

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







HN 1333 0

# NOUVEAUX MÉMOIRES

DE

# L'ACADÉMIE ROYALE

DES SCIENCES ET BELLES-LETTRES.

ANNÉE MDCCLXXXVI.

AVEC L'HISTOIRE POUR LA MÉME ANNÉE.

Prix 2 Risd. 16 Gr. d'Allemagne, ou so Livres de France.



A BERLIN.

Imprimé chez GEORGE JACQUES DECKER, Imprimeur du Roi.

MDCCLXXXVIIL





# HISTOIRE

DE

# L'ACADÉMIE ROYALE

DES

SCIENCES

B T

BELLES-LETTRES.

Digitized by Google

# $T \quad \underline{A} \quad \underline{B} \quad \underline{L} \quad \underline{E}$

# HISTOIRE DE L'ACADÉMIE. MDCCLXXXVI.

| <b>A</b>                                                                                                                                                                       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A SSEMBLÉES PUBLIQUES Page                                                                                                                                                     | 5   |
| PRIX proposés par l'Académie Royale des Sciences & Belles-Lettres 1- ur l'année 1788.                                                                                          | 8   |
| TRIGONOMÉTRIE. Analyse de l'Opus Palatinum de RHETICUS & du Thefaurus                                                                                                          |     |
| mathematicus de PITISCUS ouvrages très rares, qui se trouvent dans la Biblio-                                                                                                  |     |
| theque de l'Académie. Par M. JEAN BERNOULLI.                                                                                                                                   | 10  |
| OPTIQUE. Rapport sur les objections contre la Théorie des sept couleurs prismatiques de Newton, contenues dans une dissertation italienne lue à Plaisance, le 13 Juillet 1786. | •   |
| Par M. DE BEGUELIN.                                                                                                                                                            | 34  |
| MÉDECINE. Rapport de M. Cothenius sur l'Ouvrage intitulé: Observations sur                                                                                                     |     |
| différens moyens propres à combattre les sieures putrides & malignes, par M BANAU, D.                                                                                          |     |
| en Med. Troisieme Edition. A Amsterdam, 1784 in 8vo. Cet Ouvrage avoit été                                                                                                     |     |
| envoyé au Roi, qui le fit remettre à l'Académie.                                                                                                                               | 37  |
| OUVRAGES IMPRIMÉS OU MANUSCRITS, MACHINES ET INVEN-                                                                                                                            |     |
| TIONS, présentés à l'Académie pendant le cours de l'année 1786.                                                                                                                | 42  |
| ÉLOGE DE M. SACK                                                                                                                                                               | 45  |
| ÉLOGE DE M. GLEDITSCH.                                                                                                                                                         | 49  |
|                                                                                                                                                                                |     |
| MÉMOIRES.                                                                                                                                                                      | -   |
| CLASSE DE PHILOSOPHIE EXPÉRIMENTALE.                                                                                                                                           |     |
| EXAMEN de l'air qui se dégage par l'action des sels alcalis sur les matieres métalliques; &                                                                                    |     |
| pendant l'ade de la combinaison de plusieurs autres substances. Par M. ACHARD.                                                                                                 | 1   |
| RECHERCHE expérimentale, faite dans la vue de déterminer le rapport qui se trouve entre                                                                                        |     |
| les degrés de chaleur des différentes fortes d'air & de plusieurs vapeurs élastiques aëriformes,                                                                               |     |
| & leur augmentation de volume. Par M. ACHARD                                                                                                                                   | 19  |
| EXAMEN chimique de la tourbe. Par M. ACHARD                                                                                                                                    | 35  |
| RÉCIT des Expériences que j'ai faites sur le Rhus Toxicodendron de Linné, dans la vue de                                                                                       |     |
| connoître ses parties composantes, & de déterminer l'action de son poison sur différents ani-                                                                                  |     |
| maux. Par M. ACHARD                                                                                                                                                            | 49  |
| DETERMINATION expérimentale des degrés dans lesquels les fluides sont conducteurs                                                                                              |     |
| de la chaleur. Par M. ACHARD                                                                                                                                                   | 59  |
|                                                                                                                                                                                | 106 |
| MÉMOIRE servant à l'histoire des mines de plomb & d'argent des environs de Tarnowitz &                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                                | 115 |
| EXTRAIT des Observations météorologiques faites à Berlin en l'année 1786. Par M. D.B.                                                                                          |     |
| Beguelin                                                                                                                                                                       | 141 |

### CLASSE DE MATHÉMATIQUE.

| THÉORIE géométrique du mouvement des aphelies des Planetes, pour servir d'Addition aux                                                             | •   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Principes de Newton. Par M. DE LA GRANGE.                                                                                                          | 161 |
| SUR la maniere de rectifier deux endroits des Principes de Newton, relatifs à la propagation                                                       |     |
| du son, & au mouvement des ondes. Par M. DE LA GRANGE.                                                                                             | 181 |
| RECHERCHES Aftronomiques & Critiques sur la longitude de plusieurs villes de l'Inde.                                                               | •   |
| Par M. JEAN BERNOULLI. Second Mémoire.                                                                                                             | 199 |
| MÉMOIRE sur les Éclipses en général. Rar M. DE TEMPELHOFF                                                                                          | 216 |
| SECOND MÉMOIRE sur les Élémens de l'Orbite Solaire. Par M. DE LAMBRE.                                                                              | 234 |
| CLASSE DE PHILOSOPHIE SPECULATIVE.                                                                                                                 |     |
| CONSIDÉRATIONS sur la troisseme Tusculane. Des Afflictions. Par M. FORMEY.                                                                         | 251 |
| SUR les Paris. Par M. D'ANIERES                                                                                                                    | 273 |
| SUR le respect du aux Souverains. Par M. FORMEY.                                                                                                   | 279 |
| CLASSE DE BELLES-LETTRES.                                                                                                                          |     |
| MÉMOIRE sur le vrai caractere d'une bonne Histoire, & sur la seconde année du Regne de<br>FRÉDERIC GUILLAUME II, Roi de Prusse. Par M. LE COMTE DE |     |
| HERTZBERG.                                                                                                                                         | 289 |
| DISCOURS au jour de naissance du Roi. Par M. LE COMTF DE HERTZBERG.                                                                                | 307 |
| COMMENT les Sciences influent dans la Poesse. Par M. MERIAN. Cinquieme                                                                             |     |
| Mémoire.                                                                                                                                           | 312 |
| SUR la probabilité historique. Par M. WEGUELIN.                                                                                                    | 377 |
| SUR la langue Celtique, & celles qu'on prétend en être forties. Par M. L'ABBÉ DRNINA.                                                              |     |
| SUITE des observations sur la différence des Langues & leur origine. Par. M. L'ABBÉ                                                                |     |
| DENINA.                                                                                                                                            | 417 |

L'Histoire & les Mémoires contenus dans ce Volume ne vont que jusqu'au 17 Août, MDCCLXXXVI, époque de la mort de FRÉDERICII.

HISTOIRE



# HISTOIRE DE L'ACADÉMIE

### MDCCLXXXVI.

# ASSEMBLÉES PUBLIQUES.

'Assemblée publique destinée à célébrer l'anniversaire de la naissance du Roi s'est tenue le Jeudi 26 Janvier.

Elle a été honorée de la présence de LL. AA. RR. Messeigneurs les deux Princes sils ainés de S. A. R. Mgr. le Prince FERDINAND, frere du Roi; de LL. AA. SS. Mgr. le Duc de Saxe-Weimar, Mgr. le Duc Fréderic de Brunswick, Mgr. le Duc de Courlande & Madame la Duchesse son épouse, & Mgr. le Prince de Nassau-Usingen.

M. le Conseiller privé Formey, Secrétaire perpétuel, fit l'ouverture de

la séance en ces termes.

MESSEIGNEURS & MESSIEURS,

Témoin depuis si longtems des journées brillantés de l'Académie, dont la premiere sut celle de son renouvellement en Janvier 1744, je l'ai vue souvent honorée de la présence des personnes les plus augustes, également éminentes par la splendeur de leur rang & par celle de leurs rares qualités. Je me sélicite d'avoir encore assez vécu pour y contempler un Souverain, dans les veines duquel coule un sang dont les sources nous sont remonter aux plus anciens Héros dont l'Allemagne se glorifie, mais

que j'aime surtout à envisager dans ce moment comme un nouveau Périclès qui a fait de sa Capitale une nouvelle Athenes, en y rassemblant les plus beaux Génies, dont il est encore plus le modele que le protecteur. J'exprime les sentimens de l'Académie, en Vous offrant, Monses et gne un, ses hommages & ses vœux pour la durée de votre gloire de votre bonheur.

Cet illustre Auditoire m'offriroit encore une ample matiere, non à de simples complimens, mais aux éloges les mieux mérités, si la voix publique n'y suppléoit avec une force fort supérieure à celle de la mienne.

J'annonçai, il y a un an, que je me proposois de finir ma carriere académique par des Considérations philosophiques sur les Tusculanes: U entre les raisons qui m'y déterminoient, j'alléguai le goût que notre grand Monarque a toujours eu pour les Écrits de cet Orateur, qui ne sont presque pas sortis de ses augustes mains depuis une longue suite d'années. Les mêmes raisons substitent U substiteront, tant que la bonne Providence exauçant nos vœux conservera le Pere de la Patrie, U m'appellera dans ces journées solennelles à offrir au Ciel les vœux d'une Académie dont il est le Biensaiteur U le Protecteur. Je souhaite qu'une voix plus étoquente succede à la mienne; mais j'ose dire qu'il n'y en aura aucune qui puisse être guidée U animée par un cœur plus pénétré de vénération, d'amour U de reconnoissance que l'est le mien.

M. le Conseiller privé Moulines présenta ensuite & expliqua une Lunette de M. l'Abbé Rochon, destinée à mesurer les petits angles, à l'aide de

la double réfraction du cristal de roche.

S. E. M. le Baron de Hertzberg, Ministre d'État & du Cabinet, lut un Mémoire sur la véritable richesse des États, la balance du Commerce & celle du pouvoir.

M le Directeur Achard lut une Dissertation sur la détermination des

degrés de salubrité de l'air convenable à la respiration.

M l'Abbé Denina termina la séance par un Mémoire servant de réponse à la Question: Que doit - on à l'Espagne?

L'Assemblée publique destinée à célébrer l'avénement du Roi au Thrône s'est tenue le Jeudi 1 de Juin.

Le Secrétaire perpétuel fit l'ouverture de la séance en ces termes.

MESSIEURS,

Aurai-je toujours de nouvelles situations à décrire, de nouveaux sentimens à exprimer? Pendant les XLVI ans d'un glorieux Regne qui s'accomplissent aujourd'hui, nous avons tantôt savouré les douceurs de

la Paix, tantôt frémi des horreurs de la Guerre; mais nos regards ont toujours été fixés sur le même objet, nos vœux se sont bornés à obtenir le bien le plus précieux pour nous, la conservation de notre grand Monarque. Dans l'intervalle écoulé depuis la dernière solennité Académique, flottant continuellement entre la crainte & l'esperance, nous avons compté les jours jusqu'à celui auquel le Ciel a permis que nous arrivions. Rendons-lui grace de cette insigne saveur; mais ne joignons point à l'essusion de notre reconnoissance des demandes qui seroient également indiscretes & inutiles. La Providence a son plan arrêté de toute éternité, & nous ne pouvons y apporter aucun changement. La seule priere que la vraie sa gesse & la Religion éclairée autorisent, est celle-ci: Seigneur, ne me donne point ce que je veux, mais fais-moi vouloir ce que tu me donnes!

Le Secrétaire a lu la réponse gracieuse que S. M. a faite à l'envoi du

dernier Volume des Mémoires.

Ensuite il a rapporté 1° que sa Classe de Mathématique, qui devoit adjuger le Prix cette année sur la Question de la notion claire & précise de l'Insini mathématique, avoit unanimement couronné la Piece françoise, qui avoit pour devise: L'Insini est le gouffre où s'absorbent nos pensées. Sur quoi le billet cacheté ayant été ouvert, on y a trouvé le nom de M. Lhuilier, de Geneve, Membre de la Société d'éducation de Pologne, à Varsovie.

L'accessit a été accordé au Mémoire ayant pour devise: Peritia sit

mihi amor.

2°. Que la Classe de Philosophie expérimentale, qui avoit renvoyé à cette année le Prix sur la sermentation, n'ayant reçu qu'un Mémoire dont elle n'étoit pas satisfaite, abandonnoit cette Question.

3°. Que la Classe de Belles-Lettres proposoit pour l'année 1788 la

Question suivante:

Comment l'imitation des Ouvrages de littérature étrangere, tant ancienne que moderne, peut-elle développer & perfectionner le goût national?

Le Secrétaire a lu ensuite l'Eloge de M. Sack.

M. le Directeur Achard a lu des Recherches faites dans la vue de découvrir une méthode exacte pour mesurer les quantités relatives de phlogistique contenues dans une sorte d'air donné, de saçon que les degrés de phlogistication soient réduits par cette méthode à des rapports justes un numériques.

M. l'Abbé Denina a terminé la séance par un Mémoire sur l'état pré-

sent des Sciences & des Arts en Italie.

### P R I X

# proposés par l'Académie Royale des Sciences & Belles-Lettres pour l'Année 1788.

La Classe de Mathématique, en proposant le sujet du Prix de l'année 1786, avoit demandé une théorie claire & précise de ce qu'on appelle INFINI en Mathématique. Elle avoit déclaré souhaiter qu'on sit voir comment on a déduit tant de théorèmes vrait d'une supposition contradictoire; & qu'on indiquât un principe sûr, clair, en un mot vraiment mathématique, propre à être substitué à l'infini, sans rendre trop difficiles & trop longues les recherches qu'on expédie par ce moyen. Elle avoit expressément exigé que cette matiere sût traitée avec toute la généralité, & avec toute la rigueur, la clarté & la simplicité possibles.

L'Académie a reçu beaucoup de Pièces sur ce sujet. Leurs auteurs ont tous oublié d'expliquer comment on a déduit tant de théorèmes vrais d'une supposition contradictoire, comme l'est celle d'une quantité infinie. Ils se sont tous, plus ou moins, écartés de la clarté, de la simplicité, & surtout de la rigueur qu'on exigeoit. La plupart n'ont pas même vu que le principe demandé devoit être, non pas borné au calcul infinitésimal, mais étendu à l'Algèbre & à la Geométrie traitée à la manière des

Anciens.

Le sentiment de l'Académie est donc que sa demande n'a reçu aucune réponse complète.

Cependant elle a trouvé que celui qui a le plus approché de ses intentions, est

l'Auteur de la Pièce françoise qui a pour devise:

L'Infini est le gouffre où s'absorbent nos pensées.

Bailly, Hift. de l'Aftr. mod.

L'Académie lui a donc adjugé le Prix. L'ouverture du billet a montré que cet auteur est M. Lhuilier, de Genève, Membre de la Société d'éducation à Varsovie.

Parmi les autres Pièces, l'Académie a particulièrement distingué celle qui a pour devise:

Peritia fit mihi amor,

à laquelle elle accorde l'accessit.

La Classe de Philosophie expérimentale avoit renvoyé à l'année 1786 le Prix sur la théorie de la fermentation; mais n'ayant rien reçu de satisfaisant, elle abandonne la Question.

La Classe de Belles-Lettres propose pour le Prix de 1788 la Question suivante:

Comment l'imitation des Ouvrages de littérature étrangère, tant ancienne que moderne, peut-elle développer & perfectionner le goût national?

On invite les Savans de tout pays, excepté les Membres ordinaires de l'Académie, à travailler sur cette Question. Le Prix, qui consiste en une Médaille d'or du poids

poids de cinquante Ducats, sera donné à celui qui, au jugement de l'Académie, aura le mieux réussi. Les Pièces, écrites d'un caractère lisible, seront adressées franches de port à M. le Conseiller privé Formey, Secrétaire perpétuel de l'Académie.

Le terme pour les recevoir est fixé jusqu'au 1 de Janvier 1788; après quoi on n'en recevra absolument aucune, quelque raison de retardement qui puisse être allé-

guée en la faveur.

On prie les Auteurs de ne point se nommer, mas de mettre simplement une devise, à laquelle ils joindront un billet cacheté, qui contiendra, avec la devise, leur nom & leur demeure.

La Classe de Philosophie spéculative a proposé pour le Prix de 1787 la Question suivante:

Quels sont dans l'état de nature les sondemens & les bornes de l'autorité des parens sur les enfans? Y a-t-il de la différence entre les droits du père & ceux de la mère? Jusqu'à quel point les loix peuvent-elles étendre ou limiter cette autorité?

Les Pièces envoyées au concours seront reçues jusqu'au 1 de Janvier 1787.

La Classe de Philosophie expérimentale a proposé une nouvelle Question relative au Prix fondé par feu M. Eller. En voici l'énoncé.

Comme dans la nourriture du bétail & l'agriculture, les différentes circonftances locales empêchent qu'on puisse retirer partout des mêmes arrangemens des avantages réels & durables

#### On demande

- 1°. Si l'on peut introduîre partout la nourriture des bêtes à corne, des brébis & des chevaux, dans les étables, en abolissant les prés naturels & les pâturages? Ou si cela ne se peut point?
- 2°. Par quelles observations & principes on pourroit prouver que, dans le cas affirmatif, le rapport des biens de campagne seroit le plus considérable, sans que cela nuise à quelque autre besoin de l'État?
  - 3°. Quelles observations pourroit-on opposer aux avantages de la nourriture du bétail dans les étables? Et quelles suites désavantageuses auroiton à en craindre?

Le sujet de ces Questions étant très-intéressant, & les sentiments des Économes & des Agriculteurs étant partagés, l'Académie les invite à travailler à la solution de ce Problème.

Les Pièces ferent reçues jusqu'au 1 Janvier 1787; & le Prix de cinquante Ducats fera adjugé dans l'Assemblée publique du 31 Mai suivant.

# TRIGONOMÉTRIE.

### ANALYSE

de l'Opus Palatinum de RHETICUS & du Thesaurus mathematicus de PITISCUS:

ouvrages très rares, qui se trouvent dans la Bibliotheque de l'Académie.

## PAR M. JEAN BERNOULLL

'étant occupé, vers la fin de l'année 1775, à traduire en françois un més moire de M. Kæstner, Professeur à Gættingue, sur les Tables logarithmiques, qui se trouve dans le 2me volume du recueil de mémoires d'Astronomie de ce célebre Géometre \*) j'y fis plusieurs additions, concernant particulierement les Tables des fonctions circulaires, ou comme M. Kæstner les appelle, des lignes trigonométriques. Cet ouvrage, savoir ma traduction augmentée de mes propres recherches, devoit paroître en France, & j'en ai fait mention même, dans cette supposition, dans mon introduction à trois mémoires de Trigonométrie présentés à l'Académie \*\*); mais des maladies & d'autres sujets de découragement ayant fait changer d'avis au libraire qui s'étoit offert de s'en charger, mon manuscrit m'est revenu au bout d'une dizaine d'années. Repassant depuis peu mes additions, dont je n'avois plus qu'une idée confuse, j'y ai trouvé un morceau qui m'a paru pouvoir intéresser l'Académie & n'être pas indigne de lui être offert; n'ayant pas connoissance d'ailleurs que depuis qu'il est écrit, quelqu'un m'ait prévenu dans la matiere qui en fait l'objet.

- •) Astronomische Abhandlungen zu weiterer Ausführung der astronomischen Ansangsgründe, abgesalst von Abraham Gotthelf Kæstner. Ite Sammlung, 1772. Itte Samml. 1774. Gætting. 8vo. Les Astronomes qui ne possedent pas l'Allemand, perdent beaucoup à ne pouvoir pas jouir de cet excellent recueil, composé de sept mémoires très instructifs.
- <sup>24</sup>) Ils ont paru dans le Tome III. de mon Recueil pour les Aftronomes. Voyez l'Introduction, p. 127.

Dans le tems que je travaillois à l'ouvrage dont je viens de parler, je me suis rappelé une Lettre très intéressante de M. de la Lande, adressée à MM. les Auteurs du Journal des Savans, sur des Tables de sinus extrêmement rares, insèrée dans le cahier de ce Journal du mois d'Octobre 1771. Ed. de Hollande. Il est question principalement dans cette Lettre de l'Opus palatinum de Rheticus, & surtout, du Thefaurus mathematicus de Pitiscus. Mais on voit par quelques endroits de la lettre de M. de la Lande qu'il n'avoit pas le premier sous les yeux, & que de l'autre, il n'en avoit devant lui qu'un exemplaire incomplet, qu'un amateur à Orléans lui avoit prêté: M. de la Lande invite même expressément ceux qui pourroient en voir un exemplaire complet, à instruire le public comment il est terminé. Or l'eus le plaifir de trouver dans la Bibliotheque de notre Académie non feulement cet ouvrage de Pitiscus complet, mais encore celui de Rheticus. Je m'empressai d'en faire un examen soigneux pour mes additions à l'ouvrage de M. Kæstner. & c'est le résultat de cet examen que je vais exposer en deux Parties.

### PREMIERE PARTIE.

### De l'Opus Palatinum de RHETICUS.

Je crois devoir d'abord rapporter ce que dit de cet ouvrage M. de la Lande au commencement de la lettre.

"Les Tables de sinus, dit-il, dont tous les mathématiciens ont un beploin si fréquent, & qui ont servi à calculer les logarithmes dont ils se servent, furent l'ouvrage d'un célebre Professeur de Wittenberg, nommé "George Joachim Rheticus. Il étoit du pays des Grisons, ou du voisinage, nétant né à Feldkirch, dans la Suabe, près d'Appenzel, le 15 Février 1514. "Copernic lui inspira le courage de se livrer à ce travail, & pendant 12 ans nil entretint chez lui des Calculateurs pour travailler ces Tables. Rheticus mourut en 1576. Valentinus Otho ou Otto, son disciple, fit la revue de "ces Tables & parvint à les publier en 1594 à Heidelberg, dans un gros vo-"lume intitulé: Opus Palatinum, avec le secours de l'Empereur & de plunfieurs Princes qui contribuerent à la dépense; on trouve dans ce volume nles Tables de Sinus & de Tangentes, avec ce titre: Magnus Canon Doctrina Triangulorum."

Je m'arrête ici, parce que M. de la Lande passe immédiatement ensuite au travail de Pitiscus chargé en 1610 par l'Électeur Palatin Fréde-

ric IV, Duc de Baviere, de perfectionner l'ouvrage de Rheticus.

L'ai dit que l'illustre Astronome François me paroissoit n'avoir pas eu ce livre sous les yeux en écrivant sa lettre: je le soupçonne, 1° parce que très probablement il en eût fait mention avec plus de détail & de précision; à en juger par le reste de la Lettre; 2° parce qu'il est indécis si l'ami de Rheticus, l'éditeur de l'Opus palatinum, s'appeloit Othon ou Otton: ce nom est Othon, selon le Frontispice, la Dédicace &c. 3° parce que M. de la Lande rapporte la publication du livre à l'année 1594, tandis qu'elle est de 1596.

Après ces préliminaires je vais décrire l'exemplaire précieux que nous

avons ici devant nous \*).

L'ouvrage est en deux assez gros volumes in-folio, & c'est le second qui contient les Tables; il n'a d'autre titre que celui à peu près que M. de la Lande indique, savoir Georgii Joachimi Rhætici magnus canon Doctrine triangulorum, ad decades secundorum & ad partes decem mill. million: sans lieu ni date de l'impression & sans texte. Mais les seuilles commençant par la signature A & les pages par I, on ne peut lui resuser le nom de 2<sup>d</sup> tome, d'autant que les deux volumes sont trop gros chacun pour être reliés ensemble. Il me paroît convenable de décrire ce 2<sup>d</sup> tome avant le premier, qui est destine à l'explication détaillée de l'usage &c. de ces Tables.

Ce second volume donc est divisé en deux parties, ayant chacune leur titre séparé; & comme la 2<sup>de</sup> commence même de nouveau avec l'alphabet & l'ordre des nombres 1, 2, 3, on pourroit regarder celle-ci comme un

troisieme tome.

La 1<sup>re</sup> partie est de 554 pages & son titre est celui que j'ai déjà transcrit; les Tables commencent des la page 2. & continuent sans interruption & sans aucun changement dans la disposition & les titres des colonnes jus-

qu'à la fin de la page 541.

Deux pages toujours, à côté l'une de l'autre, appartiennent ensemble; la premiere est bornée à la gauche par une colonne qui indique pour dix minutes chaque dixaine de secondes en augmentant du haut en bas, & la seconde est bornée à la droite par une colonne qui indique ces dixaines, en augmentant du bas en haut; en sorte que les arcs de la colonne à la droite sont les complémens de la colonne à la gauche: par ex. celle-ci contient page 1. les arcs 0°. 0'. 10°, 20" jusqu'à 0°. 9'. 50" en descendant, & l'autre contient 89°. 50'. 10", 20" jusqu'à 89°. 60'. en remontant.

Outre ces colonnes latérales, chaque page en contient six, & je ne crois pouvoir mieux donner une idée de leur arrangement & des titres qu'elles portent, soit en tête, soit au bas, que par le petit Tableau suivant, qui

est tout à fait général:

<sup>\*)</sup> L'Académie possede même deux exemplaires de cet ouvrage; l'autre est relié en un volume.

Canon Doctrina Triangulor in que Triquetri cum angulo recto in planitie partium 1000000000 ponitur.

| Page 2.             |                            |          |                 |               |                 | Page 3.             |                                        |               |                 |          |                 |
|---------------------|----------------------------|----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|----------|-----------------|
| Subten              | Subtendens angulum rectum. |          |                 |               | us inclu        | dent. ang.          | Minus, latus includent. : ang. rectum. |               |                 |          |                 |
| Perpen-<br>diculum: | Diffe-<br>rent.            | Bafis.   | Diffe-<br>rent. | Hypo-<br>ten. | Diffe-<br>rent. | Perpea-<br>diculum. | Diffe-<br>rent.                        | Hypo-<br>ten. | Diffe-<br>rent. | Basis.   | Diffe-<br>rent. |
| 14                  |                            |          |                 |               |                 |                     |                                        |               |                 |          |                 |
|                     |                            |          |                 |               |                 |                     |                                        |               |                 |          |                 |
|                     |                            | <u> </u> |                 |               |                 |                     |                                        |               |                 |          |                 |
|                     |                            |          |                 |               | Ė               |                     |                                        |               |                 |          |                 |
|                     |                            |          |                 |               |                 |                     |                                        |               |                 | <b>.</b> |                 |
| Balis.              | Diffe-                     | Per-     | Diffe-          | Нуро-         | Diffe-          | Bafis.              | Diffe-                                 | Нуро-         | Diffe-          | Per-     | Diffe-          |
| H                   | Prima. Series.             |          | Secunda.        |               | Series.         |                     | Tertia.                                |               | Series.         |          |                 |

Encore quelques mots fur les termes qui font employés dans les titres de ces colonnes & on aura une idée suffisante des Tables dont il est question.

Les deux pages ont, comme on voit, trois divisions: or la 1 ligne du ritre qui est en grands caracteres se rapporte à toutes les trois parties & signifie: Table où l'on prend dans un triangle plan à angle droit 10 000,000,000 parties (nous voici à la feconde ligne, encore en caracteres majuscules) pour 1°. la fous tendante de l'angle droit (1re div.)

2°. Le plus grand des deux côtés qui renferment l'angle droit (2<sup>de</sup> div.)

3°. Le plus petit des côtés qui renferment l'angle droit (3me div.)

Représentant a présent un triangle CDE où l'angle DCE au- Pl. L gmente continuellement de 10 en 10 secondes depuis o jusqu'à 45 degrés: & nous verrons.

- 1°. Que dans la premiere division, on suppose donnée & égale au rayon Phypoténuse CD & qu'on détermine le perpendiculum ou le sinus DE & basis ou le cosmus CE.
- 2°. Que dans la 2<sup>de</sup> division, on prend pour rayon le côté CE ou le plus grand des deux qui comprennent l'angle droit, & qu'on détermine l'hypoténuse, qui est ici la sécante CD & le perpendiculum, qui est ici la tangente DE.

3°. Que dans la 3<sup>me</sup> division, on prend pour rayon le côté DE, ou le plus petit de ceux qui renferment l'angle droit, & que pour faire varier l'angle donné, on allonge d'abord l'hypoténuse & la base jusqu'à ce que cet angle ne soit que de 10°, & que peu à peu on les fait redininuer jusqu'à ce que cet angle soit de 45°, dans lequel cas la base CE devient égale à la donnée fondamentale DE = 10,000,000,000; on ne peut pas nommer ici rayon cette donnée: car d'un côté, si on le considéroit comme un rayon & le triangle appuyé sur ce rayon pris pour base, l'angle donné seroit toujours hors du cercle & seulement à la fin il arriveroit à la circonférence; mais on ne peut pas même regarder DE comme base, parce que suivant le titre de la division, c'est outre l'hypoténuse, expressément la base aussi qu'on détermine. Au reste on verra bientôt que cette division, qui se présente actuellement d'une maniere assez bizarre, ne contient autre chose que les sécantes & les tangentes des angles au dessus de 45°.

Les titres qui sont au bas de chaque paire de pages s'emendront facilement après les éclaircissements qui précedent. On comprend d'abord que prima series, secunda series, &c. distinguent ce que s'ai nommé les divissions: ensuite que la 1<sup>re</sup> colonne de la 1<sup>re</sup> série contient basis ou le cosinus, & la 3<sup>me</sup> perpendiculum ou le sinus du complément ou de l'angle indiqué à la droite de la 2<sup>de</sup> page; que dans la 2<sup>de</sup> division, il faut regarder à présent comme donné & variable l'angle CDE, moyennant quoi, commençant par la sin, ou au 45<sup>me</sup> degré, l'hypoténuse CD & le petit côté DE, qu'on peut nommer à présent la base, deviennent toujours plus petits jusqu'au 90°

degrés, où la 1re se confond avec CE & la 2de devient zéro.

Enfin que dans la 3<sup>me</sup> division, où le plus petit côté doit être de dix mille millions, & l'angle donné plus grand que 45°, on peut prendre ce petit côté pour le rayon, moyennant quoi l'on a dans la 1<sup>re</sup> colonne Hypotenusa ou la sécante, & perpendiculum ou la tangente, du complément de l'angle indiqué dans la colonne latérale à la gauche.

Il résulte de ce qu'on vient de lire que ces Tables contiennent pour un rayon de 10,000,000,000 les sinus, tangentes & sécantes d'un angle quel-

conque de 10 en 10 secondes depuis o jusqu'à 90 degrés.

Je n'ai rien dit encore des colonnes qui contiennent les différences: il n'y a rien de particulier à remarquer à ce sujet; elles sont indiquées partout

complétement pour chaque intervalle de 10 secondes.

Mais j'ai dit plus haut que cette 1<sup>re</sup> partie de ce volume contenoit 554 pages & que les Tables que nous avons analysées n'en remplissoient que 541; il me reste donc à ajouter que les autres 14 pages contiennent un *Errata* construit en forme de Tables d'une maniere qui en rend l'usage très facile: on a suivi la forme des Tables mêmes, mais en destinant à chaque

série la largeur de la page entiere, parce qu'on place les corrections à côté des fautes, & qu'on a mis de fuite les degrés, minutes & secondes auxquelles ces corrections répondent: Par exemple:

Prime Seriei.

| 0 0 |    | Ретрепа | diculum. | Dij   | fer  | Baj    | As.    | Differ. |      |       |
|-----|----|---------|----------|-------|------|--------|--------|---------|------|-------|
|     | ī  |         | Err.     | Corr. | Err. | Corr.\ | Ers.   | Cerr.   | Err. | Corr. |
| 40  | 59 |         | 6758     | 6558  |      |        |        |         |      |       |
| 47  | 6  | 10      | _        |       | 375  | . 315  | , ,    |         |      |       |
|     | 3¢ | 10      |          |       |      |        | 750888 | 750848  |      |       |
| 47  | 16 | 50      |          |       |      | ,      | ,      |         | 196  | 156   |

Un des possesseurs antérieurs à l'Académie a pris la peine de corriger toutes ces fautes d'impression, & plusieurs autres qui n'étoient pas indiquées dans l'Errata; il en a fait appercevoir aussi un assez grand nombre dans l'errata même: il barroit les degrés ou les minutes par un trait à mesure qu'il corrigeoit les fautes, de la façon qu'on peut voir dans l'exemple ci-dessus. Il se peut au reste que toutes les corrections ne soient pas de la même main; mais c'est le premier possesseur qui paroît y avoir eu le plus de part; car la même main qui a laissé le plus de traces pour le reconnoître, a indiqué à la fin du livre ce qu'il a coûté d'achat en blanc & pour le relier: l'acquéreur paya le livre 7 écus 10 gros 6 deniers, 2 écus pour la relieure en velin à steurs avec des armes de la maison de Saxe, & 6 gros pour une grande quantité de papier blanc qu'il a fait relier avec chaque partie de l'un & de l'autre voluine; mais sur lequel il n'a rien écrit. Les deux dernieres pages de l'Errata n'appartiennent pas à la partie que j'ai fait connoître; c'est à la partie suivante, de laquelle je vais aussi donner une idée.

Cette 2 de partie du second volume de l'opus palatinum a pour titre: Tertia series magni canonis doctrina triangulorum, in quo triquetri cum angula recto in planute minus latus includentium angulum rectum ponitur partium 10,000,000. Elle est de 180 pages sans le titre. Il ne sera pas disficile de se faire une idée de cette Table après ce qui a été dit de la précédente: elle est uniquement destinée à la répétition de la 3 me division de celle-ci dans l'hypothese que le grand côté ne soit que 10,000,000. Il y a encore 2 pages qui appartiennent ensemble pour 10 minutes de 10 en 10 secondes; ces deux pages sont partagées en 3 divisions; mais chaque division contient les cherchées semblables, savoir l'hypoténuse & la base avec leurs dissérences; on a mis sur les 2 premieres pages, dans la premiere division, les cherchées pour 0°. jusqu'à 9'. 50": dans la seconde, pour 1°. jusqu'à 1°. 9'. 50": dans la

troisieme; pour 2°. jusqu'à 2°. 9'. 50". Pareillement les deux pages suivantes contiennent dans la 1<sup>se</sup> division, l'hypoténuse & la base pour 0°. 10' jusqu'à 0°. 19'. 50"; dans la 2<sup>de</sup> pour 1°. 10' jusqu'à 1°. 19'. 50"; dans la 3<sup>me</sup> pour 2°. 10' jusqu'à 2°. 19'. 50"; & ainsi de suite, jusqu'à ce que ces trois premiers degrés sont épuisés, après quoi en viennent trois autres.

La premiere ligne de l'inscription des deux pages est comme dans la 1<sup>re</sup> partie, à l'exception que le nombre fondamental est diminué de 3 zéro; les inscriptions de chaque division sont en tête & en bas comme précédemment celles de la 3<sup>me</sup> division; enfin tout au bas il y a sous chaque division.

tertia series.

Rheticus avoit calculé cette Table pour son usage, avant qu'il eût remarqué qu'une plus grande précision étoit nécessaire pour rendre le canon trigonométrique exact en tout point; on auroit pu se dispenser de l'imprimer; mais toujours sert-elle à faire une comparaison très utile entre les résultats par les deux hypothèses dissérentes du rayon, & faire observer des dissérences très considérables pour les sécantes & les tangentes des grands arcs.

Passons à présent au premier volume de l'ouvrage qui nous occupe.

Il porte le titre général qui suit, dans un frontispice dont l'astronomie a fourni le sujet; Opus palatinum de Triangulis, a Georgio. Joachimo Rhetico coeptum: L. Valentinus Otho, Principis Palatini Friderici IV. Electoris Mathematicus consummavit. An. Sal. Hum. 1596: & plus bas cette épigraphe: Phin. Lib. xxxvi. cap. 9. Rerum natura interpretationem Ægyptiorum opera Philosophia continent.

Après ce titre viennent 4 pages pour la dédicace d'Othon à l'Électeur: 1 page pour le privilége impérial: 11 pages pour la préface; & une page pour des vors à l'honneur de l'ouvrage. C'est après ces vers que commence la premiere partie de ce volume, qui est partagé encore plus que le suivant en parties séparées; mais avant d'aller plus loin je rapporterai quelques traits

de la préface.

Je ne répéterai rien de ce que dit Othon sur les grands avantages de la Trigonométrie, ni sur ce que cette science devoit à Ptolomée, à Ménélas, aux Arabes & à Regiomontanus, avant que Rheticus entreprit, pour ainsi dire, de la resondre; je réserve aussi pour la suite une partie du précis donné dans cette présace, des différentes parties qui constituent le texte ou le premier volume de l'Opus palatinum: voici seulement quelques anecdotes qui peuvent intéresser ceux qui aiment l'histoire littéraire des mathématiques.

Rheticus méditant sur les moyens de perfectionner encore l'état où Regiomontanus avoit mis la Trigonométrie, & artiré par la grande réputation de Copernic, se transporta chez lui, & lorsqu'ils eurent fait une connois-

noillance plus intime, il préféra de rester avec lui, à l'avantage de garder la chaire de Mathématique qu'il avoit à Wittenberg: Copernic travailloit alors à son célebre ouvrage des Révolutions & il ne l'auroit peut-être jamais achevé, ni publié, si Rheticus ne l'avoit fortement encouragé dans la recherche des démonstrations dont il avoit besoin pour expliquer la doctrine du premier mobile, recherche qui lui étoit d'autant plus pénible qu'il avoit très peu de livres. Rheticus ne tarda pas dans ces conversations à se convaincre de plus en plus de l'importance du seul triangle rectangle, & d'une Table dont ce triangle fourniroit les élémens; il étudia à fond la matiere, & publia un essai d'une pareille Table pour les degrés & chaque 10me minute, avec un Dialogue où il expliquoit l'utilité presqu'incroyable de la doctrine des triangles. Il se servoit d'ailleurs encore des Tables de Copernic & de Regiomontanus; mais s'appercevant de leurs défauts, il calcula la troisieme série; fur les principes qui lui étoient propres, & pour toutes les sixiemes de minute: il v adopta, comme dans sa Table imprimée, le rayon 10,000,000 & c'est cette 3me série que nous avons trouvée à la fin du volume des Tables. Bientôt après Rheticus reprit ce travail pour toutes les séries, jugeant nécessaire, pour faire accorder les nombres de la 1 de série avec ceux de la 2 de & de la 3<sup>me</sup>, xl'adopter un rayon de 10,000,000 parties. On pourroit croire que c'est à ce travail qu'on doit les Tables que j'ai décrites en premier lieu; mais outre qu'il semble que cette Table n'étoit calculée que pour les minutes, Rheticus n'étoit pas encore content, & vouloit que sa Table sût exacte & parfaite en tout point; c'est pourquoi il résolut de prendre 200000,00000,00000 pour base fondamentale & afin de motiver cette résolution, il recugillit deux livres de Lemmes & de propositions relatives au fujet & dont la plus grande partie n'avoit pas été démontrée avant lui. Copendant quoiqu'il crût avoir prouvé que cette base étoit plus que suffisante, il trouvoit de grandes différences entre les résultats que lui donnoient sa doctrine & d'autres méthodes, quand il calculoit le lieu de la lune d'après les observations, & il résolut d'abandonner encore une Table qu'il avoit calculée pour un rayon de 16 chiffres, mais seulement pour les minutes, & de calculer une nouvelle Table de 10 en 10 secondes pour onze chiffres; c'est celle-ci enfin qui a été calculée avec tant de peines & de dépenfes & dont s'ai donné la description: mais je suis surpris de ne pas trouver dans cette préface de plus grands détails sur l'hypothèse de 16 chiffres & les Tables que M. de la Lande dit qu'elle a occasionnées.

La résolution de calculer une Table de 10 en 10 secondes pour 11 chiffres & de livrer en même temps un corps complet de Trigonométrie, donna lieu encore à beaucoup de nouvelles compilations & surtout à beaucoup de nouvelles recherches; dont une partie a été publiée. Rheticus s'occupoit

Hift. 1786.

avec ardeur de tous ces travaux avec ses assistans, lorsqu'Otho, natif de Magdebourg & qui étudioit à Wittenberg, se sentit enflammé par la lecture des ouvrages de Ptolomée & de Copernic, & surtout celle du Dialogue de Rhez ticus, & concut un violent desir de mieux approfondir la Trigonométrie. Il alla joindre Rhetious en Hongrie, où il s'étoit retiré, & celui-ci le reçut comme il l'avoit été lui-même par Copernic, en saississant la ressemblance de ces liaisons mutuelles. Il reconnut que de même que sans lui le livre des Révolutions n'eût pas vu le jour, Othon pouvoit en vivant avec lui contribuer à surmonter tous les obstacles que rencontroit l'exécution complete de fon plan, & se proposa dès lors de travailler aussi à la doctrine des triangles obliquangles, qu'il n'avoit pas encore entamée, parce que ses calculateurs venoient seulement de commencer la 3<sup>me</sup> série. Rheticus se mit en effet à analyser les chapitres xvI & xvII de Mahomet d'Aræta\*), lesquels il ne pouvoit assez admirer, principalement parce qu'ils renferment les fondemens de la Trigonométrie sphérique tant des triangles obliquangles que des recangles; & pendant ce tems & que les autres continuoient le calcul commencé, Othon parcourut ou lut avec avidité tout ce qui s'étoit déjà fait.

Mais voici, probablement peu après, ce qui arriva: Rheticus touchoit à la fin de l'explication qu'il avoit commencée, lorsqu'il s'apperçut qu'il auroit indispensablement besoin de la 1re & de la 2de série de la Table Trigonométrique \*\*) qu'il avoit laissée à Cracovie, à son départ de la Pologne youlant en confier le transport qu'à des mains sûres, il charge Othon de les chercher; celui-ci s'acquitte de la commission, mais de longues pluies rendent son voyage si périlleux & si pénible, qu'il fut même deux fois dans un jour en danger de se noyer. Pendant ce tems Rheticus avoit été invité chez un Baron du pays; on l'avoit couché dans une chambre nouvellement blanchie & il étoit revenu de sa visite avec un gros rhume qui le tourmentoit encore lorsque Othon revint de Cracovie. Les deux amis n'avoient pas été ensemble plus de trois jours, lorsqu'une nouvelle invitation appelle Rheticus à Caschau (Cassovia) auprès de Jean Ruber, Gouverneur de la Hongrie. Il y sentit son état empirer de plus en plus par l'intempérie du climat ou de la saison, & bientôt il vit la nécessité de mettre ordre à ses affaires. lui tenant plus au cœur dans ce monde que son ouvrage trigonométrique, il fit prier le Gouverneur de faire remettre à Othon, auffitôt après son décès, tout ce qui concernoit cet ouvrage qu'il laissoit imparfait, sans imposer à Othon aucune condition fur le lieu & le tems où il pourroit l'achever, ayant donné à fon ami toutes les ouvertures nécessaires & le connoissant assez

<sup>&</sup>quot;) Connu plus communément sous le nom d'Albategnius.

Othon ne dit pas de laquelle.

pour ne pas douter qu'il ne mît à cet ouvrage tous ses soins, comme Othon lui avoit d'ailleurs promis de faire. Le Gouverneur engagea sa parole de remplir les intentions du malade, qui expira quatre jours après, à l'âge de 61 ans environ.

La nouvelle de cette mort fut mandée par le Gouverneur Ruber à sa Cour; & l'Empereur, qui étoit Maximilien II, non seulement ratifia les dernieres volontés de Rheticus, mais ordonna de plus, contre toute mon attente, dit Othon, de fournir à celui-ci tous les frais nécessaires pour l'exé-

cution de son entreprise.

En conséquence de cette résolution généreuse le Gouverneur, en délivrant les manuscrits à Othon, y joignit un diplome qui certificit que cette extradition se faisoit par ordre de l'Empereur; Othon prit les arrangemens néeessaires pour les frais & sie continuer la 3<sup>me</sup> série. Mais on n'eut pas travaillé encore pendant deux ans, qu'on reçut la nouvelle de la mort inopinée de l'Empereur: les tems fâcheux qui succéderent ne permirent pas que la Cour prît soin plus longtems des calculateurs, & ce su l'estimable Gouverneur Ruber qui les protégea & les entretint du nécessaire pendant quelque tems.

Bientôt cependant, Othon fut appelé par Auguste, Electeur de Saxe, à remplir une chaire de Mathématiques à Wittenberg, & cette université ayant obtenu de l'Electeur la promesse qu'il soussirie les fraix nécessaires pour achever l'ouvrage, Othon accepta la vocation & se transporta à Wittenberg; mais peu de tems après, ajoute-t-il, il se sit une révolution (mutatio) qui m'obligea, ainsi qu'un petit nombre d'autres, de nous en aller.

Othon, après avoir passé ensuite quelques années à voyager, se six dans le Palatinat par les conseils & l'entremise du Docteur Gaspard Peuther; & il y trouva ensin les secours pécuniaires dont il avoit besoin pour accomplir son ouvrage; ce que le déchet de sa santé l'empêcha cependant de faire avec autant de promptitude qu'il eût souhaité. Deux Princes Palatins contribuerent par leur générosité bien placée à remplir les vœux de l'ami de Rheticus; le premier sut Jean Casimir. qui avoit bati aussi un bel obsérvatoire & l'avoit sourni d'instrumens qui faisoient l'admiration des François, des Italiens & des autres étrangers empressés de les voir: le second sut, après la mort du Jean Casimir, son neveu l'Electeur Fréderic IV, à qui l'ouvrage est dédié; c'est dans cette dédicace qu'Othon parle de l'observatoire de Jean Casimir, après avoir fait une énumération assez lorigue des autres Princes d'Allemagne qui ont puissamment protégé l'Astronomie. La désticace

•) Jean Casimir Comte palatin du Rhin, étoit frere de l'Électeur Louis, & oncle de l'Électeur Fréderie IV; il sut régent pendant la minorité de celui-cité mourut le 6 Janv. 1592.

est du commencement & la préface du milieu du mois d'Août de l'année 1596, & on a vu par le titre que l'impression est de la même année, & non de 1594, comme il est dit dans le Journal des Savans.

Après cette digression, si c'en est une, voyons enfin ce que contient le

corps même de ce premier Volume ou du texte de l'Opus palatinum.

J'ai prévenu qu'il est divisé en distérentes parties: la premiere a pour titre: Georgii Joachimi Rhetici libri tres, de fabrica canonis doctrina triangulorum. Anno salutis 1596. 85 pages.

Les deux premiers livres sont ceux que j'ai déjà indiqués & qui contiennent des Lemmes & d'autres propositions tirées en partie de Ptolomée &

d'autres auteurs.

Le troisieme est le plus long & le plus important; l'auteur ne le composa qu'après s'être proposé de calculer les grandes Tables qui ont été publiées & on y voit combien il s'est écarté des routes qui étoient connues avant lui; on y trouve même des Tables & de longues suites de nombres, qui ont servi aux interpolations; une Table entr'autres qui contient les trois séries pour chaque 45<sup>me</sup> minute & un rayon de 15 chissres ou 1 & 14 zéro. Suit:

G. J. Rhetici de triquetris reclarum linearum in planitie, Liber unus. Triquetrum reclarum linearum in planitie cum angulo reclo magister est matheses. A. S. 1596. 31 pages, ou suite de la partie précédente jusqu'à la

page 104.

Ce livre sert à prouver la seconde partie du titre, c'est à dire que le triangle plan rectangle est la clé des mathématiques; l'auteur qui attachoit à cette figure une très grande importance, ainsi que j'ai déjà eu occasion de le dire, explique d'une maniere abrégée ce qu'on doit dans cette matiere à ceux qui en avoient écrit avant lui & donne plusieurs éclaircissemens qui facilitent l'usage de ses grandes Tables.

G. J. Rhetici de triangulis globî cum angulo recto. A. S. 1596.

Avec cette troisseme Partie commence un nouvel ordre de pages; il y en a 140: & l'ouvrage est distribué en quatre livres; l'auteur construit dans le premier les figures auxquelles il rapporte les dissérens cas des triangles sphériques rectangles, & y pose les principes de cette doctrine; qu'il expose ensuite plus amplement dans les livres suivans: il jette même dans le troisseme les fondemens de la doctrine des triangles sphériques obliquangles; & c'est jusqu'où vont les matériaux que ce digne Géometre avoit laissés en état d'être rendus publics.

L. Valentini Othonis Parthenopolitani, de triangulis globi sine angulo recto libri quinque. Quibus tria meteoroscopia numerorum accesserunt.

A. S. 1596.

les commencent, encore avec un nouvel ordre de pages, les écrits trigonométriques du légataire de Rheticus. Ils concernent principalement. comme on voit. les triangles sphériques obliquangles. En effet, l'auteur, après avoir donné dans le 1er livre la construction des quatre diagrammes ou des figures affez compliquées auxquelles il rapporte tous les cas de cette partie de la Trigonométrie, renferme dans les quatre livres suivans les dissérentes propolitions que tous ces cas donnent lieu de considérer; il commence comme Rheticus par l'espece de triangles qui se présente le plus souvent dans l'application & s'écarte en général le moins qu'il peut des principes & de l'ordre des idées de son ami. Il seroit trop long & peu à sa place d'indiquer ici plus en détail le contenu de ce corps de Trigonométrie; je feral feulement la remarque que ce devoit être pour le tems où il a été fait un ouvrage complet & admirable, dans lequel on doit encore actuellement trouver dans un cas de besoin de bonnes choses qu'on chercheroit vainement autre part. C'est après ces s'livres d'Othon, qui tiennent 341 pages, qu'on trouve la fin de l'Opus palatinum, c'est à dire le lieu de l'impression & le nom de l'Imprimeur, suivant l'usage du siecle où il a été imprimé.

On lit Neostadii, in Palatinatu, excudebat Mathæus Harnisus. Anno falutis 1596.

Mais le titre de l'ouvrage d'Othon annonçoit aussi des meteoroscopia numerorum; il convient donc de dire, du moins en peu de mots, en quoi consiste cette appendice.

Elle est partagée en 3 livres, qui occupent ensemble 121 pages, en commençant au 1er livre p. 1.

Ce premier livre a pour titre: L. Valentini Othonis Parthenopolitani Meteoroscopium numerorum primum. Monstrans proportionem singulorum parallelorum ad aquatorem vel meridianum. A.S. 1596.

Je ne m'engage pas à rendre la vraie fignification qu'on doit attacher ici au terme de meteoroscopium; mais quelle qu'elle soit, ce livre, ainsi que les deux suivans, ne contient absolument que des Tables, presque sans aucune explication; & voici en quoi elles consistent: Le titre général de la 1<sup>re</sup> Table qui forme seule le 1<sup>et</sup> sivre, est celui-ci: Meteoroscopium numeror. primum. parallelus — Hujus ex centro ducta part. est —. Qualium ex centro globi 10,000,000. Latera includentia reclum: Le premier trait, après parallelus, est rempli successivement par primus, secundus &c. jusqu'à octuagesimus nonus & le second trait est rempli par le nombre de parties que vaut le rayon de ce premier, second &c. parallele, jusqu'au 80<sup>me</sup>, quand le rayon de l'équateur est 10,000,000; ou ce qui tevient au même, les nombres qui remplacent ce second trait, sont les cosinus de 1,2,3 — 89 degrés. A cha-

que parallele est destinée une Table d'une page: & cette Table a 10 colonnes; la premiere contient les 45 premiers degrés en descendant, & la derniere contient les 45 derniers degrés en remontant: la seconde colonne indique le minus latus includent. rectum, c'est à dire le sinus de 1, 2, 3 — 45°. dans la supposition que le rayon, au lieu d'être 10,000,000 parties, n'est que du nombre de parties qui répondent au parallele; par ex. de 9961947 s'il s'agit du parallele de 5 degrés; pareillement la 6me colonne contient le grand côté ou le cosinus de 1, 2 — 45°. dans la même supposition; & si on rapporte ces colonnes à la derniere, elles changent de signification entr'elles; c'est à dire, que ce qui étoit sinus devient cosinus, & réciproquement.

Les colonnes 3<sup>me</sup> & 7<sup>me</sup> marquent les différences des nombres précédens.

La 4<sup>me</sup> indique la valeur de l'arc du parallele en parties de l'équateur jusqu'au 45<sup>me</sup> degré, & la 8<sup>me</sup> colonne complete la 4<sup>me</sup> jusqu'au 89<sup>me</sup> degré, où l'arc du 5<sup>me</sup> parallele par exemple est de 85°. 54'. 10".

Les colonnes 5<sup>me</sup> & 9<sup>me</sup> enfin contiennent les différences successives des arcs indiqués dans les colonnes respectives précédentes.

L'auteur dit à la fin de cette Table qu'il l'a calculée ainsi que les deux autres en faveur de ceux qui souhaitent de s'amuser des mathématiques, sans prendre la peine de recourir à des démonstrations & à des calculs difficiles; & que cette premiere Table, outre l'usage indiqué, éclaircit aussi la formation de son 3<sup>me</sup> diagramme; il est aisé de voir qu'elle peut de plus être très utile à ceux qui travaillent aux cartes nautiques.

Le second livre porte le titre suivant: L. V. Othonis Parthenopolitani Meteoroscopium numerorum secundum. De quo in triangulo globi cum recto, cujus singula latera minora sunt quadrante maximi, datis tribus, reliqua tria desumuntur. A. S. 1596.

La Table qu'il renferme n'est que de 10 pages & cependant trop étendue de 9; car à chaque page reviennent exactement les mêmes nombres que dans la premiere; on y voit 10 colonnes; la premiere & la sixieme sous le titre D angulus, contiennent de distance en distance toujours le nombre 23, 28, & par conséquent on auroit pu les épargner: la seconde colonne & la 7<sup>me</sup> portent le titre BD longitudo & contiennent, l'une les nombres 1, 2 — 45, l'autre 45 — 90, toutes deux en descendant; les colonnes 3, 4, 5 & 8, 9, 10 ont pour inscriptions respectives, BC, declinatio; DC ascensio recta; B angulus, & contiennent chacune un certain nombre de degrés, minutes & secondes pour l'angle constant D & l'hypoténuse BD donnée de degrés en degrés.

Il ne faudra pas sans doute un grand effort pour comprendre que cette premiere page suppose que dans un triangle BCD, qui se présente très fréquemment en Astronomie, on connoisse l'obliquité de l'écliptique \*) BDC & la longitude BD & qu'il faille trouver la déclinaison, l'ascension droite & l'angle de l'écliptique avec le méridien; or dans toute la suite de la Table, l'auteur ne fait que supposer alternativement, B, BC, DC, BD de 23°. 28' & B, D, BC, DC de 1, 2, 3 — 90 degrés; il pousse même cette profusion déplacée de chissres & de papier, jusqu'à mettre simplement une fois le colonne DB avant la colonne D, au lieu que D étoit avant DB à la 1<sup>re</sup> page, au moyen de quoi il a réussi à grossir inutilement le livre de 9 pages in-folio de Tables. Leur titre est général à chaque page & semblable au titre du livre. Les 3 dernieres pages de ce livre renferment quelques applications en forme de problemes astronomiques de la doctrine sphérique.

Le troisieme livre enfin, qui termine tout le volume, est intitulé: L. V. Othonis Parthenopolitani Meteoroscopium numerorum tertium. De quo datis altitudine solis meridiana & tempore trium vel pauciorum horarum ante vel post meridiem, datur altitudo solis extra meridianum, dato tem-

pori competens cum angulo deerrationis solis. A. S. 1596.

Ce livre comprend 16 pages de Tables sans aucune explication, mais les titres en tiennent lieu; voici celui qui est au haut de chaque page: Meteoroscopium numerorum tertium ad ægori vallem, hoc est Poli sublimitatem Part. 49 scrup. 6; il indique, comme on voit, que ces Tables ont été construites pour la latitude 40°. 6' d'un endroit qui n'est indiqué sous aucun nom approchant de ce nom latin dans les cartes & qui, à en juger par cette latitude, doit avoir été ou doit être très près de Neustadt dans le Palatinat, où tout l'ouvrage a été imprimé. Chaque page a trois larges colonnes, divisées chacune en 3 parties; la premiere colonne contient dans ses trois divisions, trois hauteurs méridiennes du Soleil dissérentes, avec les trois heures qui précedent, & celles qui suivent le midi, partagées en 9 parties de 20 en 20 minutes: la seconde colonne contient en deg. min. & fixiemes de minutes la hauteur du Soleil hors du méridien qui répond à ces 20, 40 — 180 minutes de tems, le jour où a lieu la hauteur méridienne donnée; la troisseme colonne enfin contient de la même façon & pour ces mêmes données l'angle horaire, nommé par l'auteur angulus deerrationis solis. Les hauteurs méridiennes données varient pour tous les degrés depuis 16 degrés 54 minutes jusqu'à 64°. 54'.

1) Il est assez surprenant que l'auteur ait supposé l'obliquité de l'écliptique = 23°. 28'. c'est à dire telle qu'elle est à peu près aujourd'hui & beaucoup moindre que ne la trouvoient ses contemporains.

### SECONDE PARTIE.

Du Thefaurus mathematicus de Pitiscus.

Je passe à l'autre ouvrage rare dont j'ai parlé dans mon introduction. J'en aurai moins à dire que du précédent, parce que M. de la Lande en ayant vu & décrit un exemplaire incomplet à la vérité, ne m'a laissé de matiere que pour la partie qui manquoit à cet exemplaire; mais afin de rassembler ici sous un seul point de vue tout ce que ce livre offre de remarquable, je ne puis me dispenser de commencer par la notice de M. de la Lande \*).

"Barthelemi Pitiscus de Grunberg en Silésie étoit, dit-il, à Heidel-"berg vers 1610; le Prince Palatin, Fréderic IV Duc de Baviere, le chargea nde travailler à la correction de ces Tables de Rheticus, où les finus étoient scalculés pour un rayon de onze chiffres, & qui se trouvoient dans l'Opus "palatinum. Cette correction étoit importante; mais pour la bien faire, il nétoit nécessaire d'avoir sous les yeux des finus calculés avec un plus grand snombre de chiffres que ceux qui étoient imprimés; & il étoit fort embargrassé de se les procurer. Il soupconnoit que Rheticus avoit calculé toute la Table des smus, en supposant quinze zéro dans le rayon, & de dix en ndix secondes. Otto qui les avoit publiés autrefois, sembloit en être persuasidé; mais il étoit déjà vieux, sa mémoire étoit afsoiblie & il ne put indiquer l'endroit où l'on devoit chercher ce manuscrit. Il croyoit cependant pl'avoir laisse à Wittenberg; Pitiscus y envoya un copiste, qui revint sans "avoir rien pu découvrir. Otto avoit toujours gardé les papiers de Rhenticus; après sa mort ils tomberent entre les mains de Jaques Christmann, , qui y trouva cette Table de sinus tant désirée; Pitiscus visita ces papiers ndéja effacés, & prets à tomber en pourriture; il les rangea avec le plus "grand foin & la plus grande satisfaction."

"Il y trouva i a une copie de toute la Table des sinus de dix en dix se"condes, pour un rayon de seize chiffres avec les différences premieres, se"condes & troisiemes. 2°. Les sinus du premier & du dernier degré, pour
"chaque seconde, avec les différences premieres & secondes. 3°. Le com"mencement d'une Table des tangentes & des sécantes de dix en dix secon"des, avec les différences premieres & secondes. 4°. Une Table complete
"des tangentes & sécantes de minute en minute pour le même rayon."

"Ces Tables ne suffisoient cependant pas: afin de corriger complete-"ment celles d'Otto, il falloit, surtout pour le commencement, des sinus "d'un plus grand nombre de chiffres; la principale difficulté étoit pour les "premieres minutes, après quoi les calculs de Rheticus étoient suffisans; "cela

<sup>&</sup>quot;) Elle suit immédiatement celle que j'ai rapportée plus haut p. 11.

ncela n'empêcha pas Pitiscus de l'entreprendre & d'aller en assez peu de ntems jusqu'au commencement du septieme degré; & comme au delà de ce nterme les tangentes & les sécantes des minutes étoient toutes très-exactes, n& que dans celles des secondes, l'erreur ne passoit que rarement le dernier "chiffre, & jamais la pénultieme, il ne croyoit pas la correction d'une grande importance; cependant il crut faire une chose agréable & utile aux "Mathématiciens que de publier ces Tables de Rheticus; il fit pour cela "plusieurs tentatives, jusqu'à ce qu'enfin Jonas Rose, libraire de Francfort, nvoyant que la Trigonométrie de Pitiscus se réimprimoit souvent, pensa ", que des Tables qui paroîtroient avec son nom feroient bien reçues. Danvid Origan, célebre par ses Ephémérides, écrivit à Pitiscus, dans le tems nqu'il étoit à Francfort avec la Cour Palatine, une Lettre dont je traduirai nun passage: "J'ai appris, dit-il, par les Lettres de Werner, que vous préparés une édition des tables de sinus où il y a plus de chiffres que dans "l'Opus Palatinum d'Otto, avec qui j'ai été fort lié autrefois; ces sortes d'éntudes me plaisent infiniment, parce quelles ne nuisent à personne, & nous mettent sans cesse devant les yeux la sagesse & la bonté du créateur; je vous prie avec instance de suivre ce projet avec ardeur & de publier ce livre inestimable (Aureum immo Gemmeum); non seulement vous servirés aux études "d'un grand nombre de personnes; vous rendrés service à la postérité; ces "sortes de connoissances étant de plus en plus répandues; votre nom & vos ntrayaux seront consacrés dans les plus célebres Bibliotheques, & passeront à nl'immortalité. Et ne craignés pas qu'il y ait à perdre pour vous ou pour ncelui qui fera des dépenses à cette occasion; quand on en tireroit 1500 exem-"plaires, on trouvera à les placer, & il y aura un bénéfice certain, car nous nvoyons presque partout les Sciences Mathématiques prendre faveur, les nou-"velles découvertes déterminant chacun à s'en occuper."

"decimorum tricesimorum & quinquagesimorum quorumque scrupulorum "secundorum per prima, & postrema 35 scrupula prima ad radium "1 20000 2000 20000 00000 00. Francosurti, excudebat Nicolaus Hoss-

mannus, sumpribus Iona Rosa, anno CIDAD LXIII.

"Tel oft, continue M. de la Lande, le Livre précieux que l'ai voulu faire aconnoître aux Mathématiciens, & dont je n'ai jamais pu voir que trois pexemplaires, dont un est chez M. Jousse, célebre Conseiller au Présidial ad'Orléans, qui possede également le second volume d'Hevelius & plusieurs nautres livres rares en astronomie; il a cultivé cette Science avec succès dans nsa jeunesse, & quoiqu'il en ait sacrifié les détails aux devoirs importans de pla magistrature & aux ouvrages de Jurisprudence qui lui ont mérité une si pjuste réputation, il revient quelquesois avec plaisir sur ses premiers goûts pour les sciences. M. Jousse a bien voulu me confier ce livre & me l'enavoyer à Paris. En l'examinant j'ai été surpris de ne point trouver les deux particles que Pitiscus dit y avoir ajoutés & qui sont même annonces dans ple titre, scavoir le commencement des sinus pour un rayon de 26 chiffres acalculés algébriquement, & les finus des secondes en allant par 10, 30 & 250, depuis zéro jusqu'à 35 minutes, avec leurs cosinus pour un rayon de ,23 chiffres, afin que le lecteur pût être décidément affuré des 20 premiers chiffres. Il y avoit joint les différences premieres, secondes, troisiemes, aquatriemes & cinquiemes, pour faire voir la régularité de leur progrès. Ces deux objets ne sont point dans l'exemplaire de M. Jousse; s'il existe ",quelque savant possesseur de cet ouvrage, je l'invite à nous apprendre comment il est terminé: la mort de Pitiscus, arrivée dans la même année que ple livre parut, scavoir en 1613, pourroit avoir empêché la publication des adeux parties qu'il avoit résolu d'y faire entrer." (B.)

"Il se proposoit même de publier la Table entiere des sinus tangentes & "sécantes de chaque minute, pour le rayon de seize chissires, avec les dissénrences; Adrianus Romanus l'en dissuada, en lui faisant observer que les
sinus de chaque minute auroient été une répétition, que les tangentes &
nles sécantes vers la fin du quart de cercle auroient eu le même désaut que
ndans l'Opus Palatinum avant la correction de Pitiscus, & que personne
n'avoit besoin de tangentes & de sécantes plus grandes que celles qui sont
ndans cet ouvrage. Il céda à ces raisons & ne donna point à l'Imprimeur
ncette Table; mais il offroit de la publier si on le désiroit, de même que le
ncommencement de la Table des tangentes & des sécantes de dix en dix sencondes, dans les deux premiers degrés; il ne les publia point, pour ne pas

"augmenter trop le prix de ce volume."

"Le principal usage de ces grandes Tables publiées par Pitiscus, est de pouvoir corriger & vérisser avec sureté & avec exactitude toutes les Tables

"de sinus, & reconnoître les fautes d'impression qui s'y seroient glisses, par "l'examen des dissérences premieres, secondes & troisiemes; cela est si important, dit Pitiscus, que si j'étois adonné aux Mathématiques par état, "j'acheterois un pareil trésor à tout prix. Quand les sinus sont vérisses, il est "facile de vérisier les tangentes & les sécantes qui en dépendent, & Pitiscus "les corrigea dans l'Opus palatinum, comme il en avertit dans la présace de "cet ouvrage corrigé. Il n'y avoit que les 35 premieres minutes où ces sinus "ne suffisient pas; il falloit des sinus de vingt chiffres, & ce sut pour cela, "que Pitiscus les calcula & les donna à l'impression par le conseil d'Adria—"nus Romanus, pour que tout le monde vît le fondement de la correction "de l'Opus palatinum, & pût la vérisier."

"Si quelqu'un, ajoute-t-il, continuoit cette correction que j'ai poussée njusqu'au 7 degré, & publioit les tangentes & les sécantes de dix chiffres, se les deux degrés extrêmes de seconde en seconde, il mériteroit l'immortalité, nautant que celui qui combattit l'Hydre de Lerne; pour moi, je ne le dois ni ne le puis, à moins qu'il ne me vienne un calculateur sur qui je puisse ncompter comme sur moi-même."

"Ce que Pitiscus désiroit, étoit trop difficile à trouver; d'ailleurs l'in"vention des logarithmes dont on commença de faire usage en 1614, c'est
"à dire l'année d'après la mort de Pitiscus, a éloigné le goût d'une meil"leure entreprise, & rendu les sinus naturels beaucoup moins importans
"qu'ils ne l'étoient autresois; mais l'ouvrage dont j'ai parlé ci-dessus, a lui"même servi beaucoup à ceux qui ont calculé les Tables de logarithmes de
"dix en dix secondes \*).

Ayant aussi rencontré, comme j'ai dit, l'ouvrage de Pitiscus dans notre Bibliotheque, j'ai eu de plus le plaisir d'y trouver les deux articles importans qui manquent dans l'exemplaire de M. Jousse, & je regarde comme un devoir de satisfaire ici à l'invitation que M. de la Lande adresse à ceux qui pourroient se trouver à portée de donner aux amateurs de Tables des notions plus particulieres sur celles dont il parle.

M. de la Lande ajoute encore ce qui suit. "L'Académie des Sciences possede un mannuscrit précieux de même espece que ceux de Rheticus; c'est une Table des logarithmes, des sinus & des tangentes pour chaque seconde, avec onze chisfres, dans les quantre premiers degrés, & dans la même forme que les grandes Tables d'Ulacq, qui sont "si rares actuellement; ce manuscrit est de M. Mouton, qui publia à Lyon en 1670 ades observations intéressantes; il a été copié deux sois, pour M. de Mairan, & M. "Maraldi, & j'ai procuré l'impression des 8 premiers chisfres des sinus & des tangentes "dans la nouvelle édition des logarithmes, donnée à Avignon depuis quelques mois par ule P. Pezenas; il seroit à souhaiter qu'on publiàt le manuscrit tout entier."

Les deux articles dont il est question font deux opuscules séparés, reliés à la fin de l'exemplaire de l'Académie, quoiqu'ils avent chacun un feuillet pour le titre complet; le premier seulement commence par un nouvel ordre de pages, & tous les deux ensemble ne remplissent que 15 pages. Ils sont imprimés la même année 1613, qui est marquée sans erreur sur le titre du premier en chiffres romains & sur le second en chiffres arabes; tandis que sur les titres des deux Tables précédentes de Rheticus, publiées par Pitiscus, l'année de l'impression est indiquée fautivement par CID ID XIII. jouterai encore qu'après la premiere Table de Rheticus, qui est de 272 pages, commence une nouvelle suite de 62 pages pour la seconde Table, & que l'une & l'autre ont non seulement leur grand titre initial, mais aussi un grand titre final, fi je puis m'exprimer ainfi; par exemple la derniere page de la premiere Table est occupée par ces mots en grands caracteres: Finis Canonis sinuum ad decades scrupulorum secundorum & ad partes Radii 1 00000 00000 00000. Un titre semblable termine la seconde Table; on voit par là & par le grand nombre de parties détachées dont est composé le grand ouvrage de Rheticus, qu'on ne peut, dans ces deux ouvrages, reconnoître uniquement par la fin s'ils sont complets, à moins de savoir d'ailleurs ce qu'ils doivent contenir: aussi avois-je cru pendant quelque tems, tout comme M. de la Lande, que les deux articles du Pitiscus n'avoient jamais vu le jour, lorsque je ne les eus pas trouvés dans un autre exemplaire que possede M. de la Grange.

Mais pour venir au fait, voici le titre de la premiere Table de Pitiscus:
Principia sinuum ad radium 1 00000 00000 00000 00000 00000. Per
analysin algebraïcam inventa: & per synthesin contrariam demonstrata: perque digitos multiplicata & probatione novenaria communita; atque adeo in
tabulas ad compendia calculi utilissimas redacta: Auctore Bartholomæo Pitisco Grunbergensi Silesio. Accessere Tabulæ consimiles, ex sinibus arcuum
X & XX scrupulorum secundorum, & complementorum eorundem, sactæ.

Item duo exempla compendiosi calculi: unum multiplicationis, alterum divisionis: ex tabulis illis. Francosurti. Typis Nicolai Hoffmanni. Im-

pensis Jonæ Rosæ. Anno 1613.

La Table qui fait l'objet principal de cet écrit, est très petite & contient sur 12 lignes seulement, non le commencement des sinus comme l'expression principia sinuum pouvoit à la vérité être rendue avec une vraisemblance d'exactitude, mais plutôt les principes ou les sondemens des sinus; en esset on trouve sur ces 12 lignes les cordes des arcs de 60, 30, 10, 2, 1 degrés; de 20, 10, 2, 1 minutes & de 20, 10, 1 secondes: & rien de plus. La corde de 60 degrés, ou le rayon, est de 1 avec 25 zéro. Viennent ensuite les démonstrations, chacune séparément des valeurs qu'on a assignées aux

onze moindres cordes. Elles sont fondées sur des formules analytiques que Pitiscus avoit établies dans le second livre de sa Trigonométrie & consistent uniquement dans le développement numérique de ces formules; les dénominations que Pitiscus avoient employées dans sa Trigonométrie étoient un peu différentes, mais surtout peu usitées aujourd'hui; ainsi on sera bien aise pour l'intelligence de ces Tables de trouver ici quelque chose de plus sur ce sujet.

Dans la Trigonométrie notre auteur nomme la corde 1 l & la désigne aussi par radix; le quarré de cette corde, ou le produit de 1 l par 1 l, il ne le nomme pas 1 ll, mais 1 q; le cube il le nomme 1 c; le biquarré 1 b q; la cinquieme puissance solidus ou \( \beta \). Ici il s'écarte de ces dénominations seulement en ce qu'il désigne la racine 1 l par r \( \epsilon \) & le cube de l par c \( \epsilon \), employant même pour r & c des lettres de l'alphabet allemand. Après cet avertissement on comprendra facilement les formules suivantes, qui sont celles que Pitiscus développe.

I. Démonstration de la corde de 30°, par celle de 60°, 4 q — 1 b q = Quarré de la corde de l'arc double.

Pour prouver par la corde de 60 degrés, que la corde qu'il a assignée à 30 degrés est juste, l'auteur substitue ici cette valeur dans la formule en prenant d'abord quatre sois le quarré de cette valeur & en en retranchant le quarré quarré; le reste est 1 00000 00000 00000 00000 00000 0, ou le quarré de la corde de l'arc double ou de 60°. L'auteur suit la même méthode dans le développement de toutes les autres formules en employant successivement des cordes qu'il a prouvé être justes.

- II. Démonstration de la corde de 10°, par celle de 30°. 3 re — 1 ce = corde de l'arc triple.
- III. Démonstration de la corde de 2°, par celle de 10°, 5 re 5 ce + 1β = corde de l'arc quintuple.

Ces trois formules suffisant pour toutes les douze démonstrations, je ne m'arrêterai pas aux neuf autres.

Ces Démonstrations sont suivies de deux pages occupées par onze petites Tables dont le titre général est Principia sinuum per digitos multiplicata & probatione novenaria communita. Chacune de ces Tables appartient à un de ces arcs sondamentaux nommés principia, excepté le rayon, qui n'avoit pas besoin de Table. On y trouve 9 colonnes horizontales, composées chacune de 2 lignes; la 2<sup>de</sup> ligne de la 1<sup>re</sup> colonne est la corde simple de l'arc auquel la Table appartient; la 4<sup>me</sup> ligne ou la 2<sup>de</sup> de la 2<sup>de</sup> colonne est la corde double; la 6<sup>me</sup> est la corde triple, & ainsi de suite jusqu'à la corde

fimple multipliée par 9 dans la 18<sup>me</sup> ligne, & ces digiti 1, 2, 3 — 9 sont indiqués dans une petite colonne verticale à la droite. Quant aux nombres qui remplissent les lignes 1, 3, 5 &c. ou les premieres lignes de chaque co-honne horizontale, j'avoue que je n'ai pu en pénétrer la signification; ils ne different jamais beaucoup de ceux qui sont immédiatement au dessous, mais quelquesois ils sont plus grands, quelquesois moindres: le second n'est pas le double, ni le troisseme, le triple du premier, &c. ce ne sont pas des expressions d'arcs en parties du rayon; en un mot je ne sais jusqu'à présent ce qu'ils signifient. Le titre dit aussi que les produits des principes ont été confirmés par la preuve par neuf; mais rien ne donne à connoître que cette preuve ait été faite.

La page suivante contient encore quatre Tables entierement semblables, pour les sinus & cosinus de 10 & de 20 secondes; elles servent, comme le dit le titre \*), de supplément aux principes des sinus & à leur multiples &c.

Les deux dernieres pages enfin du premier opuscule contiennent deux exemples, l'un d'une multiplication abrégée, l'autre d'une division abrégée,

faites sur les Tables précédentes.

Dans le premier exemple on cherche le cube de la corde de dix minutes, en multipliant pour cet effet la corde de 10 minutes qui a 23 chiffres, par le quarré de cette corde pris jusqu'à 28 chiffres: la méthode abrégée dont on se sert est assez connue; c'est de commencer par la premiere figure du multiplicateur à la gauche, de négliger, à mesure qu'on continue, un des chiffres du multiplicande, & de mettre toutes les unités, les dixaines &c. du produit, respectivement les unes sous les autres.

Cette multiplication est accompagnée visiblement de la preuve par 9, qu'on reconnoît ici facilement par l'explication qu'en a donnée par ex. M. de la Caille dans ses Leçons de Mathématiques, de même qu'on trouve aussi dans le même livre l'explication de la méthode abrégée dont il est question.

L'exemple de division est analogue au précédent; il est également appuyé de la preuve par 9; & on peut consulter encore M. de la Caille tant sur cette méthode d'abréger la division que sur celle de la vérisier.

La seconde Table de Pitiscus a pour titre: Sinus decimorum, tricesimorum, & quinquagesimorum, quorumque scrupulorum secundorum, in prioribus triginta quinque scrupulis primis contentorum, una cum sinibus complementorum ad radium 1 00000 00000 00000 0000 00 additis dissertitis primis, secundis, tertiis, quartis, quintis. Ex supputatione Barth. Pitisci &c.

De titre se trouve à la fin de la page précédente dans la 12 me case qui étoit restée vuide.

Il n'y a rien de particulier à remarquer sur ces Tables pour les 35 promieres & dernieres minutes du quart de cercle. Le tiere en énonce suffisamment le contenu, & l'arrangement en est très simple; car après la colonne des sinus qui suit, la colonne latérale des indices 10".30".50"; 1'.10".30" &c. viennent 5 colonnes pour les 5 dissérences: & il en est de même pour la page qui est d'abord à côté pour les cosinus, excepté qu'il n'y a ici que quatre colonnes de dissérences. Toute la Table n'est que de 4 pages. Dans la premiere & la troisieme, pour les sinus, les cinquiemes dissérences ne sont que de deux chissres & varient cependant considérablement; on trouve, par exemple, une dissérence 96 entre 76 & 78. Dans les deux autres pages, au contraire, pour les cosinus, les quatriemes dissérences ont 6 chissres & varient beaucoup plus également, jamais, à ce qu'il m'a paru, de plus de 9.

### Sur la Trigonométrie de PITISCUS.

Pitiscus faisant mention de sa Trigonométrie à l'occasion des formules pour les principes des sinus, il ne sera pas hors de propos d'en donner ici une idée, quoiqu'elle soit moins rare que l'ouvrage décrit ci-dessus.

L'exemplaire ou le volume que j'ai eu sous les yeux est in-4° & partagé en trois parties, imprimées toutes trois à Francsort en 1612 aux dépens & avec les presses des mêmes Rose & Hoffmann qui sont nommés sur les titres du Thesaurus mathematicus; les deux premieres commencent par un nouvel ordre de pages, la troisieme qui contient des Tables n'est pas numérotée.

Le titre général qui est à la tête, dans un frontispice en taille douce dont l'allégorie est relative à l'Astronomie, est conçu en ces termes: Barth. Pitisci Grunb. Sil. Trigonometriæ, sive de dimensione triangulorum, Libri quinque. Item Problematum variorum, nempe Geodæsicorum, Altimetricorum, Geographicorum, Gnomonicorum & Astronomicorum Libri decem. Editio tertia, cui recens accessit Problematum architectonicorum Liber unus.

Ce titre est suivi d'un avertissement de l'auteur, pour dire que cette troifieme édition, outre l'avantage d'être mieux imprimée, (& en esset l'impression est très belle,) contient deux articles nouveaux:

1°. La détermination de la soutendante ou corde de la troisieme, cinquieme ou autre partie impaire quelconque d'un arc, au moyen seulement de la corde de cet arc, encore par l'Arithmétique commune & sans le secours de l'Algebre. Ce que jusqu'alors on avoit cru impossible.

2°. Un Livre de Problemes architectoniques découvrant les principaux

mysteres de l'Architecture militaire.

La dédicace est adressée au même Électeur Palatin Fréderic IV qui reçut l'hommage des grandes Tables; & datée du 12 Sept. 1599: ayant accompagné déjà la premiere édition. Elle est assez longue, & c'est un des morceaux les plus victorieux & les plus intéressans qui ayent été écrits en faveur de l'Astronomie; l'auteur n'avoit pas seulement à prôner l'urilité de la Science & les mérites de son Protecteur; il se voyoit obligé aussi comme Théologien de se disculper d'avoir écrit sur les Mathématiques & de prévenir les calomnies de ses ennemis. Il s'explique sur tout cela avec une franchise admirable. Mansuetudo autem bone Deus, dit-il encore dans un endroit, quantum & quam rarum est Theologorum ornamentum! & quam optandum esset hoc seculo, omnes Theologos esse mathematicos, hoc est, homines tractabiles & mansuetos! Ce vœu feroit la satyre aujourd'hui de bien des Mathématiciens, autant que celle des Théologiens.

Les cinq livres de la Trigonométrie forment la premiere partie du vo-

lume, en 186 pages.

Le second livre est le plus intéressant relativement aux Tables Trigonométriques; il explique très bien les principes de pareilles Tables en général en remontant jusqu'aux premiers élémens, & contient les sondemens des Tables qui forment la 3<sup>me</sup> partie de ce volume; sur lesquelles *Pitiscus* ajoute

à la fin de ce second livre ce qui suit.

"De cette maniere, dit-il, vous pouvés parvenir dans les calculs tri"gonométriques & par le secours de ces Tables, jusqu'aux simples secondes
"d'un degré sans aucune erreur. Et même quand il s'agit du premier & du
"dernier degré, plus sûrement que par les grandes Tables de Rheticus; mais
"pour tous les autres degrés, ces Tables de Rheticus sont présérables. Car
"avec leur secours vous calculés plus vîte, & non seulement vous en pouvés
"déduire sans erreur les secondes, mais aussi les tierces & les quartes. C'est
"pourquoi si vous êtes sage & que vous ayez sussissamment d'argent, vous ne
"balancerez pas à les acquérir.

Les onze livres dont le titre de l'ouvrage fait mention encore, forment

la seconde partie, de 270 pages.

Les deux premiers qui contiennent des problemes Geodésiques & Altimétriques, c'est à dire pour l'arpentage & la mesure des hauteurs, sont très courts; mais le troisieme, qui est ce nouveau livre d'architecture militaire, est considérable, & tient près de 90 pages.

Le quatrieme livre comprend les problemes de Géographie; le cinquieme ceux de Gnomonique; les 6 autres, les problemes d'Astronomie, qui

s'étendent assez loin & formoient alors des exercices très utiles.

La troisieme partie enfin de ce volume contient des Tables, ainsi que j'en ai prévenu, & on y trouve toujours, sur une page, les sinus, les tangentes & les sécantes d'un arc pris depuis le commencement du quart de cercle, & sur l'autre page à côté, les sinus, les tangentes & les sécantes du complér

Digitized by Google

ment '

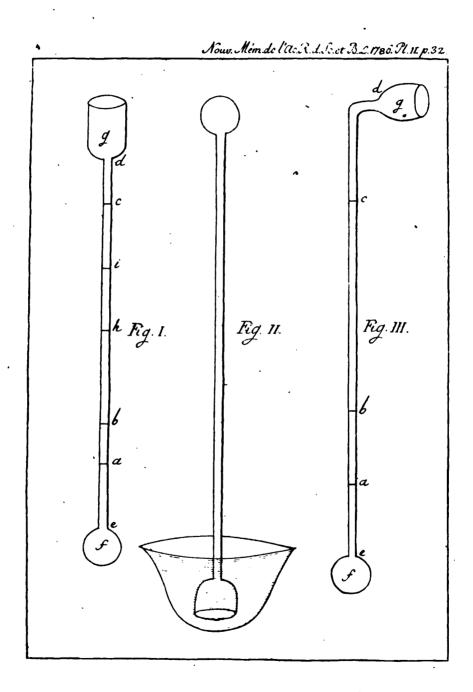

Hist del'ac. R. d So et B L 1786 N. 1 p.33.

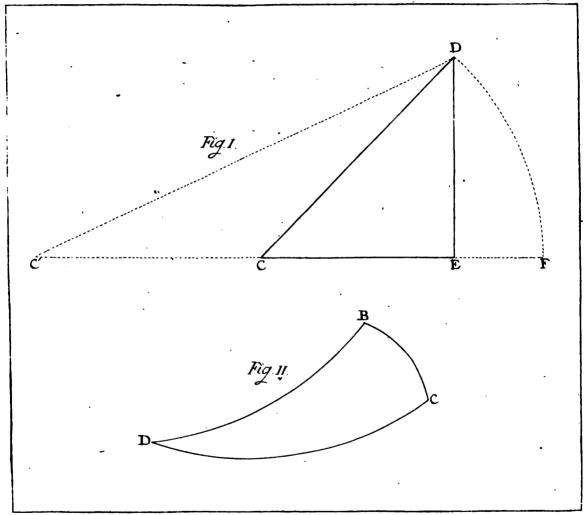

ment de cet arc; chaque page est de 30 lignes & chaque colonne est accompagnée d'une colonne plus étroite, non pour les différences, comme on pourroit le croire, mais pour les parties proportionnelles qui répondent à 10 secondes, & quand ces parties proportionnelles varioient un pen inégalement, l'auteur a ajouté encore une petite colonne pour tenir compte de ces variations; il faut ajouter encore, que ces parties proportionnelles sont indiquées de seconde en seconde, pour les 10 premieres minutes & pour le dernier degré du quart de cercle.

Les arcs donnés ont été adoptés par Pitiscus pour des întervalles assez différens; afin de s'accommoder mieux aux besoins des calculateurs, & c'est proprement la raison sans doute qui l'a engagé à substituer les parties propor-

tionnelles aux différences; je m'explique:

Les petits arcs au dessous d'une minute & leurs complémens sont donnés de seconde en seconde. Pour les 9 minutes suivantes, les arcs sont donnés de 2 en 2 secondes. Pour le reste du premier & du dernier degré, les arcs varient par dixaines de secondes, & pour tout le reste de la Table ils ne procedent que par minutes entieres. Ensin l'auteur a adopté aussi différens rayons, suivant le degré de difficulté qu'il rencontroit à déterminer ces

lignes trigonométriques avec une entiere précision.

D'abord il a adopté un rayon de 26 chiffres, c'est à dire, de 1 suivi de 25 zéro pour les élémens fondamentaux de la Table; c'est ce qu'il assure dans le second Livre de sa Trigonométrie & on n'aura pas de peine à le croire après ce qui a été dit dans l'article précédent. Ensuite, dans la Table même, où il a toujours fait abstraction du plus grand nombre de ces 26 chiffres, il suppose le rayon suivant le besoin, & tantôt pour une ligne, tantôt pour une autre, depuis 10 millions ou 8 chisfres, jusqu'à un billion ou 13 chisfres.

L'Errata de ces Tables, enfin, qui termine le volume, est de 2 pages

en 4 colonnes; & disposé suivant les signatures des seuilles.

#### R A P P O R T

far les objections contre la Théorie des sept couleurs prismatiques de Newton, contenues dans une dissertation italienne lue à Plaisance, le 13 Juillet 1786.

## PAR M. DE BEGUELIN.

L'Auteur commence par admettre que la lumiere n'a que trois couleurs primitives, le rouge, le jaune, & le bleu foncé; & que les quatre autres, l'orange, le verd, le bleu clair & le violet ne sont que des composés des premiers. Ce sentiment n'est rien moins que nouveau, & les peintres savent depuis longrems composer toutes les nuances à l'aide de ces trois couleurs primitives. Mais c'est ce que Newton n'a point prétendu nier. Ce qu'il a vraiment découvert, c'est que les sept couleurs que le spectre solaire présente dans un ordre constant, qu'on avoit remarqué avant & après lui, viennent de la différente réfrangibilité des rayons de lumière, à chacun desquels il a donné pour plus de briéveré le nom de la couleur qu'il produit. Il a de plus démontré par diverses expériences dignes de sa sagacité, qu'un rayon rouge par exemple, tombant ifolé fur un second & un troisieme prisme, ne se décomposoit plus, & qu'il produisoit constamment la sensation du rouge. Il a prouvé la même propriété des fix autres rayons colorés, du moins autant que le sens de la vue peut juger d'une expérience si délicate à l'égard des couleurs foibles. Et si dans les premiers tems de la découverte de Newton on a contesté quelques unes de ses expériences, sur des observations contraires moins exactes que les fiennes, la Société d'Angleterre, & divers célebres Physiciens ont toujours réitéré les expériences de Newton avec succès, & depuis longtems, je ne sache pas que les vrais Physiciens les regardent encore comme douteuses. Quant à la dénomination de couleurs primitives, la chose semble se réduire à une dispute de mots. L'Auteur de la dissertation nomme primitives, celles qui peuvent suffire aux Peintres à produire toutes les couleurs possibles, & leurs diverses nuances, en y joignant le blanc, qui selon Newton n'est que la réunion des divers rayons, & le noir, qui n'est proprement que l'absence de tous les rayons lumineux. M. Newton au contraire nomme rayons primitifs ceux qui ont la propriété de représenter l'une

des sept couleurs bien frappantes qui composent le spectre solaire & dont l'ordre constant prouve qu'ils different tous en force réfringente. Il seroit possible que ces sept couleurs se reduisissent à six; c'est ce que je crois avoir prouvé dans un Mémoire imprimé pour l'année 1764 sur les couleurs prismatiques; j'y ai réduit tous les phénomenes des objets observés par le prisme, à deux faits très aises à vérifier. C'est que tenant l'angle du prisme tourné en bas, si l'objet vu à travers n'a qu'une seule couleur, on n'apperçoit que cette seule couleur sans aucun iris; mais si un objet clair se trouve au dessous d'un fond obscur, il paroîtra sur l'objet clair une bordure très vive, composée de trois couleurs, qui sont, à commencer du haut de l'objet 1°. le rouge, puis l'orange, & enfin le jaune; si au contraire cet objet clair est vu au dessus d'un fond obscur, celui-ci aura une bordure sombre aussi de trois couleurs, qui seront 1°. le bleu clair, 2°. l'indigo au dessous, & plus bas encore le violet. Et comme ces bordures croissent à mesure que l'œil armé du prisme s'éloigne de l'objet; il arrive que lorsque l'objet clair est vu entre deux objets obscurs, l'un au dessus, & l'autre au dessous, le jaune de la bordure claire couvre une partie du blen céladon de la bordure fombre; ce qui produit le verd, & représente exactement le spectre solaire de Newton. au contraire c'est un objet obscur qui soit dépassé au dessus & au dessous par deux clairs, on voit, lorsque les bordures en s'étendant viennent à se confondre, un spectre d'un ordre tout différent, savoir au haut le bleu clair, puis successivement l'indigo, le violet, le pourpre, le rouge, l'orange, & le jaune sans aucun verd. Il semble donc que le verd est plutôt une couleur dérivée qu'une couleur primitive.

Mais d'un autre côté, si on appelle primitive la couleur de chaque rayon solaire qui differe des autres en réfrangibilité, sans égard à l'homogénéité de la sensation qu'il produit, nous aurons dans le moindre faisceau de rayons, un nombre inappréciable de couleurs primitives, puisque dans toute la hauteur du spectre solaire, après en avoir déduit la hauteur du corps lumineux,

Il n'y a pas deux rayons de lumiere également réfrangibles.

Tout cela néanmoins ne forme point d'objection réelle contre la théorie de Newton. Elle fait toujours une des parties les plus essentielles de la Dioptrique. La seule chose qu'on peut reprocher à ce grand homme, c'est d'avoir décidé trop légerement, à la suite de sa théorie, que la réfrangibilité étoit dans chaque milieu proportionnelle à la force réfractive de ce milieu; cela paroissoit très conforme à l'analogie, & Newton avoit raison d'en conclure qu'il n'y avoit aucun moyen d'éviter les couleurs dans les lunettes, & qu'il falloit recourir aux miroirs réstéchissans. Heureusement la sagacité de M. Euler lui sit appercevoir l'erreur du principe, & nous lui devons plus qu'à Dollond la découverte des objectifs achromatiques.

Je ne crois pas devoir m'arrêter aux expériences que l'auteur de la differtation rapporte pour prouver son sentiment; elles ne sont pas à beaucoup près comparables à celles de Newton, ni par la maniere de les faire, ni par la justesse des conclusions qu'il en tire. La premiere doit servir à prouver contre toute évidence que les rayons jaunes sont les moins réfrangibles de tous, tandis que le prisme & les lunettes font preuve que c'est là une propriété distinctive des rayons rouges.

La seconde est destinée à prouver un fait que personne ne contestera, c'est que le rouge & l'azur peuvent en se combinant former la couleur violette; mais ce qu'on lui peut contester à juste titre, c'est que les rayons rou-

ges & les bleus d'azur soient les primitifs les plus réfrangibles.

Dans la troisieme expérience l'auteur décompose le rayon violet, après avoir intercepté tous les autres, & à l'aide d'une lentille à laquelle il donne un mouvement continuel en avant & en arrière, par un espace de quatre pouces, il sépare un filet de couleur rouge du reste qu'il nomme azur. Ce procédé ne paroît gueres concluant. Mais je crois qu'on peut lui accorder sans peine la conclusion qu'il en tire, savoir que dans toutes les couleurs prismatiques il y a un mélange plus ou moins considérable de jaune, de rouge & d'azur; c'est ce que j'ai montré plus au long dans mon Mémoire de 1764, non comme une objection contre la théorie Newtonienne, mais comme une conséquence nécessaire de cette théorie.

Il en est de même de l'expérience de M. Marat que l'auteur rapporte, & que personne ne contestera. Tant que les rayons colorés sont encore presque réunis malgré leur dissérente réfrangibilité, il n'en peut résulter que deux ou tout au plus trois couleurs bien distinctes, savoir à une extrémité le rouge & le jaune, ou l'une des deux seule, & à l'autre l'azur; mais à mesure que le prisme s'éloigne de l'objet ou du spectre, les rayons divergens occupent dans l'oeil ou sur le mur un plus grand espace, s'y séparent & s'y développent avec plus d'étendue, & y peignent plus distinctement chaque couleur prismatique

dans l'ordre des diverses réfrangibilités.

# MÉDECINE.

Le Roi ayant renvoyé à l'Académie un Ouvrage qui lui avoit été adressé immédiatement, M. le Conseiller privé & premier Médecin Cothenius se chargea d'en faire le rapport, qu'il présenta en Latin, le 11 de Mai. Nous allons en donner la traduction.

L'Ouvrage étoit intitulé: Observations sur différens moyens propres à combattre les sievres putrides & malignes, & à préserver de leur contagion, par M Banau, Docteur en Médecine, & ancien Médecin des Hôpitaux.

Troisieme édition. A Amsterdam. 1784 in 8vo.

L'Auteur commence par l'exposition des symptômes qui précedent & accompagnent ordinairement les sievres dont il s'agit. Ce sont l'indigestion, la répugnance pour les alimens, bientôt suivie du dégoût, la douleur des lombes, la lassitude des pieds, les nausées ou efforts pour vomir, les frissonnemens avec des douleurs vagues, l'alternative du chaud & du froid, la tête assectée d'une douleur sourde, la langue visqueuse & seche, un accablement universel, l'accroissement de la douleur de tête, le sommeil inquiet, des rots amers: ensin un entier anéantissement de corps & d'esprit, des anxiétés cardialgiques & la voix soible.

Telle est la premiere face du mal: voici la suivante. La peau se desseche toujours plus. Quelques malades ont des sueurs abondantes & sétides. Le visage de pâle devient livide. La sécheresse de la langue va jusqu'à l'aridité; elle est toute enduite d'une matiere tenace, brune ou jaunâtre; quelquesois elle devient roide, raboteuse, & presque semblable à une scie; ou bien brûlée & tremblante. La douleur de la tête & des lombes va en augmentant. Chez ses uns constipation, & chez ses autres diarrhée des plus sétides avec des déjections noirâtres. Le bas ventre se gonsse, ou s'amollit. Il y en a qui, en éternuant, sentent des points dans la peau, comme des piquures d'aiguille. L'urine est ou trouble, ou moins colorée, ou pâle.

Le troisieme & le quatrieme période de la maladie offrent les observa-

tions suivantes.

La langueur de tout le corps, & l'entiere destruction des forces, la fievre sans aucune intermission, ou à peine sensible, la chaleur excessive, la douleur de tête continuelle, le pouls petit, fréquent, irrégulier; l'entier découragement par rapport à l'espérance de guérison.

Digitized by Google

Il peut encore survenir des symptômes particuliers, qui méritent d'être remarqués. Tels sont les vomissemens d'une matiere putride bilieuse, la surdité, l'amertume de la bouche, la noirceur de la langue, l'urine sans sédiment, la dissiculté de respirer, les réveries continuelles, les mouvemens convulsifs de la plupart des muscles, l'haleine fétide comme la sueur, des sputations sanguinolentes, le délire formel; les levres, les gencives, la langue, enduites d'une espece de simon; quelquesois le gosier écorché; l'urine déposant un sédiment noir; les excremens toujours plus fétides, noirs, quelquesois avec un mélange de sang, les yeux étincelans, ou hagards, avec instammation de la tunique albuginée; des taches, ou rouges, ou livides, ou noires, ou noirâtres, ayant la forme d'un pois, surtout au col & aux épaules; s'il y en a sur le dos, elles sont plus grandes.

Les uns ont des taches couleur de sang dans la peau, d'autres saignent du nez, ou des gencives. Tantôt on apperçoit des ulceres fort sales; le bouche & le gosser en sont garnis: on entend des hoquets. La bouche & le gosser sont ulcérés. Dans d'autres survient le saignement de nez, qui a encore sieu après la mort. Quelques uns sont hors d'état de se remuer. De petites vesses blanches à l'extrémité de la langue sont pour l'ordinaire d'un sinistre augure. Il y en a qui restent dans l'assoupissement. Le pouls de quelques uns bat jusqu'à cent cinquante sois dans une minute. Plusieurs demandent quelque potion acide, & soupirent après des analeptiques. L'haleine est cadavereuse & infecte. Quelques sont autant d'indices que cette & les parotides ensient. Tous ces symptômes sont autant d'indices que cette

maladie tient beaucoup de la peste & n'en differe que par le degré.

Dans la guerre d'Amérique cette sievre emportoit quelquesois les malades en quelques heures.

Deux à quatre jours suffisent pour le même effet dans les contrées mé-

ridionales de l'Amérique.

Il s'agit à présent d'exposer les moyens que l'Auteur emploie pour sa

cure.

D'abord il veut qu'on expose les malades à un air libre & pur. Ainsi on ne doit point les tenir dans de petites chambres chaudes; il faut avec cela purisier fréquemment l'air au moyen des parsums, & se servir de ventilateurs pour le rendre plus salubre.

Mais, ce qui paroît paradoxe, c'est que le malade ne doive pas rester au lit, & qu'il faille l'en faire soruir pour l'exposer à l'air; tandis qu'on sait que cette sievre maligne détruit entierement les forces, & qu'il n'est alors

possible, ni de se tenir debout, ni de marcher.

Ensuite on conseille de donner au malade du quinquina insusé, du vin, de la bierre, & d'autres boissons fermentées & aigrelettées. On ne saurois

approuver la quantité qui est permise ici, par exemple pour le vin, d'une jusqu'à deux bouteilles, de semblables boissons augmentant nécessairement la fievre.

Dès qu'il est bien décidé que la fievre est putride, l'Auteur veut qu'on évacue les premieres voies pur un vomitif; mais il ajoute que ces évacuations ne sont quelquesois pas nécessaires, affertion que personne n'admettra. De là il passe tout de suite au quinquina, en y joignant le mélange des acides.

Suivant l'Auteur, le quinquina excite une transpiration douce, avec le sédiment dans l'urine, cause la diminution de la vitesse du pouls, prévient aussi le délire, & s'oppose au principe de la fievre putride. Il rend la respiration plus libre, humecte la langue & relâche le ventre. Il croit qu'on peut, dans l'espace de 24 heures, donner quatre jusqu'à cinq onces de quinquina, & employer extérieurement la décoction si la gangrene survient.

Dans le troisieme & le quatrieme période du mai, l'Auteur permet l'ufage du meilleur vin jusqu'à une bouteille & demie, ou au delà, en le melant aussi avec de l'eau; il présere la bierre à la tisane, & prescrit d'en donner une grande quantité, dans saquelle il met une telle consiance, qu'il la

regarde comme propre à délivrer le patient des atteintes du trépas.

Voici présentement la méthode préservative.

Il faut éviter la boisson de l'eau, les alimens difficiles à digérer & l'air chargé d'impuretés. La saignée est nuisible dans ces sievres; elle assoiblit ceux qui prennent des alimens peu nourrissans, boivent de l'eau qui n'est pas bien pure, & respirent un air mal-sain. Une longue expérience m'engage à confirmer toutes ces assertions.

Il recommande non seulement tous les parsums, mais les plantes & les fleurs odoriférantes, placées dans l'appartement & fréquemment arrosées. Le plane en particulier est un vrai spécifique contre ce mal; ce qu'on prouve par l'exemple de la Perse, où les sievres putrides ne font point de ravages, à cause de la quantité de ces arbres, surtout aux environs d'Ispahan. On dit aussi que les melons sont employés en Perse comme préservatifs.

Au lieu de la boisson ordinaire, on peut aussi prendre des eaux minérales acidules, & à leur désaut y substituer de l'eau imprégnée d'air fixe, ou de l'infusion de polente. Il faut s'abstenir du bouilson de viandes & surtout de viandes grasses. En Perse on se sert aussi de bains froids, ou d'aspersions

d'eau froide. Collin substitue ses fleurs d'Arnica au quinquina.

L'Auteur approuve les lavemens d'eau tiede mélés souvent avec du vinaigre. Il recommande extrêmement le régime froid en général, & veut qu'on applique de la glace sur tout le corps. Je me souviens que le Docteur Hane, célebre Médecin de Schweidnitz, ordonnoit, il y a quarante à cinquante ans, la même chose, & le plus souvent avec succès.

Tout ce qu'on vient de rapporter, prouve que l'Auteur s'est donné beaucoup de peine pour compiler, d'après plusieurs Écrits, surtout Anglois, tout ce qui concerne tant l'histoire du mal que les remedes: & les buveurs

de vin & de bierre ne pourront qu'approuver ceux-ci.

J'estime que l'Auteur donne une juste prise à la critique, on ne rapportant pas les symptômes du mal dans l'ordre naturel où ils se suivent, & en n'approfondissant pas assez les causes qui le produisent: car la pourriture du sang à laquelle il s'en prend sans cesse, n'est pas une cause, c'est un esset; ce n'est pas la cause du mal, mais c'est celle de la mort.

Il garde un profond silence sur ce qui constitue le miasme, ou la premiere matiere du mal; sur la maniere dont ce miasme agit sur le corps, si c'est sur les solides ou sur les sluides, & en particulier sur le sluide nerveux.

Quant à la pratique proposée, on y trouve le désaut de conclure du particulier à l'universel. Je connois par mes expériences réitérées que l'Auteur n'est pas encore assez instruit par la même voie. Pendant la guerre de sept ans, j'ai traité ou fait traiter plusieurs milliers de malades attaqués de sievres catarrhales malignes, tant pourpréé pétéchisante, que pétéchiale, ou synoque putride; & je me suis convaincu que tous ces malades ne pouvoient absolument se passer de la purgation des premieres voies, comme l'Auteur le prétend; & que les laxatiss mêlés avec un doux émétique, ou les vomitifs administrés à temps étoient d'une utilité presque incroyable. Quand on n'a pas eu soin de procurer d'abord ces évacuations, les malades

sont pour l'ordinaire attaqués d'une diarrhée funeste.

l'ai fait bien des expériences avec le quinquina, mais elles ont eu peu de succès; ceux qui sont attaqués de cette sievre souffrant ordinairement plus que les autres de l'obstruction des visceres, & ayant par là même plus de peine à en réchapper que ceux dont les visceres sont dans leur intégrité. C'est ce qui m'a fait juger que tous les soins pendant les premiers jours doivent être de débarrasser les premieres voies, & qu'il y a de l'imprudence à opposer d'abord quelque astringent aux mouvemens fébriles, dont la nature se ser pour faire fortir cette matiere impure du corps par tous les émonctuaires. Je ne dirai rien de l'énorme quantité de quinquina que l'Auteur prescrit aux malades, & qui va jusqu'à une livre dans cinq jours, de sorte que, pendant dix ou quinze jours de maladie, il en faudroit environ trois livres à chaque malade. Supposez donc, comme le cas existe souvent, qu'il y est dans une grande armée mille soldats attaqués de ce mal, dont chacun dévorât par jour quatre onces de quinquina, cela feroit journellement deux cent cinquante livres. Ajoutez que chaque malade doit aussi boire par jour une bouteille & demie, ou plus, de vin: ce qui monte à quinze cents bouteilles par jour.

Ces

Ces fraix seroient énormes, puisque j'atteste que, dans une seule année, j'ai compté souvent deux & jusqu'à trois mille soldats attaqués de ce mal dans l'armée Prussienne. La plupart d'entr'eux ayant les visceres obstrués, & le quinquina, bien loin de les relâcher, ne servant qu'à les resserrer davantage, il est maniseste que le quinquina, pris dans cette quantité pendant les premiers jours, produiroit des squirres dans les glandules & dans le foie: ce qui rendroit toute cure impossible.

Je n'accorde pas non plus que tout le succès de la cure dépende des acides tant minéraux que végétaux, comme préférables à tous les autres, & qu'il faille y joindre les tisanes d'orge: tout cela cependant peut être administré avec prudence, aussi bien que les cardiaques, parmi lesquels le vin peut être compris, mais en beaucoup moindre quantité.

L'Auteur ne fait aucune mention des vésicatoires, quoiqu'ils puissent rappeler les forces, lorsqu'elles sont presque épuisées: ils servent aussi dans les commencemens du mai à dégager la tête des amas, & à en tirer une quantité de matiere morbifique, ou d'une âcreté venimeuse.

Le conseil d'exposer les malades au grand air ne plaira jamais à ceux qui ont à cœur le salut des malades, & sera plutôt regardé comme un des moyens les plus contraires au but.

Après toutes ces considérations je ne saurois assez m'étonner de la hardiesse avec laquelle l'Auteur a présenté à notre sage Monarque un Ouvrage dont la pratique seroit beaucoup plus dommageable qu'utile à son armée.

Il me reste à faire encore mention d'une Dissertation manuscrite de M. Turben, que M. Banau a jointe à l'envoi de son Traité au Roi. Je l'ai lue attentivement d'un bout à l'autre, dans l'espérance d'y trouver quelque chose de neuf, qui eût été négligé ou omis par l'habile Médecin du Pape, Lancisi, dans l'ouvrage qu'il publia au commencement du siecle, sur les mauvais effets des exhalaisons marécageuses: mais j'ai été trompé dans mon attente. M. Turben attribue la cause d'une maladie épidémique qui régnoit dans le Languedoc aux déluges fréquens & aux eaux stagnantes sur les prairies de la province, mais qui est-ce qui ignore que c'est l'effet ordinaire de ces déluges & de ces stagnations?

Les remedes que l'Auteur propose, consistent à donner un cours plus rapide aux rivieres, & à dessécher les marais; mais il ne fait point d'attention à la multitude d'insectes qui couvrent ordinairement les marais & dont les cadavres impregnent les eaux d'un sel volatil très-âcre, & de putrides les rendent venimeuses. C'est ce miasme qui attaque principalement la force motrice des ners & des solides, les rendant inhabiles à exercer les mouvemens vitaux, & qui dissout le mélange des sluides.

Нф. 1786.

Digitized by Google

Les préservatifs indiqués contre ce mal contagieux sont de purisier l'air par des ventilateurs ou autres machines semblables, & par différentes especes de parfums, dont les principaux sont la poudre à canon, & le soufre mêlé avec des aromates cuits dans le vin ou le vinaigre, réduisant le tout en vapeur.

On recommande pour l'intérieur les boissons vineuses, acidules, & la

bierre; & entre tous les remèdes on préfere l'esprit doux de sel.

Tout cela est si connu, que je ne puis que regretter la peine que j'ai prise de le lire.

# OUVRAGES IMPRIMÉS

OU MANUSCRITS, MACHINES ET INVENTIONS, PRÉSEN-TÉS A L'ACADÉMIE PENDANT LE COURS DE L'ANNÉE 1786.

| I  |                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| L  | Jans l'Assemblée du 5 Janvier, le Secrétaire perpétuel a remis un Im-  |
|    | primé de M. Janin de Combeblanche, que le Roi a renvoyé à l'Académie.  |
| -  | — a lu une Lettre de M. de Piis, qui envoie à l'Académie son           |
|    | Poeme fur l'Harmonie imitative.                                        |
|    | — une Lettre & quadrature du cercle de M. Corsonich.                   |
|    | - des Lettres & Mémoires de Geométrie anonymes.                        |
| Le | 12 Janvier, M. Bernoulli a lu les Observations météorologiques de M.   |
|    | Beguelin pour le mois de Décembre & la récapitulation de l'année 1785. |
| Le | 19 Janvier, le Secrétaire a lu une Lettre de M. de la Blancherie.      |
|    | 26 Janvier. Voyez le récit de l'Assemblée publique.                    |
|    | 2 Février, le Secrétaire a remis une Lettre du Roi avec une Requête du |
|    | Sr Sotzmann, demandant la place de Géographe de l'Académie, va-        |
|    | cante par la mort de M. Rhode.                                         |
|    | — quatre Volumes des Ouvrages de M. le Comte de la                     |
| •  | Cepede.                                                                |
| -  | - un envoi d'Imprimés & de Manuscrits, concernant la soie,             |
|    | par M. Catena, Inspecteur des plantages à Potsdam.                     |
|    | - le Programme de l'Académie Impériale de Russie.                      |

- M. Beguelin a présenté un Ouvrage allemand de M. Hemmer, sur les Conducteurs.
- M. Bernoulli a lu un fragment d'une Lettre de M. de la Lande.
- Le 16 Février, le Secrétaire a lu une Lettre de M. le Comte de la Cepede.
- M. Gleditsch a présenté un squelette artificiel envoyé par la Compagnie des Chirurgiens de Glogau.
- — a fait rapport des Pieces envoyées par M. Catena:
- Le 23 Février, M. Bernoulli a rapporté que le Sr Felckel offroit de laisser le MS. de ses calculs à un prix auquel l'Académie a consenti.
- Le 9 Mars, M. Gerhard a lu une Lettre contenant quelques particularités du tremblement de terre de la fin de Février.
- Le 30 Mars, le Secrétaire a présenté une Lettre de M. le Professeur Karsten, avec un fragment de Géométrie imprimé.
- Le 27 Avril, le Secrétaire a présenté une Lettre du Roi, qui envoie à l'Académie,
  - 1°. Observations sur les moyens propres à combattre les sievres putrides, par M. Banau, D. en Méd. troisieme Edit. Paris, 1784, grand in 8vo.
  - 2°. Mémoire manuscrit sur les épidémies du Languedoc, par Mrs Banau & Turben.
- M. Achard a lu la description d'un nouveau Barometre propre à mesurer les hauteurs & à toutes les Observations exactes, persectionné par M. Schiavetto. Ce Barometre a été présenté à l'Académie.
- Le 4 Mai, le Secrétaire a présenté un Réquisitoire du Directoire général, accompagné de deux bouteilles d'une liqueur propre à favoriser la végétation, pour en faire des essais dans le Jardin Botanique.
- M. Schultze a fait rapport de son observation sur le passage de Mercure, arrivé le matin.
- Le 11 Mai, M. Gerhard a lu le rapport latin de M. Cothenius, sur les deux Ouvrages présentés le 27 d'Avril. Voyez l'Histoire.
- Le 18 Mai, le Secrétaire a présenté un Mémoire envoyé de St. Pétersbourg par M. Klostermann, sur les mesures géodesiques prises en 1740 pour mesurer la distance de Paris à Amiens.
- Le 1 Juin. Voyez le récit de l'Assemblée publique.
- Le 15 Juin, le Secrétaire a présenté cinq Volumes des Oeuvres de M. Karsten, envoyés à l'Académie avec sa lettre.
- — deux Volumes des Oeuvres posthumes (sur l'électricité) de M. le Comte de Tressan, envoyés de Rouen par M. l'Abbé de Tressan, son fils.

f 2

Le 15 Juin, le Secrétaire a lu une Lettre de M. Banks, Président de la Société Royale de Londres, annonçant un envoi de Livres & de Médailles.

M. Bernoulli a présenté, de la part de M. de la Lande, l'Ouvrage intitulé: Trigonometria plana & sphærica di Antonio Cagnoli. In Parigi, 1786.

Le 22 Juin, le Secrétaire a présenté un fatras de papiers géométriques envoyés de Paris par un Sr Guyard, à qui ils seront renvoyés.

Le 29 Juin, le Secrétaire a lu la lettre de remerciment de M. Lhuilier, qui

a remporté cette année le Prix de la Classe de Mathématique.

M. Walter a présenté un Volume intitulé: Anatomicarum observationum Liber secundus, de organo olfactus, auctore Ant. Scarpa, in 410, Ticini, 1785, cum fig.

Le 6 Juillet, le Secrétaire a encore présenté une Lettre du Sr Guyard, qui lui sera renvoyée, avec trois autres qu'il a écrites à M. de la Grange.

- a lu quelques particularités intéressantes contenues dans une

Lettre de M. de Chambrier, Envoyé du Roi à Turin.

Le 13 Juillet, les Volumes envoyés à l'Académie par la Société Royale de Londres ont été présentés, savoir la suite des Observations Astronomiques de M. Maskelyne, in folio, & quatre Volumes in quarto d'Ouvrages de Geométrie & d'Algebre de M. Wanny.

M. Merian a présenté un Traité sur la culture des Oliviers, par M. Amoreux

le fils, D. en Méd. à Montpellier, in 8vo.

L'Académie étant entrée dans les féries caniculaires, a eu la douleur de perdre dans cet intervalle son auguste Protecteur, l'immortel FRÉDERIC IL. décédé à Sans-Souci, le 17 d'Août, à trois heures du matin.

### É L O G E

DE

# MONSIEUR SACK

La longue & honorable carriere de l'Académicien auquel nous allons payer le tribut qui lui est dû, a été plus intéressante pour l'Église que pour l'Académie. Cependant, comme son nom a orné pendant longtems nos listes, il est dans l'ordre qu'il soit gravé dans nos fastes.

AUGUSTE FREDERIC GUILLAUME SACK naquit à Harzgerode, Ville de la Principauté d'Anhalt-Bernbourg, le 4 Février 1703. Son pere Daniel étoit Magistrat du lieu: sa mere se nommoit Marie Voigt. Il fréquenta d'abord les écoles de sa Patrie; ensuite il passa un an à Bernbourg, & s'y appliqua principalement à l'Hébreu. Il continua ses études à Zerbst, & y fit des progrès considérables dans les Langues, dans la Philosophie & dans la Théologie. Étant allé de là à Francfort sur l'Oder, il assista aux lecons des Professeurs célèbres que l'Université possédoit alors, entre lesquels M. Jablonski mérite d'être distingué par sa vaste & solide érudition, & M. Hermann pour la Géométrie. Au bout de deux ans il revint dans sa ville natale, mais il ne s'y arrêta pas longtems, ayant été appelé à Stettin pour diriger les études du jeune de Milfoneau, que nous avons vu Conseiller privé à Berlin, où il est mort en 1771. Cela fit passer à M. Sack un tems trèsagréable & très-utile dans la maison de M. de Mauclerc, Chapelain du Roi & Pasteur de l'Église françoise de Stettin, dont la conversation & la bibliotheque furent également pour lui des sources d'instruction. Il commença aussi à monter en chaire dans cette ville. Il accompagna ensuite son éleve à Francfort sur l'Oder, où il se remit à l'étude des Auteurs sacrés & profanes, prêchant tantôt en Allemand, tantôt en François. De là il passa en Hollande; & après quelque séjour à Leyde, il se chargea d'instruire à Groningue, dans la Religion & dans la Philosophie, un jeune Gentilhomme de Frise, nommé van Haaren: & cela chez le célebre Professeur Barbeyrac, où il passa une année dont le souvenir est toujours demeuré dans sa mémoire,

**£** 3

comme faisant une des époques les plus intéressantes de sa vie. Ce fut aussi à regret qu'il quitta Groningue, sacrifiant le doux penchant qui l'y retenoit

au devoir & au désir naturel de revoir ses parens.

Après un séjour de huit mois auprès d'eux, on lui consia l'institution du Prince héréditaire de Hesse-Hombourg; il se rendit pour cet esset à Hoetensleben, & y passa trois ans & demi dans l'exercice de cette fonction, qui lui laissoit en même tems un loisir très-favorable au progrès de ses études. La Sérénissime Mere du jeune Prince, qui réunissoit les lumieres à la piété, le sit prêcher souvent en sa présence. La Théologie & la Philosophie étoient alors les deux objets principaux de son application.

Le voisinage de Magdebourg lui ayant fourni les occasions d'y aller & d'y prêcher de tems en tems, l'Église Réformée Allemande de cette ville lui adressa la vocation de troisieme Pasteur, qui sut confirmée par le seu Roi FRÉDERIC GUILLAUME, de glorieuse mémoire. Il reçut l'imposition des mains à Halle le 12 Août 1731, & sut installé le 19 à Magdebourg.

Attaché depuis ce moment au service des Autels, il s'est distingué par tant d'endroits, qu'il est parvenu aux premiers postes ecclésiastiques. Nous ne ferons qu'indiquer les dates, les détails n'étant pas du ressort de cer

Eloge.

En 1737, M. Sack se trouva le premier Pasteur de l'Église de Magde-bourg; & l'année suivante il sut fait Conseiller Ecclésiastique & Inspecteur des Églises du Duché. Après la mort de M. Noltenius, Prédicateur de la Cour au Dôme & Conseiller Ecclésiastique, M. Sack sut appelé, en Mars 1740, pour venir se faire connoître à Berlin, & prêcha devant le seu Roi, qui, après l'avoir entendu, lui conféra la place vacante, dont les patentes surent signées par le Roi son successeur, le 1 de Juin 1740, qui étoit le pre-

mier jour de son regne.

Comme je me suis trouvé à portée de voir de près les circonstances de cette vocation, je crois pouvoir ajouter que, si le mérite & la réputation de M. Sack en furent les premieres causes, il eut de grandes obligations au Comte de Manteussel & à M. Reinbeck, alors l'un & l'autre les partisans, & pour ainsi dire, les piliers du Wolsianisme. M. Sack s'annonça comme initié dans cette Philosophie, & disposé à concourir aux moyens qu'on employoit alors pour la mettre désormais à l'abri des violens assauts qu'elle avoit essuyés. M. Reinbeck, dont la recommandation étoit toute-puissante auprès du seu Roi, crut ne pouvoir mieux l'employer qu'en faveur de M. Sack; & le succès répondit à leur attente commune.

M. Sack devint successivement Conseiller du grand Consistoire, Inspecteur chargé de la visite du Collège de Joachim, emploi dont il se démit en faveur de seu M. Sulzer, & premier Prédicateur de la Cour au Dôme. Il fut chargé de l'instruction des Princes & des Princesses de la Maison Royale, & fit, tant que son âge & ses forces le lui permirent, les fonctions épiscopales pour la bénédiction des Marlages & l'administration des Baptê-

mes dans cette auguste Maison.

Ces fonctions habituelles jointes aux agrémens de son commerce le mirent dans une liaison intime avec les Reines, les Princes & les Princesses, & par une conséquence naturelle avec tout ce qu'il y eut de plus distingué à la Cour pendant près d'un demi-siecle. Il en a reçu les marques les plus constantes & les plus distinguées d'estime & d'affection, auxquelles succedent les regrets causés par sa perte.

Les ouvrages qu'il a publiés sur la Religion. & ses Sermons, tant pro-

noncés qu'imprimés, ont eu le plus grand succès.

La Théologie a toujours fait l'objet principal de ses méditations; mais il étoit un Théologien-Philosophe, qui se proposoit de ramener la Religion à sa simplicité originaire, & de la mettre d'accord avec la Raison. C'est de toutes les entreprises la plus louable, & j'ose le dire, la plus facile. Les préceptes de l'Évangile s'accordent parsaitement avec nos véritables intérêts, avec notre bonheur temporel: quant aux faits, aux dogmes, aux mysteres mêmes, ils ne doivent point être soumis à des recherches stériles, à de vaines spéculations: il faut uniquement les considérer comme des motifs à pratiquer les préceptes. M. Sack donnoit l'exemple avec la leçon: c'étoit le moyen le plus propre à la rendre efficace: & c'est malheureusement celui

que la plupart des Théologiens ont négligé.

Il étoit naturel que l'Académie, renouvelée en 1744, ne tardât pas à s'associer un Membre de ce mérite. Son Diplôme est du 22 Janvier 1745. J'ai déjà infinué que ses grandes occupations, qu'il avoit raison de regarder comme de premiere nécessité, ne lui ont pas permis de travailler pour l'Académie. Il y lut pour la premiere & la derniere sois, le 3 de Novembre 1746, une Dissertation épistolaire destinée à prouver: Que les fossiles, dits Cornes a'Ammon, sont réellement des corps marins, s' n'ont pu parvenir dans les lieux où ils se trouvent que par un déluge. Il avoit sait ces observations en traversant fréquemment les montagnes qui se rencontrent aux environs des premiers lieux où il avoit séjourné. En 1747, il prit la peine de traduire la Dissertation de M. Justi qui avoit remporté le prix sur la Question des Monades. Son principal but sut d'obliger M. de Maupertuis; mais il rendoit en même tems service à la doctrine Leibnitienne, en répandant la connoissance d'un des Écrits destinés à la combattre, qui ont le mieux montré sa supériorité contre de pareilles attaques.

M. Sack avoit d'abord été Membre ordinaire de la Classe de Physique. Il demanda la vétérance en 1760, mais il conserva toujours beaucoup d'at-

tachement pour l'Académie, dont il a fréquenté les Assemblées aussi souvent qu'il le pouvoit, & aussi longtems que son âge & ses forces le lui ont permis. La derniere à laquelle nous l'avons vu étoit celle du 7 d'Octobre, 1779.

Depuis ce tems-là le poids des années s'est aggravé insensiblement, mais sans aucune infirmité douloureuse, & avec la conservation de toutes les facultés intellectuelles; de sorte que, chéri de sa famille, & honoré par tous ceux qui le connoissoient, il a joui des prérogatives d'une heureuse vieillesse, & s'est véritablement endormi, après avoir achevé le soir d'un

beau jour.

M. Sack s'est marié deux fois, en 1732 & en 1737. De la premiere épouse, fille du Juge de la Colonie Françoise de Francfort sur l'Oder, Cardel, il a eu une fille mariée à M. Bamberger, Prédicateur de la Cour à Potsdam. De la seconde, fille d'un Joaillier François de Magdebourg, nommé Garrigues, qui lui survit, il reste deux fils. L'aîné est un digne Ecclésiastique, que son pere a eu la consolation d'avoir pour Collegue au Dôme, & qui marche sidelement sur ses traces.

ĖLOGE

# É L O G E

DB

# MONSIEUR GLEDITSCH.

J'acheve les funérailles de ceux d'entre mes Confreres qui datoient avec moi du renouvellement de l'Académie. Celui qui va fermer la marche, est sans contredit un de ceux qui méritent le mieux qu'on en conserve le souvenir. Sa célébrité dans le genre d'étude qu'il avoit embrassé, va de pair avec celle des Savans les plus distingués dans le même genre; & l'Académie a pu se glorisier de possèder en lui un Botaniste du premier ordre. C'est ainsi que nous avons vu successivement disparoître ces hommes à peu près uniques, chacun dans sa sphere, auxquels j'ai eu la douleur de consacrer des éloges, qui en perpétuent la mémoire, mais qui ne dédommagent pas de leur perte.

JEAN GOTTLIEB GLEDITSCH, Docteur en Philosophie & en Médecine, Conseiller de Cour, Professeur en Médecine & en Botanique au Collége Royal de Médecine & de Chirurgie, Directeur du Jardin Botanique de l'Académie, l'un des Inspecteurs de l'Apothicairerie Royale, Membre de la Société Royale des Sciences de Stockholm, & de l'Académie Électorale de Maïence, naquit à Leipzig, le 5 de Février 1714. Son pere Jean Gaspard étoit Musicien de la ville, & sa mere Anne Sophie Ketterbeil, sille d'un Fermier de Thuringe. Ayant été destiné à l'étude par ses parens, qui découvrirent de bonne heure ses heureuses dispositions, il sit ses

Hift. 1786.

humanités dans sa patrie. Quand il eut fait quelques progrès, M. Stemler, Surintendant de Misnie à Torgau, le prit dans sa maison, l'encouragea & le protégea. Il sut immatriculé au nombre des Étudians en 1729 & se distingua par son application sous MM. Etmüller, Schacher, Walther & Platz. Mais ce qui décida de son goût & de sa vocation, ce sut la découverte que sit en quelque sorte le célebre Hebenstreit du talent inné qu'avoit le jeune Gleditsch pour la Botanique.

Cette partie de l'Histoire naturelle, qui a pour objet la connoissance du regne végétal, immense dès son origine, a pris des accroissemens prodigieux dans le siecle passe, mais surtout dans celui-ci par les grands voyages qui ont été entrepris, & par les découvertes qui en ont résulté. Le point essentiel seroit de mettre ces richesses dans un ordre qui en facilitat également la connoissance & l'usage. On ne sauroit parvenir à connoître l'économie végétale, si l'on n'est instruit de la maniere dont les germes des plantes se développent, & de ce qui concerne leur accroissement & leur multiplication, de leur organisation en général, de la structure de chaque plante en particulier, du mouvement & de la qualité de la seve; ensin, si l'on ne sait en quoi le terrain & le climat peuvent instuer sur les plantes.

On a divisé en trois parties principales le détail de la Botanique, savoir la nomenclature des plantes, leur culture & leurs propriétés. Les deux premieres ne devroient occuper qu'autant qu'elles peuvent contribuer aux progrès de la troisieme; mais l'état présent de la Botanique ne prouve pas moins que l'expérience du passé, qu'on s'est malheureusement appliqué à la nomenclature présérablement aux autres parties de cette Science: & c'est un des plus grands obstacles à son avancement. Pour s'en convaincre, il suffiroit d'examiner l'utilité qu'on a retirée de la seule nomenclature des plantes, poussée au point de persection que les Botanistes les plus distingués se sont efforcés de lui donner.

Il ne nous convient pas d'approfondir cette discussion, encore moins de nous ériger en juges d'un procès encore pendant, & qui ne sera peut-être jamais terminé. Ainsi revenons à notre objet, c'est à dire, au Botaniste dont nous faisons l'éloge.

M. Hebenstreit s'étant déclaré son patron, lui sournit tous les moyens de se former & de se persectionner, en lui confiant la direction du beau Jardin de Bose, qui joignoit à la plus riche collection de Plantes une Bibliotheque complette d'Ouvrages de Botanique.

S'étant fait connoître de la maniere la plus avantageuse dans l'exercice de cette fonction, l'Université de Leipzig le chargea de mettre en ordre & d'enrichir son Jardin Botanique. Il donna le premier échantillon de ses études par une These qu'il soutint en 1732 sur les dangers attachés à l'usage du Cassé. Il parcourut ensuite non seulement la Saxe, mais plusieurs contrées de l'Allemagne pour herboriser.

Cependant, afin d'acquérir le droit de pratiquer la Médecine, il vint faire ses Cours d'Anatomie & de Chimie à Berlin, sous MM. Buddeus, Schaar-schmidt, Sens & Neumann; & il eut le même succès que dans tout ce qu'il avoit jusqu'alors entrepris. Cela fait, le penchant dominant le ramena dans les campagnes de la Marche & des provinces adjacentes. M. de Ziethen, qui étoit amateur & connoisseur en fait de Botanique, le requit de soigner le beau Jardin qu'il avoit à Trebnitz; & M. Gleditsch, ayant rédigé le Catalogue des Plantes qui s'y trouvoient, le sit imprimer en 1736. Étant ainsi entré dans la carriere des Auteurs, il eut une controverse à soutenir avec Siegesbeck pour la désense du système sexuel de Linné, & les suffrages des Juges compétens lui surent savorables.

En 1740, le Roi FRÉDERIC GUILLAUME, peu avant sa mort, lui accorda la place de Physicien du Cercle de Lebus. J'ai pris là dessus des informations, dont je crois devoir placer ici le résultat. Les Actes de l'Université de Francfort ne disent autre chose, sinon que M. Gleditsch a été examiné le 19 Février, 1742, sans faire mention de sa Dispute, parce que les Actes de cette année se trouvent désectueux, à cause de la maladie & de la mort du Professeur Goelicke, alors Doyen de la faculté de Médecine, arrivée cette année-là. Il ne paroît pas même qu'il ait lu des Colléges publics; seulement est-il connu par tradition orale qu'il a donné des leçons privées sur la Botanique aux fils du célebre Cartheuser. Ayant néanmoins appris par la même voie qu'il avoit séjourné dans la suite à Francfort, revêtu d'un Physicat, je me suis adressé au Magistrat; mais son nom

ne se trouve pas même dans les Actes. Ensin m'étant adressé au Conseiller de la Province qui demeure à Lossow, il s'est trouvé dans les Actes de la Province, que M. Gleditsch a été élu Physicien du Cercle de Lebus par vocation en date du 3 Mars, 1740, & qu'il a occupé cette place jusqu'au 23 Mars 1747. C'est en cette qualité qu'il a demeuré à Francsort.

Dans une Lettre suivante, mon Correspondant, M. le Pasteur Hugo, ajoute: Tout ce que j'ai appris de positif depuis ma précédente, c'est qu'il doit être survenu dans le tems des difficultés qui ont mis obstacle à la vocation de M. Gleditsch au Physicat de Lebus, retardé son installation, & vraisemblablement son examen. Le Commissaire du Cercle, pour combiner les dates, croit donc que celle qui se trouve dans les Protocolles du Cercle est celle de sa premiere élection; mais que, vu les obstacles survenus, M. Gleditsch ne s'est fait examiner qu'après que toutes les difficultés ont été levées; & que c'est de là que procede la différence des dates.

Je suis redevable à la complaisance de M. le Docteur Wall de la communication de la dissertation inaugurale de M. Gleditsch, intitulée, de Methodo Botañica, dubio & fallaci virtutum in plantis indice. Il la soutint, sous la présidence de M. de Bergen, le 13 Juillet 1742 & sut créé Docteur en conséquence. On trouve à la fin de cette Dissertation, suivant l'usage, l'abrégé de la vie du Récipiendaire jusqu'à cette époque.

J'ai cru devoir faire ces recherches pour constater l'entrée de M. Gleditsch à l'Académie. On a prétendu qu'il étoit déjà de la Société des Sciences; mais, bien loin de là, son nom ne se trouve pas seulement dans la Liste de la Société qui précéda le renouvellement de l'Académie, & dont je suis le seul Membre existant. Dans la seconde Liste qui représente l'état de l'Académie en 1744, après le renouvellement, sous Messieurs les Curateurs, M. Gleditsch est placé, mais encore comme Physicien du Cercle de Lebus, & il n'a commencé à sournir des Mémoires pour nos Volumes qu'en 1748, ce qui s'accorde avec la date jusqu'à laquelle s'étend l'exercice de son Physicat.

A présent, laissant cette chronologie à l'écart, remontons à l'Ouvrage par lequel notre savant Botaniste posa les fondemens de sa réputation, qui depuis ce tems-là prit de continuels accroissemens. Cest sa Methodus fungorum, dont il donna d'abord un Specimen, mais qu'il ne publia qu'en
1753. Il étoit alors à Berlin, où à la place d'Académicien Botaniste avoient
été jointes celles de Directeur du Jardin Botanique, & de second Professeur
au Théâtre Anatomique. Content de sa situation, il ne voulut pas accepter les offres qui lui surent faites de se domicilier ailleurs. Le Duc de Weimar
lui sit proposer une place de Médecin de la Cour à Eisenach, avec des conditions fort avantageuses. Presque dans le même tems il sut invité à Pétersbourg comme Académicien & Botaniste avec 2000 Roubles & des émolumens considérables; mais le Roi, en lui resusant son congé, augmenta sa
pension de 200 écus; ce qui joint à la prédilection qu'il avoit pour Berlin,
lui sit prendre une résolution décidée de ne jamais le quitter.

Il consacra donc ses soins à s'acquitter de ses fonctions, & à composer des Ouvrages dont le nombre est considérable & qui lui ont tous fait honneur, aussi bien que les Dissertations dont il a enrichi les Mémoires de l'Académie. Il sit annuellement des Cours de Botanique à des disciples qui lui ont toujours été fort attachés, tant à cause du fruit qu'ils en recueilloient que des agrémens de son commerce, où son caractere se montroit aussi aimable que sa science étoit estimable. Il joignoit à une rare candeur un désintéressement d'autant moins commun que sa situation domessique, par quelque désaut d'économie, a toujours été assez fâcheuse, & ne lui a presque jamais permis de jouir du bien-être dont il auroit été si digne.

En 1780 il eut l'inspection de l'Apothicairerie Royale, & fut aggrégé au Collège de santé.

Il s'étoit marié le 16 d'Avril 1744 avec Anne Dorothée Walter, fille d'un Inspecteur de Drossen dans la Nouvelle Marche, qui lui a survécu après 42 ans de mariage. Il reste de ce mariage deux fils, dont l'aîné est Secrétaire dans le Département des Mines, & trois filles.

La santé de M. Gleditsch, qui s'étoit assez bien soutenue jusques vers sa 70<sup>me</sup> année, s'altéra sensiblement pendant les deux dernieres années de sa vie; une chute qu'il avoit faite sur la poitrine dans ses courses botaniques, en comprimant les visceres, lui donna des dispositions à l'hydropisse, qui s'accrurent, & le conduisirent à sa fin le 5 d'Octobre 1786.

Digitized by Google

54

On trouve la liste des Ouvrages de M. Gleditsch dans l'Allemagne sa-vante de M. Meusel; il est resté outre cela des Manuscrits en état de voir le jour, & dont quelques uns sont même déjà sous la presse. Nous avons dit que depuis son Traité intitulé Methodus sungorum, tous ses Écrits surrent recherchés avec empressement, & regardés comme classiques dans leur genre. Il écrivoit avec facilité, & entroit volontiers dans les plus grands détails sur les matieres qu'il traitoit. Il est surprenant qu'il ait pu suffire à tant d'occupations, & conserver, au milieu de bien des circonstances propres à lui causer des soucis, la parsaite sérénité qu'on a toujours vu régner sur son visage, & qu'on peut regarder comme le présage & l'avant-goût du repos & du bonheur dont il jouit.

NOU-

# NOUVEAUX MÉMÓIRES

DE

# L'ACADÉMIE ROYALE

DES

SCIENCES

R T

BELLES-LETTRES.

C L A S S E

DE PHILOSOPHIE EXPERIMENTALE.

# RUAHVUOL

# 

# TANK CAR CATEGORIA

.. પ

R T C H G I I E

7 3

28 1777 2 7 84 3 2 7 2



### EXAMEN

de l'air qui se dégage par l'action des sels alcalis sur les matieres métalliques; & pendant l'acte de la combinaison de plusieurs autres substances.

PAR M. ACHARD.

### PREMIER MÉMOIRE.

algré les travaux nombreux, très variés & ingénieusement imaginés, que les plus célebres physiciens & chimistes ont entrepris, & pourfuivis avec l'attention la plus soutenue, pour connoître les propriétés de l'air qui se dégage des corps, pendant leur destruction, leur décomposition ou leur combinaison avec d'autres corps, il reste encore des recherches très intéressantes à faire sur cet objet. Il est vrai que lorsqu'on lit les ouvrages de quelques physiciens qui ont avec raison une célébrité qu'ils se sont acquise par des ouvrages qui ne peuvent que les faire reconnoître pour de très habiles expérimentateurs & en même temps pour de prosonds philosophes, on est d'abord entraîné à croire que toute la partie de la physique qui a pour objet l'examen de l'air qui se dégage des corps dans dissérentes circonstances, & Nouv. Mém. 1786.

Digitized by Google

qui dans d'autres semble passer de l'état aëriforme à celui de corps solide, est parfaitement connu, puisque l'on nous dit de quelle façon les substances élémentaires se combinent pour former tel ou tel air, & comment par telle ou relle modification de substances que nous ne connoissons que de nom, comme, par exemple, le phlogistique, il en résulte tantôt un air tantôt un autre. Mais un examen plus approfondi de cet édifice, dont l'auteur a fait concourir toutes les parties au seul but de prouver quelques hypotheses, soit parce qu'il les croit fondées, ou, ce qui me paroît plus vraisemblable, parce qu'il lui en coûte trop de dire: voici les faits, mais je ne faurois les expliquer & j'ignore leur liaison, fait connoître la disharmonie, si je puis me servir de ce terme, qui se trouve entre toutes ses parties; les principes qui servent de base à tout le raisonnement sont des hypotheses, appuyées à la vérité sur des expériences vraies, mais dont l'on tire des conclusions très hasardées, & en combinant de cette façon un nombre infini d'hypotheses en partie dénuées même de vraisemblance, l'on explique sans contredit tous les phénomenes les plus surprenans; ou du moins l'on croit les expliquer, & l'on muit infiniment de cette maniere à la science, parce que l'on regarde l'inconnu comme connu. Le physicien qui ne force pas, pour ainsi dire, les faits, & qui après en avoir examiné toutes les circonstances avec attention, n'en fait l'application que d'après les regles d'une saine logique, est obligé de convenir que jusqu'à présent encore les propriétés des airs reconnues par voie d'expériences, & toutes les observations variées qu'on a faites sur leur production, leur passage de l'état solide à l'état fluide élastique, & de leur état de fluidité à celui de solidité, ne sont pas encore suffisantes pour pouvoir établir une théorie des airs capable de satisfaire le physicien dont le but est de s'instruire, d'acquérir des connoissances réelles, sans vouloir faire croire qu'il fait ce qu'il ignore, & qu'à son gré il crée, pour ainsi dire, les substances par la combinaison de principes auxquels il donne un nom, & dont l'existence est peut-être aussi chimérique que sont imaginaires les modifications qu'il lui fait éprouver, pour pouvoir dire: voilà de quelle façon telle ou telle matiere est produite, & voici les causes de la concurrence desquelles résulte tel ou tel phénomene.

Il fuit de ce que je viens de dire que le seul moyen d'avancer dans cette partie intéressante de la physique, pour le présent du moins, est de rassembler des saits, de multiplier les expériences, & d'en bien observer les résultats, & toutes les circonstances. C'est dans cette vue que j'ai entrepris la recherche expérimentale qui fait le sujet de ce Mémoire, dont le but est de reconnoître les cas où il se dégage de l'air par la combinaison des substances salines alcalines, tant caustiques que saturées d'acide aërien, avec les substances métalliques en sorme de métal & en sorme de chaux.

Digitized by Google .

Les sels alcalis fixes peuvent agir sur les substances méralliques, tant par l'intermede de l'eau dans laquelle ils peuvent être disson, que par l'action du seu qui les met dans l'état de sluidité. Les résultats peuvent être dissérents dans ces deux cas; j'ai cru devoir les examiner particulierement. Quant à l'alcali volatil, il ne peut être appliqué aux substances métalliques que par l'intermede de l'eau, parce que le seu le dissipe trop vite & qu'il seroit réduit en vapeurs avant de pouvoir exercer aucune action sur les matieres métalliques avec lesquelles il seroit mêlé.

Je passe au récit des expériences.

### Expérience I.

Je mis dans une cornue de grès quelques onces de sel de tartre faturé d'acide aërien ou d'air fixe, & après avoir adapté, de façon à empêcher toute communication avec l'air extérieur, un tuyau de verre recourbé en S à l'ouverture, ce qui réuffit le mieux à l'aide d'un ciment composé de chaux éteinte à l'air, de blanc d'œuf & d'ean, je plongeai l'ouverture du tube sous l'eau dans un baquet, & je reçus suivant la manière connue de tous les physiciens l'air qui pouvoit se dégager du sel de tartre, que j'échaussai par degrés jusqu'à faire rougir entierement la cornue. Afin d'être sûr de ne pas regarder l'air commun qui resta dans la cornue, & qui étant dilaté par la chaleur, devoit sortir par l'ouverture du tube de verre, comme de l'air dégagé du sel, l'avois mesuré auparavant avec du sable sec toute la capacité interne de la cornue, & je ne commençai à recueillir l'air qui se dégageoit que lorsqu'il en étoit déjà autant sorti de l'ouverture du tube qu'il en falloit pour occuper un volume égal à celui du sable nécessaire pour remplir la cornue vuide. l'étois sûr alors que l'air que je recueillois, étoit de l'air dégagé, & non l'air commun qui étoit resté dans la cornue & qui pouvoit en être expussé par la dilatation. Le résultat de cette expérience sur que j'obtins une très grande quantité d'air, relativement à la petite quantité de sel dont je le tirai. Cet air avoit les propriétés de l'air fixe le plus pur; & comme je ne pus le recueillir que dans des vases plongés dans l'eau, il ne me fut pas possible, à cause de la promptitude avec laquelle une partie en fut toujours absorbée pendant son passage par l'eau, d'en mesurer la quantité. Cet air étoit de l'air fixe, comme je l'ai déjà dit, très pur, sans mélange d'aucun autre air, & par là il se distinguoit de l'air qu'on tire du sel de tartre par sa combinaifon avec les acides, qui toujours est un mélange d'air fixe & d'air phlogistiqué, dont les proportions varient suivant la qualité de l'acide, sa quantité & la célérité avec laquelle se fait la combinaison de ces deux füblkances.

Afin d'éviter les trop fréquentes répétitions, je remarquerai que dans toutes les expériences suivantes où j'ai exposé, soit des alcalis seuls, soit des mélanges de ces sels avec des métaux, ou des chaux métalliques, à l'action du seu, pour recueillir l'air qui pourroit s'en dégager, je me suis servi d'un appareil à tous égards semblable au précédent, & que j'ai pris les mêmes précautions pour ne pas confondre l'air commun qui restoit dans la cornue au commencement de l'expérience, avec celui qui pouvoit se dégager des matieres mises en expériences. Ce sont aussi les raisons que j'ai alléguées dans la premiere expérience, qui dans toutes les suivantes m'ont empêché de déterminer avec exactitude le rapport du volume de l'air produit au poids des substances dont je l'ai tiré, & qui m'ont mis dans la nécessité de me contenter de l'examen de ses qualités.

# Expérience II.

J'exposai dans une cornue de grès à l'action du seu augmenté par degrés jusqu'à la faire très fort rougir, de l'alcali végétal, rendu caustique par la chaux vive, & qui avoit été préservé du contact de l'air, pour empêcher qu'il ne se chargeat d'acide aërien; j'obtins environ dix sois son volume d'un air qui ne diminua pas de volume par l'agitation dans l'eau, qui ne troubla pas l'eau de chaux, qui avoit une odeur empyreumatique, & qui lorsqu'on en approchoit une chandelle allumée, s'enstammoit sans aucune explosion, comme l'air des marais, & celui qu'on tire des végétaux par l'action du seu; il brûloit aussi de la même saçon, c'est à dire d'une slamme très légere & bleue sans bruit.

La causticité de l'alcali, traitée suivant la méthode connue avec la chaux vive, provient sans contredit de ce que la chaux lui enleve son air fixe, en sorte qu'il n'est pas étonnant que le feu ne puisse plus en dégager. Il paroît cepéndant que l'alcali, outre l'air fixe, contient encore une portion d'air inflammable, qui n'ayant pas d'affinité avec la pierre à chaux calcinée, comme l'air fixe, n'en a pas été séparé par l'opération au moyen de laquelle il a été rendu caustique. Cet air doit également se dégager lorsqu'on expose au feu l'alcali non caustique; mais alors il est mêlé avec une si grande quantité d'air fixe, qu'il n'est guere possible de l'en séparer assez exactement pour reconnoître ses propriétés. Cette expérience, jointe à la premiere, prouve donc l'existence de deux sortes d'air dans le sel alcali végétal, savoir l'air fixe & l'air inflammable. La présence de l'air fixe dans les alcalis salins est reconnue depuis longtemps; mais celle de l'air inflammable n'a pas encore été observée; & comme elle prouve l'existence du principe de l'inflammabilité ou du phlogistique dans les alcalis salins, l'on peut en déduire plusieurs conséquences propres à répandre un peu plus de jour sur la nature de ces substances salines, & sur les principes qui les constituent. Toutes les fois qu'on fait éprouver à un sel alcali fixe un degré de seu suffisant pour le faire rougir, une portion plus ou moins grande & dont la quantité varie suivant la durée & la force du seu auquel il a été exposé, perd ses qualités salines, & subit une décomposition qui la rapproche de la nature des terres. Des expériences qui seront le sujet d'un Mémoire particulier, me portent à croire que c'est de cette partie du sel détruite par l'action du seu que provient l'air inflammable, en sorte que sa séparation du sel est toujours suivie de la décomposition du sel dont cet air fait une partie essentielle; de maniere qu'il ne peut le perdre sans changer de nature & sans passer de l'état de substance saline à l'état de substance saline à l'état de substance terreuse. Je ne puis, sans m'écarter trop du sujet qui m'occupe, donner maintenant des preuves de cette assertion; ainsi je réserve le récit des expériences qui me font adopter cette idée pour une autre lecture, qui y sera uniquement destinée.

### Expérience III.

Un mélange d'une once de limaille de fer avec la même quantité de sel de tartre, exposé au seu dans une cornue de grès graduellement échaussée jusqu'à rougir, donna, exclusivement de l'air commun qui étoit resté dans la partie vuide de la cornue, environ 3 quarte d'air, qui sur recueilli dans cinq verres dissérents.

L'air du premier n'étoit pas absorbé par l'agitation dans l'eau; il n'avoit pas d'odeur particuliere, & une chandelle y brûloit comme dans l'air commun. L'air du second verre sut agité dans l'eau; la dixieme partie environ sut absorbée; l'eau qui s'en étoit chargée, précipita l'eau de chaux; une chandelle plongée dans cet air, avant & après en avoir séparé l'air sixe par l'agitation dans l'eau, s'éteignit dans l'instant. Donc l'air dans le second verre est un mélange de ro d'air sixe & de ro d'air phlogistiqué.

L'air du troisieme verre étoit à tous égards semblable à celui du second. L'air du quatrieme verre diminua de to de son volume par l'agitation dans l'eau; l'eau qui s'étoit chargée de cette partie absorbée, précipita l'eau de chaux; l'air qui resta, s'alluma à l'approche d'une chandelle, & brûla d'une flamme bleue, légere & tranquille, sans la moindre explosion.

L'air du cinquieme verre ne diminua pas de volume par l'agitation dans. l'eau, & s'alluma à l'approche d'une chandelle, sans faire cependant d'explosion; la slamme étoit bleue; très légere, & semblable à celle de l'air des marais.

Le résultat de cette expérience est très singulier & inattendu. Le feu dégage du sel de tartre une très grande quantité d'air sixe. & de la limaille de fer de l'air instammable, en quantité bien moindre. Il faut donc, puisque

la quantité d'air fixe étoit si peu considérable, que le ser ait empêché qu'il ne se dégage, ou, ce qui me paroît plus probable, qu'à mesure qu'il s'est dégagé, il s'est combiné en très grande partie avec le ser calciné par l'action du seu, & qu'une moindre partie a été altérée & changée par l'action combinée du seu & du ser en air commun, qui se trouva dans le premier verre, & en air phlogistiqué qui se trouva dans le second; ou peut-être aussi que par l'action du ser l'air sixe du sel de tartre s'est changé par quelque nouvelle combinaison ou par quelque décomposition en air instammable. Il n'y a que des expériences plus multipliées, & faites sous des circonstances différentes, qui puissent faire connoître laquelle de ces opinions est la plus admissible. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'une once de limaille de fer ne donne pas une aussi grande quantité d'air, étant traitée sans addition de la même maniere; donc une partie de l'air produit s'est dégagé, ou du sel de tartre, ou de la limaille de fer par son intermede.

# Expérience IV.

Un mélange d'une once de limaille de fer avec autant de sel de tartre caustique donna par l'action du seu 1\frac{3}{4} quarte d'air. Lorsque l'opération sut aux \frac{2}{3} de sa durée entiere, l'air qui passa rapidement étoit très chargé de vapeurs blanches, qui se condenserent au bout de quelque temps. L'air exclusivement de celui qui au commencement de l'expérience resta dans la cornue, sut recueilli successivement dans huit verres; il se trouva être de la même qualité dans tous; l'agitation dans l'eau n'en diminua pas le volume, il ne troubla pas l'eau de chaux; à l'approche d'une chandelle allumée il s'enstamma avec explosion & tout d'un coup, comme un mélange d'air commun & d'air instammable fait dans la proportion d'une partie d'air commun contre quatre ou cinq parties d'air instammable.

La quantité d'air produite dans cette expérience est encore bien supérieure à celle qu'on auroit tirée tant de la limaille de fer que du sel de tartre caustique, si l'on avoit exposé ces deux matieres chacune seule à l'action du même seu; ce qui prouve encore que par l'action réciproque de ces substances l'une sur l'autre il se développe une plus grande quantité d'air, & que cet air est différent de celui qu'on tireroit de ces mêmes corps en les traitant

de la même façon sans addition.

### Expérience V.

J'exposai au feu dans une cornue de grès un mélange d'une once de chaux de ser obtenue en précipitant le vitriol de ser avec du sel de tartre, & de la même quantité d'alcali végétal saturé d'acide aërien; je tirai de ce mélange 11 quarte d'air, sans compter une quantité d'air assez considérable qui

fut absorbée avec beaucoup de promptitude en passant par l'eau, de saçon que plusieurs bulles, avant de parvenir à la surface de l'eau, disparurent entierement pendant qu'elles passerent l'eau. Cet air qui s'absorba avec tant de vitesse, n'étoit que de l'air fixe; celui qui ne s'étoit pas absorbé & que je recueillis successivement dans des verres dissérents, avoit les mêmes qualités dans tous les périodes de l'opération; il avoit les qualités d'un air fixe très pur. Les 18 furent absorbés par l'agitation dans l'eau, & la partie qui resta & qui ne su pas absorbée, étoit de l'air phlogistiqué, semblable au résidu de l'air fixe le plus pur, après qu'on l'a agité dans l'eau jusqu'à ce qu'il ne se sasser plus d'absorbtion.

Les deux substances mélées dans l'expérience précédente produisent toutes deux, lorsqu'on les expose séparément au feu, de l'air fixe très pur, & il paroît que seur action réciproque l'une sur l'autre ne change en aucune

façon la qualité de l'air que le feu en dégage.

# Expérience VI.

Un mélange d'une once de chaux de ser semblable à celle dont j'ai fait usage dans l'expérience V, & de la même quantité d'alcali fixe caustique, fournit par l'action du seu 4 quarte d'air. Le premier qui se dégagea, étoit de la même qualité que le dernier, qui vint par le plus sort degré de chaleur. Cet air étant agité dans l'eau, n'en sut pas absorbé; il n'étoit pas inslammable & une chandelle que j'y plongeai, s'éteignit dans l'instant. Il avoit donc toutes les qualités qui caractérisent l'air phlogistiqué. L'affinité de l'alcali caustique avec l'air sixe paroît être la cause de ce que celui qui est contenu en grande abondance dans la chaux de ser précipitée dont j'ai fait usage, ne s'est pas dégagé; mais il est très singulier qu'au lieu de l'air inslammable que l'alcali caustique auroit sourni sans addition, il s'est dégagé de l'air phlogistiqué. L'examen bien détaillé de cette expérience, & de toutes les circonstances qui peuvent insluer sur les résultats qu'elle présente, pourroit répandre beaucoup de jour sur dissérents objets intéressants, & principalement sur l'affinité des dissérentes sortes d'air avec d'autres corps & entreux.

### Expérience VII.

Un mélange d'une once de limaille de cuivre & d'autant de sel de tartre non caustique, exposé au seu augmenté par degrés jusqu'à faire rougir la cornue, fournit 1 quart d'air, qui à mesure qu'il se dégageoit, étoit chargé de vapeurs blanches qui se condenserent & disparurent au bout de quelque temps. L'air qui se dégagea au commencement de l'opération, avoit les mêmes propriétés que celui qui se dégagea vers la fin. La moitié sut absorbée par l'eau & l'autre avoit toutes les propriétés essentielles à l'air phlogistiqué. Afin de connoître l'air que le cuivre seul & sans aucun mélange fournit par l'action du seu, j'en exposai une once en limaille au seu, sans y rien ajouter; j'obtins une quantité d'air affez considérable, qui, comme celui que j'avois tiré du mélange sait à parties égales de cuivre & de sel de tartre, étoit com-

posé de la moitié d'air fixe & de la moitié d'air phlogistiqué.

Donc un mélange de sel de tartre & de limaille de cuivre produit de l'air de la même nature que le cuivre seul; il y a donc apparence que le cuivre, qui dans cette opération éprouve une espece de destruction par la calcalcination, retient l'air fixe du sel de tartre, le fixe, & l'empêche de cette façon de se dégager. Si cela n'étoit pas, j'aurois dû obtenir dans l'expérience VII beaucoup plus d'air fixe, le sel de tartre en sournissant une quancité très considérable.

# Expérience VIIL

Un mélange d'une once de limaille de cuivre & d'autant d'alcali végétal caustique sournit 4 quarte d'air, qui étant agité dans l'eau ne diminua pas de volume, & ne troubla pas l'eau de chaux; il s'enslamma sans bruit & sans explosion à l'approche d'une chandelle allumée; sa flamme étoit bleue, très légere, & semblable à celle de l'air inflammable qu'on tire des végétaux.

L'air fixe qui se dégage au moyen du seu de la limaille de cuivre, paroît avoir été retenu par l'alcali caustique, & l'air phlogistiqué qui s'en dégage également, peut avoir été mélé avec l'air inflammable; ce qu'il n'est guere possible de reconnoître; mais cela est probable, puisque la quantité d'air obtenu dans cette expérience surpasse celle qu'on obtient en exposant l'alcali fixe caustique à l'action du seu sans addition.

# Expérience IX.

Un mélange d'une once de chaux de cuivre faite en précipitant le vitriol de cuivre avec le sel de tartre, & d'une quantité égale d'alcali végétal saturé d'acide aërien, sut exposé à un seu graduellement augmenté & poussé jusqu'à le faire rougir; il s'en dégagea quatre quartes d'air, qui d'abord étoit chargé de vapeurs blanches qui se condenserent au bout de quelque temps. Les essais auxquels je le soumis, me sirent connoître que c'étoit un mélange de 3 d'air fixe & de 3 d'air phlogistiqué.

La chaux de cuivre fournit, à l'aide de la chaleur, de l'air fixe très pur, de même que le sel de tartre; il faut donc que l'air phlogistiqué produit dans l'expérience précédente soit un résultat de l'action réciproque de ces deux substances, dont l'esset a été de dénaturer l'air fixe, ou de disposer une de ces substances à fournir l'air phlogistiqué qu'elles contiennent & que le seu

sans autre intermede ne peut en séparer.

Expé-



Expérience X.

J'exposai au seu un mélange d'une once de limaille de cuivre & d'autant d'alcali fixe caustique, & j'obtins 1½ quarte d'air, dont les 3 étoient de l'air fixe, & le reste de l'air commun, dans lequel une chandelle brûloit très bien & avec plus de clarté que dans l'air ordinaire. Le résultat de cette derniere expérience est très singulier. La production d'un air moins phlogistiqué que l'air commun me paroît très surprenante, & j'avoue que je n'en entrevois aucune raison. Quant à la production de l'air fixe, en aussi grande quantité, il me semble que cela peut s'expliquer à l'aide de la quantité très considérable de cet air contenn dans la chaux de cuivre, qui surpasse de beaucoup celle que l'alcali peut retenir & sixer avec assez de force pour que l'action du seu ne puisse l'en séparer.

### Expérience XI.

Un mélange d'une once de limaille d'étain & d'autant de sel de tartre me fournit par l'action du seu 2½ quartes d'air, sans compter celui qui sut absorbé par l'eau dans son passage & qui peut avoir été très considérable, parce que cette absorbtion se faisoit avec beaucoup de rapidité, en sorte que les bulles d'air, lorsqu'elles étoient petites, disparoissoient presque entierement dans l'eau avant de parvenir jusqu'à sa surface. L'air que je recueillis, su gardé à mesure qu'il se dégageoit dans trois dissérents verres; celui du premier verre étoit un mélange de moitié air fixe & moitié air phlogistiqué; celui du second verre étoit un mélange de moitié air fixe & moitié air inflammable; & celui du troisseme verre de ½ d'air fixe contre ½ d'air inflammable, qui s'allumoit sans explosion, après en avoir emporté l'air fixe par l'agitation dans l'eau, & qui brûloit d'une légere slamme bleue, semblable à celle de l'air inflammable qu'on tire des végétaux.

# Expérience XII.

Un melange d'une once de limaille d'étain & d'autant d'alcali fixe caustique, exposé au feu sournit 1 quarte d'air, qui en se dégageant étoit chargé de vapeurs blanches; cet air avoit toutes les propriétés de l'air inflammable pur; il ne diminuoit pas de volume étant agité dans l'eau, & il s'allumoit sans explosion & brûloit d'une légere flamme bleue.

La limaille d'étain étant exposée seule au seu ne sournit pas du tout d'air; il paroît donc que ce n'est que par une suite de son action sur le sel de tartre non caustique, ou peut-être sur l'air sixe qu'elle contient, que ce mélange dans l'expérience XI a sourni de l'air phlogistiqué & inslammable. Peut-être aussi que par un esset du sel sur l'étain, ce métal est disposé à sournir de l'air qu'il ne peut sournir sans cet intermede. Ce n'est que par des

Now. Mem. 1786.

expériences plus multipliées sur cet objet qu'on peut décider à laquelle de ces deux causes on doit attribuer la production de l'air phlogistiqué & inflam-

mable dans cette expérience.

Quant à l'air qu'a produit le mélange de la limaille d'étain avec l'alcali fixe caustique dans l'expérience XII, comme ce sel seul produit le même air & à peu près dans la même quantité, il semble que l'addition de l'étain n'a occasionné aucun changement dans la production de l'air qu'on en auroit tiré de la même saçon sans y rien ajouter.

### Expérience XIII.

Pexposai au seu un mélange d'une once de sel de tartre saturé d'acide aërien & de la même quantité de chaux d'étain; j'obtins dans trois verres dissérents une quarte d'air; celui du premier verre perdit \(\frac{1}{3}\) de son volume par l'agitation dans l'eau, & cette partie absorbée précipitoit l'eau de chaux; les \(\frac{3}{3}\) qui resterent étoient de l'air phlogistiqué, dans lequel une chandelle s'éteignoit au moment où elle y étoit plongée. L'air du second verre étant également agité dans l'eau, il n'y eut que \(\frac{1}{4}\) d'absorbé; le reste étoit de l'air à tous égards semblable à l'air commun; une chandelle y brûloit très bien. L'air du 3<sup>me</sup> verre ne sut absorbé que jusqu'à la sixieme partie par l'agitation dans l'eau; dans le reste une chandelle brûloit mieux & sa slamme étoit plus vive que dans l'air commun, & comme dans un mélange de \(\frac{1}{6}\) d'air déphlogistiqué contre \(\frac{1}{6}\) d'air commun. Il est encore remarquable qu'avant d'avoir séparé par l'agitation dans l'eau l'air fixe de l'air contenu dans le 2<sup>me</sup> & 3<sup>me</sup> verre, la chandelle y brûloit à peu de dissérence près aussi bien qu'après que cette séparation sur faite.

L'expérience que je viens de détailler présente des phénomenes très singuliers; car la chaux d'étain exposée seule au seu ne sournit que de l'air sixe, qui s'en dégage par un soible degré de chaleur; ainsi il me paroît très dissicile d'expliquer la production successive & graduée d'air phlogistiqué, d'air commun, & d'air déphlogistiqué observée dans l'expérience précédente.

# Expérience XIV.

Un mélange d'une once de chaux d'étain & de la même quantité d'alcali fixe caustique, donna i quarte d'air, qui sur successivement, à mesure qu'il se dégageoit, recueilli dans trois verres dissérents. L'agitation de l'air avec l'eau dans ces trois verres n'en sit pas diminuer le volume. Dans l'air du premier verre une chandelle s'éteignit au moment où on l'y plongea & il avoit tous les caracteres de l'air phlogissiqué. Dans l'air du second verre une chandelle brûloit comme dans l'air commun, & dans l'air du 3<sup>me</sup> verre une chandelle brûloit comme dans un mélange de 4 d'air déphlogistiqué &

4 d'air atmosphérique.

Le résultat de cette expérience est fort semblable à celui de l'expérience XIII faite avec le mélange de chaux d'étain & d'alcali fixe non caustique, & n'en disser qu'en ce qu'il n'y a pas eu de dégagement d'air fixe; ce qu'il est aisé d'expliquer, puisque la chaux d'étain n'en contient qu'une très petite portion, qui a dû être retenue par l'alcali caustique avec trop de force pour que le seu seul ait pu l'en séparer.

# Expérience XV.

Un mélange d'une once de limaille de plomb, avec la même quantité de sel de tartre, étant exposé au seu fournit 1 quarte d'air, dont les qui rent absorbés par l'agitation dans l'eau; le résidu étoit de l'air phlogistiqué, semblable à la partie de l'air fixe qui reste toujours après que l'eau en a emporté la partie qui y est miscible. Donc le plomb ajouté au sel de tartre n'a produit d'autre changement sur l'air que le seu en dégage, que de rendre plus considérable la partie de cet air sixe qui n'est pas miscible avec l'eau. Le plomb seul étant exposé au seu ne sournit pas d'air, & il parost que l'action que l'alcali peut avoir sur lui dans l'état de susion, ne le rend pas non plus propre à en sournir; à moins qu'on n'attribue la plus grande portion d'air immiscible à l'eau qui a été produite dans cette derniere expérience, à une portion d'air qui a été sournie par le plomb; ce qui demanderoit une suite d'expériences pour pouvoir être adopté ou rejeté.

### Expérience XVI.

Un mélange fait à parties égales de limaille de plomb & d'alcali fixe végétal caustique, ne fournit pas d'air, quoiqu'il soit exposé à un degré de seu augmenté graduellement & poussé vers la fin jusqu'à faire rougir la cornuè

dans laquelle il étoit contenu.

Il est fingulier que l'addition du plomb à l'alcali caustique empêche que le feu n'en dégage l'air inflammable qu'il en dégage lorsqu'il est sans mélange; & il est à supposer qu'une partie du plomb venant à se calciner à l'aide de l'air commun qui reste dans la cornue, la chaux qui en résulte, se charge de l'air qui pourroit se dégager de l'alcali, & qu'elle se fixe de façon que le feu ne peut l'en séparer.

### Expérience XVII.

Un mélange d'une once de minium & de la même quantité de sel de tartre non caustique, fournit par l'action du seu une quarte d'air, qui sut recueilli dans quatre verres à mesure qu'il se dégàgeoit. L'air qui remplit le

### Expérience XVIII.

Un mélange d'une once de minium & d'autant d'alcali fixe végétal caustique ne produist qu'une petite portion d'air, qui ne diminua pas de volume par l'agitation dans l'eau, & dans lequel une chandelle brûla d'une lumiere blanche éclatante très vive, & qui avoit en général toutes les pro-

priétés caractéristiques de l'air déphlogistiqué.

Le minium seul auroit produit le même air, & l'alcali caustique seul auroit sourni de l'air inslammable, qui doit avoir été retenu ou détruit par le minium. Il paroît aussi que l'alcali a retenu où dénaturé & décomposé une partie de l'air déphlogistiqué que le minium auroit sourni étant exposé seul au seu, puisque la quantité d'air produit dans cette expérience est moindre que celle qu'on auroit tiré du minium sans addition par le même degré de seu.

# Expérience XIX.

Un mélange d'une once de zinc pulvérisé & de la même quantité de sel de tartre non caustique, sournit par l'action du seu une quarte d'air, qui en se dégageant étoit chargé de vapeurs blanches. Cet air ne contenoit pas d'air sixe & ne diminua pas de volume par l'agitation dans l'eau; il avoit toutes les propriétés de l'air instammable pur. Il s'allumoit sans explosion & brûloit d'une slamme légere bleue, semblable à celle de l'air qu'on tire des substances végétales.

Expérience XX.

Un mélange fait à parties égales de zinc pulvérisé & d'alcali fixe cauflique fournit, étant exposé au feu, quatre quartes d'air inflammable sans mélange d'autre air; il se distinguoit cependant de celui des expériences précédentes en ce qu'il s'allumoit avec une petite explosion, comme l'air inflammable qu'on tire des métaux par leur dissolution dans des acides minéranx. Aussi la stamme qu'il formoit, avoit la même force, & disséroit par là de celle de l'air instammable obtenu dans les autres expériences, qui étoit bleue, très légere & semblable à celle de l'air instammable qu'on tire des végétaux.

Il paroît par l'expérience XIX que l'addition du zinc au sel de tartre empêche que l'air fixe qu'il contient, & que le feu en dégage lorsqu'il y est exposé seul, n'en soit séparé, ou, ce qui me paroît plus vraisemblable, que le zinc changé en partie en chaux retient & fixe l'air qui se dégage du sel de tartre, en sorte que l'air obtenu n'est dégagé que du zinc, qui étant exposé au seu sans addition, produit toujours un air inslammable de la qualité de

celui que fai obtenu.

L'air inflammable obtenu dans l'expérience XX étant d'une qualité différente de celui qui se dégage des substances mêlées, exposées chacune séparément au seu, il s'ensuit que ce changement ne peut proyenir que de leur action l'un sur l'autre; mais il n'est pas facile de déterminer si c'est un esset de l'action immédiate de ces substances mêmes l'une sur l'autre, ou si c'est l'esset de l'action d'une substance sur l'air qui se dégage de l'autre, & si cette action dans ce cas a lieu, tandis que l'air se trouve encore dans l'état de combinaison, ou après qu'il a déjà pris la forme de sluide élastique.

### Expérience XXI.

Un mélange d'une once de fleurs de zinc avec la même quantité de sel de tartre non caustique produisit, étant exposé au seu, 1 quarte d'air, qui avoit toutes les propriétés d'un air sixe très pur, & qui étoit exempt du nie lange de toute autre sorte d'air. D'où il suit que ces deux substances n'ont aucune action réciproque, tendante à changer les qualités de l'air qu'elles contiennent & que l'action seule du seu peut en séparer; car les sleurs de zinc ne donnent, étant exposées au seu, que de l'air fixe, & cela en assez grande quantité & par un degré de seu peu considérable.

### Expérience XXII.

l'exposai au seu un mélange d'une once de sleurs de zinc & de la même quantité d'alcali fixe végétal caustique, qui ne donna qu'une très petite quantité d'air instammable, qui s'enstammoit sans détonnation & qui brû-loit d'une légere slamme bleue.

Puisque dans cette expérience je n'ai pas obtenu d'air fixe, il faut qu'il se soit entierement combiné avec l'alcalicaustique. & que ce sel l'ait retenu

# 14 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

avec trop de force pour que le feu ait pu l'en séparer. L'air inflammable a été dégagé de l'alcali caustique, sans avoir été changé par l'action des sleurs de zinc.

Expérience XXIII.

Un mélange d'une once de sel de tartre non caustique, & d'une once de bismuth pulvérisé, sut exposé au seu; il s'en dégagea ¿ quarte d'air, dont les ¿ étoient de l'air fixe & ½ de l'air inflammable; cette petite quantité d'air fixe ne peut provenir que de ce que le bismuth étant de très sacile calcination, s'est changé, avant que le seu sût assez fort pour expulser l'air fixe du sel de tartre, en partie en chaux à l'aide de l'air commun qui étoit resté dans la cornue, & que cette chaux a retenu en grande partie l'air fixe, en formant avec lui une combinaison trop intime pour que ces deux substances pussent être désunies par l'action seule du seu. La petite quantité d'air inflammable qui se dégagea, ne peut provenir que du bismuth, qui par l'action de l'alcali a été modissé d'une maniere propre à dégager de l'air inflammable; car exposé seul & sans addition au seu, il ne s'en dégage point du tout d'air. Cette expérience sut répétée deux sois, parce que je craignois que le lut n'eût pas dans le premier essai assez bien arrêté l'air; mais le résultat sut le même dans les deux expériences.

### Expérience XXIV.

J'exposai au seu un mélange d'une once de bismuth pulvérisé & de la même quantité d'alcali fixe végétal caustique. J'obtins de l'air inflammable, à tous égards semblable à celui qui se dégage de l'alcali fixe caustique, exposé au seu sans addition; mais j'en obtins une quantité moindre, quoique de même qualité. Ce que j'ai remarqué à l'égard du résultat de l'expérience XXIII, est également applicable à celle-ci.

# Experience XXV.

Un mélange d'une once de magistere de bismuth & de la même quantité de sel de tartre saturé d'acide aërien, fournit 2½ quartes d'air dont les premieres portions passerent par l'eau accompagnées de vapeurs blanches, qui ne parurent plus dans la suite de l'opération; cet air sur recueilli dans cinq verres dissérents à mesure qu'il se dégageoit. L'air du premier verre étoit un mélange de ¾ d'air sixe & de ¾ d'air phlogistiqué; celui du second verre étoit un mélange de ¾ d'air sixe & d'¼ d'air dans lequel une chandelle brûla comme dans l'air commun; l'air du troisieme verre étoit un mélange de moitié air sixe & moitié d'un air dans lequel une chandelle brûla beaucoup plus vivement que dans l'air commun; ensin le cinquieme verre contenoit de l'air déphlogistiqué très pur, sans aucune addition d'air sixe.

La chaux de bismuth nommée magistere, qui résulte de la précipitation de ce métal dissous dans de l'esprit de nitre, par l'addition seule de l'eau, retient toujours une certaine portion d'acide nitreux que l'on ne peut emporter par les lavages les plus exacts; c'est par cette raison que le magistere de bismuth étant exposé au seu sanctune addition, sournit de l'air nitreux; étant mélé avec du sel de tartre, l'acide nitreux doit le quitter, & se combiner suivant la loi des affinités avec le sel de tartre & former de cette façon du nitre, en sorte que le mélange que j'ai exposé au seu dans l'expérience précédente, est un composé de sel de tartre non caustique, de nitre, & de chaux de bismuth. Cette chaux par elle-même ne donnant pas d'air lorsqu'on l'expose au seu, ce mélange n'a pu sournir que de l'air fixe expussé de l'alcali, & de l'air déphlogistiqué, expussé du nitre, comme l'expérience l'a sait voir.

### Expérience XXVI.

Un mélange d'une once de magistere de bismuth & de la même quantité d'alcali fixe végétal caustique, s'échaussa très sensiblement lorsqu'on le broya pour le mêler; étant exposé au seu, il s'en dégagea 1 quarte d'air qui avoit toutes les propriétés de l'air déphlogistiqué; il ne diminua pas de volume, & surtout les dernieres portions étoient de l'air déphlogistiqué très pur.

Les remarques que j'ai faites sur l'expérience XXV, & l'explication que j'ai donnée des résultats qu'elle m'a offerts, peuvent également être appli-

quées à la présente.

### Expérience XXVII.

Je mélai une once de régule d'antimoine pulvérisé avec la même quantité de sel de tartre saturé d'acide aërien; ce mélange étant exposé au seu, me fournit \(\frac{3}{3}\) quarte d'air, dont une partie sut absorbée pendant son passage par l'eau, surtout vers la fin de l'opération, où cette absorbtion parut devenir plus prompte. L'air que j'avois recueilli avoit les propriétés de l'air fixe très pur; il sut presque en totalité absorbé par l'agitation dans l'eau, & la petite portion qui resta, avoit les propriétés du résidu de l'air fixe le plus pur, qui est immiscible avec l'eau.

Le régule d'antimoine seul ne donne point d'air lorsqu'il est exposé au seu; il paroît qu'il n'en donne pas non plus étant mêlé avec du sel de tartre, & qu'il n'a sur ce sel aucune action qui tende à changer, décomposer ou fixer

l'air qu'il contient & qui en est expussé par le feu.

### Expérience XXVIII.

Un mélange d'une once de régule d'antimoine pulvérisé & de la même quantité d'alcali fixe végétal caustique fournit 1 quarte d'air, qui ne dimi-

nua pas de volume par son agitation avec l'eau; cet air avoit toutes les propriétés de l'air inflammable, & particulierement les qualités de celui qu'on obtient par la dissolution des métaux dans les acides minéraux, c'est à dire qu'il s'enflammoit avec une petite explosion & subitement à l'approche d'une chandelle allumée. Les observations que j'ai faites sur l'expérience XXVII, sont également applicables à la précédente.

# Expérience XXIX.

la calcination de ce minéral & d'une once de fel de tartre non caussique; ce qui me fournit 13 quarte d'air, qui avoit en totalité les propriétés de l'air fixe le plus pur, & exempt du mélange de tout autre air.

# Expérience XXX.

Un mélange d'une once de chaux d'antimoine faite par calcination & d'une once d'alcali fixe végétal caustique fournit, étant exposé au seu, quarte d'air, qui sur recueilli, à mesure qu'il se dégageoir, dans deux bouteilles; celui de la premiere étant agité dans l'eau, perdit par l'absorbtion qui s'en sit \(\frac{1}{2}\) de son volume; le reste avoit les propriétés de l'air phlogistiqué, celui de la seconde bouteille étoit à tous égards semblable à celui de la premiere.

La chaux d'antimoine dont l'ai fait ulage étant sans addition exposée au feu, fournit un mélange d'air acide vitriolique & d'air fixe, ce que je reconnus en recevant l'air qui s'en dégageoit dans des verres cylindriques remplis & plongés dans du mercure. Cet air ne put se produire dans le mélange avec l'alcali caustique ou non caustique, parce que ce sel retiont & fixe l'acide vitriolique, dont la volatilisation est nécessaire pour sa production. Ainsi l'air fixe, dégagé dans l'expérience XXIX, étoit contenu dans le sel de tartre & en a été expullé tant par le feu que par la combinaison avec l'acide du soufre qui pouvoit encore se trouver dans la chaux d'antimoine, & il paroît que cette chaux n'a fur le fel de tartre aucune action dont le réfultat soit d'altèrer l'air que le feu en dégage. Il n'en est pas de même à l'égard de l'alcali caustique; exposé seul au seu, il n'auroit pas fourni autant d'air, & celui qui se seroit dégagé auroit été exempt de tout mélange d'air fixe & n'auroit pas été phlogistiqué, mais inflammable. Cet effet ne peut provenir que de l'action particuliere de la chaux d'antimoine ou du foufre qu'elle pouvoit encore contenir, soit sur l'alcali caustique en substance, ou sur l'air que le feu en dégage.

Expt-

### Expérience XXXI.

Je mélai une once de régule de cobalt pulvérisé avec autant d'alcali fixe non caustique, & tirai de ce mélange, en l'exposant au seu, 13 quarte d'air, dont les 3 depuis le commencement jusqu'à la fin de l'opération étoit de l'air inflammable, qui s'enslammoit sans explosion, & brûloit peu à peu d'une légere flamme bleue, semblable à celle de l'air inflammable qu'on tire du regne végétal.

### Expérience XXXII.

J'exposai au feu un mélange d'une once de régule de cobait pulvérisé & de la même quantité d'alcali fixe caustique; j'obtins 3 quarte d'air, dans lequel je ne trouvai pas d'air fixe, & qui étoit inslammable, de la qualité de

celui qui se dégage par la décomposition des végétaux.

Le régule de cobalt, exposé au seu seul, sournit, lorsqu'il est échaussé jusqu'à rougir, de l'air instammable, & il semble, puisque l'air obtenu dans l'expérience XXXI est un mélange d'air fixe & d'air instammable, que les deux substances mélées ont sourni chacune l'air qui s'en seroit dégagé, si el-les avoient été exposées au seu séparément; de saçon que si elles ont eu réciproquement quelque action l'une sur l'autre, elle n'a produit sur aucune des changements qui ayent pu altérer l'air que le seu en dégage; ce qui a également lieu à l'égard du mélange du régule de cobalt avec l'alcali fixe caustique, qui a été examiné dans l'expérience XXXIL

### Expérience XXXIII.

Un mélange d'une once d'arsenic blanc pulvérisé & de sel de tartre chargé d'acide aërien sut exposé au feu; il s'en dégagea deux quartes d'air, qui avoit toutes les propriétés d'un air fixe très pur.

L'arsenic se combine comme acide avec le sel de tartre & se change en sel neutre; ainsi il étoit à supposer, comme l'expérience le confirme, que co

mélange ne pouvoit fournir que de l'air fixe.

Nouv. Mém. 1786.

### Expérience XXXIV.

l'exposai au seu un mélange d'une once d'arsenic blanc pulvérisé & de la même quantité d'alcali fixe végétal caustique; j'obtins 3 quarte d'air, dont 4 étoit de l'air fixe & le reste de l'air inflammable.

L'arsenic seul, exposé au seu, ne donne pas d'air; ce qui vient probablement de ce que la chaleur qui seroit nécessaire pour le séparer de l'air qu'il contient, le volatilise en substance, sans lui faire éprouver la moindre décomposition. Lorsqu'il se combine avec l'alcali, il devient sixe, & alors la chaleur en sépare l'air qu'il contient; car ce n'est que de cette saçon

Digitized by Google

que dans la derniere expérience il peut s'être dégagé de l'air fixe, l'alcali caustique n'en contenant pas. Il paroît de plus par l'air inflammable qui s'est dégagé, que la combinaison de l'arsenic avec le sel alcali caustique n'influe en aucune façon sur l'air inflammable qu'il contient & que le seu en dégage.

Il me reste maintenant à détailler les expériences que j'ai faites pour découvrir s'il y a production d'air lorsque les alcalis volatils aêriens & caustiques, de même que les alcalis fixes, agissent sur les substances métalliques dans l'état de métal & dans l'état de chaux, par l'intermede de l'eau qui les tient en dissolution; mais le temps destiné à cette lecture ne me permettant pas pour le présent de m'étendre davantage sur cet objet, la continuation me fournira la matiere d'une seconde partie de ce Mémoire, & les conséquences que je tirerai de toutes ces expériences, relativement à la composition des dissérents airs, à leur transformation de l'un dans l'autre, à l'action réciproque qu'ils exercent l'un sur l'autre dans dissérentes circonstances, & ensin à leur affinité entr'eux & avec les substances alcalines & métalliques dans l'état de métal & dans celui de chaux, fourniront le sujet d'un troisieme Mémoire; dans lequel j'espère de pouvoir établir une nouvelle théorie des airs, fondée sur les vérités de sait prouvées par des expériences dans ce Mémoire & dans celui qui le suivra.

# RECHERCHE

expérimentale faite dans la vue de déterminer le rapport qui se trouve entre les degrés de chaleur des différentes sortes d'air & de plusieurs vapeurs élastiques aëriformes, & leur augmentation de volume.

# PAR M. ACHARD.

Il y a environ deux ans que j'eus l'honneur de présenter à l'Académie les résultats d'un très grand nombre d'expériences par lesquelles j'ai déterminé le rapport entre le degré de chaleur de plus de 50 dissérents fluides, & la dilatation qu'il leur fait éprouver. Il me restoit encore une semblable recherche à faire sur les dissérentes sortes d'air, & sur quelques vapeurs d'une élasticité permanente, & qui conservent l'apparence aërisorme tant qu'elles ne sont pas en contact avec des substances auxquelles elles peuvent s'unir par combinaison. C'est le récit de la suite d'expériences que j'ai faites à ce sujet qui me fournira le sujet du présent Mémoire.

L'air étant d'une nature tout à fait différente de celle des fluides non élaftiques, je n'ai pas pu suivre la même méthode que j'ai suivie pour déterminer le rapport de la dilatation aux degrés de chaleur des autres fluides, & qui se trouve détaillée dans le Mémoire que j'ai lu à ce sujet. Voici de

quelle maniere j'ai opéré.

de est un tube de verre du calibre de ceux dont on se sert pour faire des thermometres d'esprit de vin, qui doit avoir près de deux pieds de longueur, & dont le diametre interne est dans toute son étendue exactement de la même grandeur. L'extrémité e de ce tube est renssée à la lampe de facon qu'elle forme une boule f, dont la capacité interne doit avoir une certaine proportion avec celle du tube ed; comme il paroîtra par la suite. A l'autre extrémité d du tube est soudé hermétiquement un cylindre de verre g, d'un demi-pouce environ de diametre. Ce tube étant ainsi préparé & ouvert en d, on fait entrer dans la boule f autant de mercure bien purgé

Pl. II. Fig. 1.



d'air par l'ébullition, qu'il en faut pour la remplir entierement, & de plus encore la partie ea du tube qui peut avoir près de deux pouces. Ensuite on laisse dans le tube un espace ab d'environ pouce de longueur, rempli par une colonne d'air, & l'on remplit de mercure le reste du tube depuis b jusqu'à c, en laissant vuide la partie cd, qui peut avoir  $\frac{1}{2}$  pouce. L'air qui pourroit rester adhérent entre le mercure & le verre dans la colonne bc, doit en être chassé par la chaleur. Cela étant fait, je place le tube dans un grand baquet rempli d'eau, qui a exactement une température de 10 degrés de Réaumur, en faisant attention de poser le tube de façon que l'eau ne puisse y entrer par l'ouverture du cylindre g. Lorsque le tube a été assez longtemps dans l'eau, qui doit toujours conserver exactement la même température, pour être assuré qu'il ait pris dans toutes ses parties le même degré de chaleur, on marque les points a, b, & c, du tube avec des fils cirés qu'on y noue; après avoir bien séché extérieurement le tube, on le pese sur une balance bien exacte; ensuite on fait sortir le mercure qui dans le tube occupe la colonne bc; ce qui se fait fort aisément au moyen d'un fil de fer qu'on fait entrer dans le tube jusqu'en b, & qui en fait fortir le mercure, sans qu'il soit besoin de chauffer la boule dès qu'on le tient dans une direction telle, que la boule f soit en haut & l'ouverture du cylindre g en bas. Cela étant fait, on pese encore le tube; la différence de poids fait connoître la pesanteur de la quantité de mercure qui ayant le degré de densité qu'elle prend par une température déterminée & fixée de 10 degrés, occupe la capacité interne de la partie bc du tube; alors on fait sortir, à l'aide d'un fil de fer qu'on fait entrer dans le tube de, & à l'aide de la chaleur, le mercure contenu dans la boule f & dans la partie ea du tube; en le pesant après cela de nouveau, la différence de sa pesanteur fait connoître le poids de la quantité de mercure - qui au degré de denfité qu'elle prend à 10 degrés de chaleur occupe la capacité de la boule jointe à celle du tube jusqu'au point a.

Le mercure ayant dans toutes ces déterminations le même degré de densité, puisqu'il a roujours eu le même degré de chaleur, il s'ensuir que le volume qu'occupe une portion de mercure du même poids est un volume fixe & constant, qui peut être pris pour mesure. J'ai pris par cette raison le volume qu'occupe un demi-grain de mercure au 10<sup>me</sup> degré de Réaumur pour l'unité du volume dans toutes les expériences que je rapporterai dans ce Mémoire. En supposant par exemple, que le mercure contenu dans la partie bc du tube pese 200 demi-grains lorsqu'il a 10 degrés de température, il s'ensuit que la capacité interne du tube est exprimée par le nombre 200, dont l'unité est le volume qu'occupe au 10<sup>me</sup> degré de Réaumur ½ grain de mercure. De cette façon la détermination du poids du mercure de la colonne bc, dont je mesure la longueur en x parties de ligne du pied de

Paris, me met en état de déterminer le volume d'une étendue quelconque du tube. De plus, connoissant le volume de la boule joint à celui de la partie ea du tube, je connois également son rapport à celui d'une étendue quelconque donnée du tube ed; ce qui, comme il paroîtra par la suite, est d'un

usage très avantageux dans les expériences que s'ai faites.

Le tube & la boule étant mesurés de cette façon, & les points a, b, & c, bien solidement marqués, l'on remplit le tout de mercure qu'on y fait bouillir pour chasser exactement tout l'air qui adhere aux parois du verre & qui sans cette précaution pourroit rester intercepté entre le verre & le mercure; après quoi l'on remplit également de mercure le cylindre g, & en en tenant l'ouverture bien fermée avec le doigt, on le renverse, & le plonge avec cette ouverture dans un baquet rempli de mercure. Cela étant fait, on fait entrer de la maniere connue dans le cylindre g la sorte d'air ou de vapeur élastique qu'on veut examiner; en chauffant alors la boule, on en fait sortir tout le mercure, de même que du tube. L'air contenu dans le cylindre g prenant la place qu'il occupoit, remplit de cette façon la boule & le tube, sans qu'il puisse se mêler avec l'air extérieur. Lorsque la boule & le tube font bien refroidis, on ferme avec le doigt sous la surface du mercure, l'ouverture du cylindre; on le retourne, & le mercure qui reste dans le cylindre ferme alors l'ouverture, & il en entre une colonne dans le tube, qui empêche que l'air qu'il contient ne puisse avoir de communication avec l'air exté-On tire alors avec un petit syphon le mercure qui se trouve dans le cylindre, & après avoir fait un peu descendre la colonne de mercure qui est entrée dans le tube, ce qui se fait soit en l'inclinant plus ou moins, ou en refroidissant la boule f, l'on recourbe à la sampe l'extrémité d du tube de façon que le cylindre fasse un angle droit avec le tube ce, comme le représente la Figure 3<sup>me</sup>. Ensuite on place le tube horizontalement & on le fixe Fig. s. dans cette situation sur une planche; le mercure qui formoit une colonne dans le tube ec, en cas qu'il en forte par l'ouverture d, la bouche toujours & empêche qu'il ne puisse se faire aucun mélange de l'air contenu dans la boule & le tube, avec l'air extérieur; & en cas que la quantité ne soit pas suffisante, il est aisé de l'augmenter, en ajoutant un peu de mercure dans le cylindre, & en chauffant la boule autant qu'il le faut pour chasser l'air qui pourroit être resté dans le tube entre l'extrémité de la colonne de mercuro qui s'y trouve & le cylindre g.

Supposons maintenant, le tube étant dans une position exactement horizontale, ce qui est nécessaire afin que le mercure par son poids ne puisse ni dilater ni comprimer l'air qu'il contient, supposons, dis-je, que lorsque l'air a 10 degrés de chaleur, il remplisse le tube jusqu'en h, & que par une température de 20 degrés, il occupe le tube jusqu'en i; il será aisé de connoître le



ment de chaleur de 10 degrés.

Soit a la longueur de la colonne bc, b fon volume exprimé en nombres dont l'unité est le volume que  $\frac{1}{2}$  grain de mercure occupe lorsqu'il a 10 degrés de chaleur; soit de plus la distance du point h au point a = c, la distance du point i au point h au point h au point h de la boule & de la partie du tube intercepté entre la boule & le point a = e.

Le volume de la partie ah du tube sera  $\frac{be}{a}$ , & celui de la boule & du tube jusqu'au point h sera  $e + \frac{be}{a}$ ; le volume de la colonne hi, qui est celui dont l'air s'est dilaté en passant de 10 à 20 degrés de Réaumur, sera =  $\frac{db}{a}$ , & le rapport de  $\frac{db}{a}$  à  $e + \frac{be}{a}$  exprime celui du volume de la même masse de l'air mis en expérience lorsqu'il a 10 degrés de Réaumur, au volume qu'il occupe lorsqu'il a 20 degrés de chaleur. Ou bien, en supposant que le volume de l'air contenu dans la boule & une partie du tube à 10 degrés de température, soit 1000, on aura le nombre de 1000 de parties dont l'air s'est dilaté, en passant du degré de chaleur 10 au degré 20, en divisant  $\frac{bd \times 1000}{a}$  par  $e + \frac{be}{a}$ .

L'exposé que je viens de donner de la méthode que j'ai suivie dans les expériences que j'ai faites sur la dilatation de différentes sortes d'air & de vapeurs aëriformes, étant assez détaillé pour m'exempter de répétitions au récit des expériences que j'ai faites sur chaque sorte d'air, je me contenterai de remarquer uniquement les dimensions du tube & de la boule qui a servi à l'examen de chaque sorte d'air, & de noter les résultats, sans indiquer la route qui m'y a conduit, & qui est suffisamment connue par le détail que j'ai donné du plan suivant lequel j'ai travaillé.

### I. De l'air fixe.

Je tirai cet air de la craie par l'acide vitriolique.

Le poids du mercure qui à 10 degrés de Réaumur remplissoit la boule & le tube jusqu'en a, étoit de 1496 \*); le poids de la colonne de mercure b c étoit de 518, la longueur de cette colonne de 2556 \*\*); la distance du point a au point où l'air se fixa dans le tube lorsqu'il avoit 10° de Réaumur, étoit nulle, & ces deux points étoient coïncidents.

<sup>&</sup>quot;) L'unité du poids qui dans toutes ces expériences détermine la pesanteur du mercure est de ½ grain.

L'unité de cette mesure est la Tome partie d'une ligne du pied de Paris.

L'espace que l'air occupa dans le tube en passant de 10° à 15° sut de 233, de 15° à 20° de 249, de 20° à 25° de 270, de 25° à 30° de 282, de 30° à 35° de 271, de 35° à 40° de 252, de 40° à 45° de 160, de 45° à 50° de 191, de 50° à 55° de 175, de 55° à 60° de 237, & de 60° à 65° de 237; donc il se dilata

en passant de 10° à 15°, de 31 milliemes du volume qu'il occupoit à 10°.

# II. De l'air inflammable tiré du zinc par sa dissolution dans l'acide marin.

Les dimensions du tube qui servit à l'examén de cet air étoient telles, que le poids du mercure qui à la température de 10 degrés de Réaumur remplission la boule & le tube jusqu'en a, étoit de 881; le poids de la colonne de mercure bc de 749, sá longueur de 2933; & la distance du point a à l'endroit où l'air s'arrêta dans le tube lorsqu'il avoit 10 degrés, de 1364.

Enpassant de 10° à 15° l'air, en se dilatant, occupa dans le tube un espace de 150

| -  | 15 à 20            | -             | •                | -      | •     | 130   |
|----|--------------------|---------------|------------------|--------|-------|-------|
|    | 20 à 25            |               |                  |        | _     |       |
| ·. | 25 à 30            | <del></del> . | <del></del> .    |        | ***** | 178   |
| -  | 30 à 35<br>35 à 40 |               | <del></del> .    | -      | ;     | 229   |
|    | 35 à 40            |               |                  | . ′    | ;     | 206   |
|    | 40 à 45            |               | <b></b>          | -      |       | . 128 |
|    | . 45 à 50°         |               | <del>(make</del> | P-dP-m |       | 194   |
|    | 50 à 55            |               |                  | -      | -     |       |

d'où il suit qu'il se dilata en passant

de 10° à 15°, de 30 milliemes du volume qu'il occupoit à 10°.

de 10° à 40°, de 219 milliemes du volume qu'il occupoit à 10°.

| — 45 — 2                                                                | 5.2 —                  | voiaino qu      |                   |              |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| - 50 - 2                                                                |                        |                 |                   | •            |  |  |  |  |  |
| — ś5 — 3                                                                |                        |                 |                   | •            |  |  |  |  |  |
|                                                                         | - ,                    | -               |                   | -            |  |  |  |  |  |
| III. De l'air infi                                                      |                        |                 | <del>-</del>      | •            |  |  |  |  |  |
| Cet air, tel qu'on l'obtient dans la distillation pneumatique; est tou- |                        |                 |                   |              |  |  |  |  |  |
| jours melé d'une certaine                                               | quantité d'a           | ir fixe; je l'e | n ai féparé a     | vant d'en    |  |  |  |  |  |
| faire ulage, de même qu                                                 | e des vapeurs          | huileules, qu   | u fans être ii    | ntimement    |  |  |  |  |  |
| combinées avec lui, y so                                                | ont seulement          | adhérentes, p   | ar l'agitation    | dans l'eau   |  |  |  |  |  |
| continuée pendant un te                                                 | mps fuffilant.         | La boule du     | tube dont         | e fis ulage  |  |  |  |  |  |
| pour l'examen de cet air                                                | étoit tellemen         | proportionne    | ee à fon dian     | netre, que   |  |  |  |  |  |
| le mercure qui à 10 deg                                                 | rés la remplif         | loit, de mêm    | e que le tub      | e jusqu'au   |  |  |  |  |  |
| point a, pesoit 280; cel                                                | ui qui remplifi        | oit la colonne  | be peloit is      | 99, la lon-  |  |  |  |  |  |
| gueur de cette colonne é                                                | tant de 2637.          | La diffance     | du point a        | à Tendroit   |  |  |  |  |  |
| où l'air se fixa dans le tube                                           | e lorsqu'il avoi       | it ro degres, ë | toit de 786.      | En pailant   |  |  |  |  |  |
| de 10° à 15°, l'air oc                                                  | cupa, en le di         | latant, dans le | tube un eipa      |              |  |  |  |  |  |
| 15 à 20 -                                                               |                        |                 |                   | 108          |  |  |  |  |  |
| 20 à 25                                                                 |                        | -               | •                 | 190          |  |  |  |  |  |
| 25 à 30 -                                                               |                        | -               |                   | 168          |  |  |  |  |  |
| 30 à 35 -                                                               | ,                      | <del></del>     | <del></del>       | 174          |  |  |  |  |  |
| 35 à 40 -                                                               | <del></del>            | •               | <del></del>       | 192          |  |  |  |  |  |
| 40 à 45 -                                                               | , s                    |                 | <del>desita</del> | 308          |  |  |  |  |  |
| 45 à 50 ÷                                                               |                        | •               |                   | 263          |  |  |  |  |  |
| <i>y</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                          | <u>-</u>               |                 |                   | 383          |  |  |  |  |  |
| d'où il suit qu'il se dilata                                            | •                      | •               | •                 |              |  |  |  |  |  |
| de 10° à 15°, de 23 mill                                                | i <b>c</b> mes du volu | ne qu'il occup  | oit ayant 10°     | de chaleur   |  |  |  |  |  |
| <del>- 20 - 47</del>                                                    |                        |                 |                   | <b>-</b> ··- |  |  |  |  |  |
| <b>—</b> 25 <b>→</b> 92                                                 |                        | · · ·           | -                 |              |  |  |  |  |  |
| <b>—</b> 30 <b>—</b> 128                                                |                        | <del></del> '   |                   |              |  |  |  |  |  |
| -35-167                                                                 | <u> </u>               |                 |                   |              |  |  |  |  |  |
| $\begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr$                    |                        | •               |                   | - '          |  |  |  |  |  |
| -45 - 282                                                               | -                      |                 | -                 | •            |  |  |  |  |  |
| -50 - 341                                                               | -                      |                 | -                 | <del></del>  |  |  |  |  |  |
| -55 - 428                                                               | embed                  |                 |                   |              |  |  |  |  |  |
|                                                                         | TY Do !!               | in missacar     | <del>-</del>      | . •          |  |  |  |  |  |
|                                                                         | IV. De l'a             | u muieux.       |                   |              |  |  |  |  |  |

Cet air fut tiré du fer par sa dissolution dans l'eau forte. Le rube & la boule dont je me servis dans l'examen que j'en sis, étoit tel, que le mercure qui

qui à 10 degrés remplissoit la boule & le tube jusqu'en a, pesoit 770, le poids du mercure qui étant de la même température remplissoit la colonne bc du tube, pesoit 392; la longueur de cette colonne étoit de 2838, & la distance du point a au point où l'air s'arrêta dans le tube lorsqu'il avoit 10 degrés, de 625. En passant

| de   | 100   | à  | · 15°, | l'air en se | dilatant   | occupa-        | dans     | le tube  | un espace       | de  | 184  |
|------|-------|----|--------|-------------|------------|----------------|----------|----------|-----------------|-----|------|
|      | •     |    | . 20   | ,           | -          | <b>—</b>       |          |          |                 |     | 125  |
|      | 20    | à  | 25     | ·           |            | <del></del>    |          | •        | <b></b>         |     | 274  |
|      |       |    | 30     |             |            | •              | -        |          | <u></u>         |     | 264  |
|      |       |    | 35     |             |            | <del>-</del>   | <u> </u> |          | <b></b> .       | •   | 285  |
|      | 35    | à  | 40     |             | _          | <b>-</b> .     | -        |          | <del></del> ' . |     | 232  |
|      | 40    | à  | 55     |             | •          | <del>-</del> . | ****     |          | -               |     | 617  |
| dor  | ic il | ſe | đilata | en passant  |            |                |          |          | ,               |     | •    |
| de . | 100   | àı | 5°, de | 29 millies  | nes du v.o | lume qu        | 'iloco   | upoit ay | yant 10° de     | cha | leur |
|      |       | 20 | ·      | 40          |            |                |          |          |                 |     | ,-   |

| _ | 20 | ~~~      | <b>4</b> 0. |   |         |     |          |
|---|----|----------|-------------|---|---------|-----|----------|
| _ | 25 |          | 93          |   | -       | , , | -        |
| - | 30 |          | 135         | , | Tourse. | -   |          |
| - | 35 | <b>_</b> | 182         | - | _       | -   |          |
|   | 40 | · —      | 219         |   | -       | -   | • ****** |

55 - 318

# V. De l'air dephlogistique.

Cet air fut tiré du nitre à l'aide du feu, & l'air fixe qui pouvoit y être mêlé, en fut séparé par l'agitation dans l'eau.

La boule du tube qui servit à cette expérience, étoit tellement proportionnée à son ouverture, que le mercure qu'elle contenoit jusqu'au point a du tube ayant 10 degrés de température, pesoit 648; le mercure contenu à la même température dans la partie bc du tube pesoit 223; la longueur de la partie bc étoit de 2453, & la distance du point a à l'endroit où l'air s'arrêtoit dans le tube lorsqu'il avoit 10 degrés, étoit de 330. Je trouvai que l'air en passant

| de  | 100    | à    | ıço. | en se | dilat | ant | occ | upa | dans | le tube | un espace | de 201 |
|-----|--------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|------|---------|-----------|--------|
|     | 15     |      |      | •     |       |     | ,   |     | •    |         | أست       | 179    |
|     | 20     | à    | 25   | • -   |       | -   |     |     |      |         | -         | 324    |
|     | 25     | à    | 3ó   | • •   | -     | •   | •   |     | • •  | ,       | •         | · 339  |
|     | 30     | Ž.   | 35   |       |       |     |     |     |      |         | • •       | 350    |
|     | 35     | ą.   | 40   |       |       |     | •   |     | -    |         | ,         | 435    |
| Nou | v. Mén | 2. I | 786: |       | -     |     |     |     | •    |         | D         |        |

d'où il suit que l'air se dilata en passant de 10° à 15°, de 26 milliemes du volume qu'il occupoit ayant 10° de chaleur

| <del></del> | 20 - 50              | -         | -           | - | ***** |
|-------------|----------------------|-----------|-------------|---|-------|
|             | 25 - 94              | ^ <u></u> |             |   |       |
|             | 30 <del>- 1</del> 38 |           | territori's | - | -     |
|             | 35 - 185             | -         | <u> </u>    |   | -     |
| <b>_</b>    | 40 244               | -         | *           | - |       |

# VI. De l'air hépatique.

J'ai produit cet air en décomposant du foie de soufre fait avec l'alcali fixe végétal par l'addition de l'acide vitriolique.

Le mercure qui à la température de 10 degrés remplissoit la boule & le tube dont je sis usage pour cette expérience, pesoit 775 grains; le mercure qui remplissoit la colonne bc du tube, pesoit 305; la longueur de cette colonne étoit de 2646, & la distance du point a au point où l'air s'arrêtoit dans le tube lorsqu'il avoit 10 degrés étoit de 258. Je trouvai que l'air en passant

de 10° à 15°, se dilata de façon qu'il occupa dans le tube un espace de 174

|     | , ,            |            |            |           |                 | . , <b>.</b> |
|-----|----------------|------------|------------|-----------|-----------------|--------------|
| 15. | <b>-</b> ; 20) | (almosty ~ | Entereds - | -         | -               | 254          |
| 20  | - 25           |            | -          | -         | Married -       | 26 I         |
| 25  | - 30           |            |            | -         | Burnish -       | 276          |
|     | - 35           | -          | -          | Éstatus - | Contraction     | 354          |
| 35  | - 40           | Invaling - | -          |           | <del>lala</del> | 297          |
|     | - 45           | *****      |            |           |                 | 259          |
| 45  | - 50           | -          | -          | -         |                 | 249          |
|     | - 55           | •          | -          |           | <u> </u>        | 276          |
| 55. |                | ·          | -          | -         | <del>-</del>    | 246          |
|     |                | •          |            | •         |                 | _            |

d'où il suit que l'air se dilata em passant

de 10° à 15°, de 24 milliemes du volume qu'il occupa ayant 10° de chaleur

|   | 20 - 00           | -      | (Carteria) | -             | ****     |
|---|-------------------|--------|------------|---------------|----------|
| - | 25 - 98           | phone. | Britishe-  | -             | -        |
| - | 30 - 139          | -      | lamenta-   | Tracks-       | <b>`</b> |
|   | 35 - 189          | ,      |            | -             |          |
|   | 40 - 23T          | •      | `          | <del></del> , | -        |
|   | <b>45 - 268</b> . |        | . —        | •             | -        |
|   | 50 - 303          |        |            |               | -        |
|   | 55 - 343          |        |            | <del></del> . | -        |
| - | 60 - 379          | Ógenia | -          | -             | -        |
|   |                   |        |            |               |          |

# VII. De l'air alcalin ou de l'alcali volatil, réduit en vapeur élastique aërisorme.

Fobtins ce fluide élastique en chauffant un mélange de sel ammoniac & de chaux vive; le tube dans lequel je le fis entrer étoit tel, que le mercure qui à 10 degrés de température remplissoir le globe & le tube jusqu'en a, pesoit 271; la colonne de mercure bc pesoit 297; sa longueur étoit de 2629, & la distance du point a à celui où l'air s'arrêta dans le tube lorsqu'il avoit 10 degrés, étoit de 367. Je trouvai que l'air en passant de 10° à 15°, se dilata de facon qu'il occupa dans le tube un espace de 213

| , 10 | u 1) | , ic unata uc la | yon qu n oc | ruha nama re | .tube un Aipa |      |
|------|------|------------------|-------------|--------------|---------------|------|
| 15   | - 20 | ,                |             | ·            |               | 194  |
| 20   | - 25 | •                |             |              | -             | 22 I |
| 25   | - 30 | -                | -           | •            | -             | 262  |
| 30   | - 35 |                  | -           |              | •             | 280  |
| 35   | - 40 | ,                |             |              | · <del></del> | 251  |
| 40   | - 45 | ·                |             | ·            |               | 209  |
| 45   | - 50 | ٠ -              |             |              | <del>~</del>  | 332  |
| 50   | - 55 | - <del></del>    |             |              |               | 180  |
| 55   | - 60 |                  |             |              | -             | 83   |
| 60   | - 65 | -                | -           |              |               | 137  |
|      |      | _                |             |              | -             |      |

d'où il suit que ce fluide élastique-se dilata en passant

de 10° à 15°, de 76 milliemes du volume qu'il occupa ayant 10° de chaleur

| - | .20 | · <del>-</del> ·144 | *                                      | - <del></del> |            | ,                                       |
|---|-----|---------------------|----------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------|
|   | .25 | - 222               | ·                                      | -             | -          | -                                       |
|   | 30  | - 320               |                                        |               | -          | -                                       |
|   | 35  | - 423               | - 80000                                | -             | -          |                                         |
| - | 40  | - 445               | -                                      | ` ` `         |            | · · • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|   | 45  | - 589               | -                                      | -             |            |                                         |
|   | 50  | - 708               | · ************************************ |               | - ******** |                                         |
|   | 55  | - 772               | - (10-44                               | -             | -          | - beend                                 |
|   | 60  | - 804               | - 01/100                               | - transfer    | -          |                                         |
| - | 65  | - 852               | - 604498                               |               | -          |                                         |

VIII. De l'air acide marin ou de l'acide marin réduit en vapeurs d'une élasticité permanente.

Pobtins cet air en versant de l'huile de vitriol sur du sel commun bien

sec & en chauffant un peu ce mélange.

Le mercure qui remplissoit ayant 10° de Réaumur la boule & le tube jusqu'au point a, pesoit 2589; celui qui occupoit dans le tube la colonne bc, pesoit 945; la longueur de cette colonne étoit de 2803, & la distance du

| point a au point où ce fluide aëriforme s'arrêta dans le tube lorsqu'il avoit |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 10 degrés, étoit de 482. L'expérience me fit connoître que l'air en passant   |
| de 10° à 15°, se dilata de façon qu'il occupa dans le tube un espace de 216   |

|   | 15  | - 20 | : |                  | <del></del> . |           | 188   |
|---|-----|------|---|------------------|---------------|-----------|-------|
| , | 20  | - 25 |   | <del></del>      | • •           | ,         | 272   |
|   | 25  | - 30 | - | <b></b> .        |               |           | 267   |
|   | -   | - 35 | • |                  | • —           | -         | 284   |
|   | _   | - 40 |   | <del>hapan</del> | . ~~          |           | 234   |
|   | 40  | - 45 | - | By-mark .        |               | * terrest | 266   |
|   | 45  |      |   |                  | <u>,</u>      |           | . 224 |
|   | .50 | - 55 |   |                  | •             |           | ¥ 228 |
| • | 55  | - 60 |   | <b>—</b> , , `   |               |           | 191   |
|   |     |      |   |                  |               |           |       |

d'où il suit que ce fluide se dilata en passant

de 10° à 15°, de 21 milliemes du volume qu'il occupa ayant 10° de chaleur

```
      —
      20
      −
      49
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
      —
```

# IX. De l'air acide vitriolique ou de l'acide vitriolique phlogistiqué, réduit à l'état de fluide élastique aëriforme.

l'obtins cet air ou plutôt cette vapeur élastique en chaussant de l'huile de vitriol à laquelle j'avois ajouté quelques gouttes d'huile de cire.

Le merçure que contenoient à 10 degrés de chaleur la boule & le tube jusqu'en a, pesoit 367; celui qui formoit à la même température la colonne bc, pesoit 104; la longueur de cette colonne étoit de 3558, & l'espace entre le point a & l'endroit du tube auquel le fluide élastique s'arrêta ayant 10°, de 21. L'expérience sit connoître que ce fluide en passant

de 10° à 15°, se dilata de façon qu'il occupa dans le tube un espace de 104

|    | • •  |   | • -  | -               | _  | •   |
|----|------|---|------|-----------------|----|-----|
| 15 | - 20 | - | -    | •               | -  | 200 |
| 20 | - 25 | - |      | -               | -  | 246 |
| 25 | - 30 | - |      | ` <del></del> ; | .′ | 228 |
|    | - 35 |   | بغسم | -               | -  | 23I |
|    | - 40 | - | -    | •               | -  | 186 |

| de 40° | à 45°, se | dilata de fa      | çon qu'il occ | upa dans le t | ube un espac | ce de 163 |
|--------|-----------|-------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 45     | - 50      | , <u> </u>        | ·             |               |              | 203       |
| 50     | - 55      | -                 | -             |               | `            | 258       |
| . 55   | - 60      | •                 |               | · ·           |              | 285       |
| во     | - 65      |                   |               | •             |              | 234       |
|        |           | •                 | ëriforme se d | _             | •            | _         |
| de 10° | à 15°, de | 16 milliemes      | du volume o   | u'il occupa   | ayant 10° d  | e chaleur |
| -      | 20 -      | 51 -              | <del>-</del>  |               | -            |           |
| -      | 25 - 1    | 1 <b>1</b> -      | <del>-</del>  |               | ,            |           |
|        | 30 - 13   | 38 -              |               |               | <i>'</i>     |           |
| -      | 35 - 15   | 79                | _ '           | · · ·         | ,            |           |
|        | 40 - 2    |                   |               |               |              |           |
|        | 45 24     | 41 -              |               |               |              |           |
|        | 50 - 2    | -<br>7 <b>7 -</b> | <b>-</b>      |               | -            | -         |
|        | 55 - 32   | –                 | <b>-</b>      | ·             |              | -         |
|        | 60 - 37   | 75 -              |               |               |              |           |
|        | 65 - 4    | 1                 |               | •             |              | •         |

# X. De l'air acide spathique, ou de l'acide spathique réduit à l'état de vapeur d'une élasticité permanente.

Le mercure que contenoient le globe & le tube jusqu'au point a ayant 10° de chaleur, pesoit 570; la colonne de mercure bc pesoit 327; sa longueur étoit de 2756, & la distance du point a au point où ce fluide s'arrêta dans le tube lorsqu'il avoit 10 degrés, de 509.

Les essais firent connoître que ce fluide en passant

| de | 100 | à | 15°, | se dilata de faço | n qu'il o | ccupa dans le | tube un espac | e de 83 |
|----|-----|---|------|-------------------|-----------|---------------|---------------|---------|
|    | 15  | - | 20   | •                 |           |               |               | 106     |
|    | 20  | - | 25   | •                 | -         |               |               | .199    |
|    | 25  | - | 30   | •                 |           | ••••          |               | 158     |
|    | 30  | - | 35   |                   | ···       | · \           |               | 161     |
| •  | 35  | - | 40   |                   |           | -             | , <u>-</u>    | 199     |
|    | 40  | - | 45   | •                 | -         | <u> </u>      |               | 103     |
|    | 45  | - | 50   |                   | -         | -             | •             | 16      |
|    | 50  | - | 55   |                   |           |               | <u> </u>      | 148     |
|    | 55  | - | 60   | •                 | -         |               | <del></del> . | 173     |
|    | 60  | _ | 65   | •                 |           |               | <del></del>   | 100     |

### 30 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

d'où il suit que ce fluide se dilata en passant

| de 100 à 150 | , de 1 | 4 milliemes | du volume | qu'il:occupa | ayant 10° | de chaleur |
|--------------|--------|-------------|-----------|--------------|-----------|------------|
|              |        |             |           |              |           |            |

|   | 20 - 39  |             |               | -        |    |
|---|----------|-------------|---------------|----------|----|
|   | 25 - 73  | - (1121111) | -             | -        | `  |
| - | 30 - 101 |             | - autual      | - 0-0100 | -  |
|   | 35 - 131 | -           | -             |          | -  |
| - | 40 - 169 | -           | discountries  |          | -  |
|   | 45 - 189 |             |               | -        | -  |
|   | 50 - 191 | -           |               | -        |    |
| • | 55 - 220 |             | -             |          | -  |
| - | 60 - 252 | -           |               |          | -  |
| - | 65 - 268 |             | - <del></del> |          | -1 |

Pour faciliter la comparaison des résultats nombreux des expériences que je viens de rapporter, j'en ai formé deux Tables. La premiere fait connoître en 12<sup>mes</sup> de ligne du pied de Paris l'espace que ces dissérents airs & vapeurs élastiques ont occupé dans les tubes, en passant par une augmentation successive & graduée de chaleur, du 10 au 15, du 15 au 20, du 20 au 25 degré, & ainsi de suite, jusqu'au degré où j'ai été obligé de terminer les essais; faute d'une plus grande étendue des tubes, qui sont très difficiles à avoir d'une certaine longueur, en aussi grand nombre qu'il me les falloit pour tous ces essais; parce qu'il faut nécessairement que leur diametre interne soit exactement le même dans toute leur longueur, ce qui ne se trouve que rarement; de façon qu'il m'a fallu plus de cent tubes, qui venant de la verrerie ont 5 pieds de longueur, pour trouver des tubes de la longueur nécessaire & d'un calibre égal dans toute leur étendue.

La seconde Table que j'ai dressée sait connoître les dilatations des airs & des sluides élastiques aëriformes que j'ai examinés lorsqu'ils passent du 10<sup>me</sup> degré au 13, 20, 25, 30, 35 &c. & cela en nombre dont l'unité est la millieme partie du volume que l'air occupe lorsqu'il a 10° de Réaumur; ou, ce qui est la même chose, la millieme partie de la capacité du globe joint à celle de la partie du tube qui se trouve entre le globe & l'endroit où se termine dans le tube la colonne d'air, lorsque l'air contenu dans la boule & cette partie du tube a 10 degrés de chaleur.

L'inspection de la premiere Table sait connoître qu'il ne se trouve pas de marche réguliere entre les dilatations de toutes ces différentes sortes d'air & les accroissements de chaleur; en sorte qu'il n'y a pas de proportion constante & fixe entre le degré de leur dilatation & leur degré de chaleur, comme cela a lieu, à ce que l'on prétend, à l'égard de l'air commun.

La seconde Table fait connoître le rapport de la dilatabilité des disserents airs & suides aëriformes par des accroissements de chaleur égaux, & graduellement augmentés. Il s'ensuit que si l'on veut ranger ces dissérents sluides élastiques suivant leur degré de dilatabilité, en commençant par celui qui est le plus dilatable, & en prenant pour mesure dans cette détermination les dilatations produites lorsque ces sluides passèrent du degré 10 au degré. 15, il faudra les ranger dans l'ordre suivant:

1) Alcali volatil aëriforme.

2) Air fixe..

3) Air inflammable du zinc.

4) Air nitreux.

5) Air déphlogistiqué...

6) Air hépatique.

7) Air inflammable de l'orge.

8) Acide marin aëriforme.

9) Acide vitriolique aëriforme.

10) Acide spathique aëriforme.

Si au contraire, pour faire cette détermination, l'on prend pour mesure les dilatations produites par des augmentations de chaleur du 10<sup>me</sup> degré jusqu'au 40<sup>me</sup>, ces fluides se suivront dans l'ordre suivant:

1) Alcali volatil aëriforme.

2) Air déphlogistiqué.

3) Air inflammable du zinc égal à

4) l'Air nitreux.

- 5) Air inflammable de l'orge.
- 6) Acide vitriolique aëriforme.

7) Air fixe...

8) Acide marin aëriforme.

9) Acide spathique aëriforme.

Le peu de correspondance qui se trouve dans cet arrangement & le précédent provient de l'irrégularité de la marche; tant des dissérents fluides entr'eux, que de chaque fluide, par des accroissements égaux de chaleur.

La pression dissérente de l'atmosphere pouvant avoir une influence considérable sur les résultats de ces expériences, j'ai fait toutes mes observations pendant que le barometre étoit à la même hauteur, & j'ai évité par là les erreurs qui auroient pu provenir du plus ou moins de densité de l'air contenu dans les boules & dans les tubes, en tant qu'elle seroit provenue d'une pression dissérente de l'air extérieur sur l'ouverture de ces tubes. De plus j'ai toujours en soin de placer les tubes, lorsque j'ai mesuré les dilatations, dans une position entierement horizontale, parce que s'ils étoient inclinés de

façon que la boule fût plus haut que l'ouverture du tube, la colonne de mercure qu'il contenoit, auroit par son poids rarésié l'air dans la boule, & que dans le cas contraire où la boule auroit été moins élevée que l'ouverture du tube, l'effet de la colonne de mercure qu'il contenoit, auroit été de comprimer par son poids l'air dans le tube & dans la boule; ce qui auroit rendu les résultats très incertains & même entierement fautifs.

Pour donner au tube & à l'air qu'il contenoit les degrés de chaleur indiqués dans ce Mémoire, je l'ai placé dans un grand baquet de fer blanc, rempli d'eau à laquelle je donnois le degré de chaleur que devoit recevoir l'air mis en expérience & que je pouvois mesurer avec exactitude à l'aide d'un thermometre de mercure qui y étoit plongé, & qui étoit divisé suivant la méthode de Réaumur, savoir en 80 parties égales, entre le point qui indique la chaleur de l'eau bouillante & celui qui indique le degré de congélation de l'eau.

TABLE I.

TABLE

| de 60° 2 65°                                                 | 237                                                   |                                                    |                                                         |                                                 |                                                 |                                                                     | 137                                                                                   |                                                                                                         | p34.                                                                                                         | 001                                                      |   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|
| de 60°                                                       | 237                                                   |                                                    |                                                         |                                                 |                                                 | 246                                                                 | 83                                                                                    | 161                                                                                                     | 285                                                                                                          | £2x                                                      |   |
| ± 55° 55€                                                    | 175                                                   | 237                                                | 383                                                     |                                                 |                                                 | 922                                                                 | 180                                                                                   | 228                                                                                                     | 258                                                                                                          | 148                                                      |   |
| de 45° à 50°                                                 | 161                                                   | 194                                                | 263                                                     |                                                 |                                                 | 249                                                                 | 332                                                                                   | 924                                                                                                     | 263                                                                                                          | 91                                                       |   |
| dé<br>10 <sup>6</sup> à 45°                                  | 160                                                   | 158                                                | 308                                                     | _                                               |                                                 | 259                                                                 | 809                                                                                   | 366                                                                                                     | 163                                                                                                          | 103                                                      |   |
| du pied. de Paris.  de d | 252                                                   | 908                                                | 192                                                     | 232                                             | 435                                             | 262                                                                 | 251                                                                                   | 234                                                                                                     | 186                                                                                                          | 199                                                      |   |
| de du pied                                                   | 122                                                   | 229                                                | 174-                                                    | 285                                             | -350-                                           | 354                                                                 | 280                                                                                   | 284                                                                                                     | 23.i                                                                                                         | 191                                                      |   |
| tune lign<br>de de aso                                       | 282                                                   | 178                                                | <b>16</b> 8                                             | 264                                             | 339                                             | 276                                                                 | . 262                                                                                 | 292 :                                                                                                   | 60                                                                                                           | 158                                                      |   |
| de de so                                                     | 270                                                   | 165                                                | 190                                                     | 274                                             | 324                                             | 191                                                                 | 22 E                                                                                  | \$25                                                                                                    | 246                                                                                                          | 199                                                      |   |
| est la douzieme partia d'une ligne                           | 249                                                   | 130                                                | 108                                                     | 125                                             | 621                                             | 254                                                                 | . 194                                                                                 | 188                                                                                                     | 200                                                                                                          | 901                                                      |   |
| eft 1<br>10° à 15°                                           | 233                                                   | 150                                                | 114                                                     | 184                                             | 101                                             | 174                                                                 | 213                                                                                   | 216                                                                                                     | 104                                                                                                          | <b>66</b>                                                |   |
| vapeur aëriforme.                                            | Air fixe tiré de la craie par<br>l'acide vitriolique. | Air inflammable tiré du zinc<br>par l'acide marén. | Air instammable tire de l'or-<br>ge par la distilation. | Air nitreux tiré du fer par<br>l'acide natteux. | Air déphlogiftiqué tiré du<br>nitre par le feu. | Air hépaigue tiré du foie<br>de foufre par l'acide vi-<br>triolique | Air alcalin tiré par la chaleur<br>d'un mélange de fel am-<br>moniac & de chaux vive- | Alt zelde marin tire à l'aide<br>de la chaleur d'un mé-<br>lange de set commun &<br>d'huile de vitriol. | Air acide variolique tire à<br>l'aide de la chaleur d'un<br>mélange d'hulle de cire<br>& d'hulle de vitriol. | Air acide spathique tire du spathavecl'huite de vitriel. | • |

| Ή  |
|----|
| >  |
| В  |
| ۲  |
| Ħ  |
| II |

| \$<br><b>♦</b>               | 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 220                                                  | 191                                | ,68i                                                    | 169                                    | 131                                                 | ror                                        | 73                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                                               | 14                    | Air acide spathique tité du<br>spathavec! huile de vitrios                                                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 413                          | 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 323                                                  | 277                                | 241                                                     | 211                                    | 179                                                 | 188                                        | IXI                                                                                                                                                                                                                                                               | 51                                                               | 16.                   | Air acide vitriolique firé à<br>L'zide de la chaleur id'un<br>mélange d'huile de cire<br>& d'huile de vitriol. |
|                              | 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 266                                                  | <b>23</b>                          | 215                                                     | 178                                    | 150                                                 | £1.                                        | <b>60</b><br>12.                                                                                                                                                                                                                                                  | 49                                                               | 21 :                  | Air acide marin tire a l'aide<br>de la chaleur, d'un mé-<br>lange de sel comman &<br>d'huile de vitriol.       |
| 852                          | 804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 772                                                  | 708                                | 589                                                     | 445                                    | 423                                                 | 320                                        | n<br>n                                                                                                                                                                                                                                                            | 144                                                              | 76                    | Air alcalin the par la chaleur<br>d'un mélange de fel am-<br>moniac & de chaux vive.                           |
|                              | 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 343                                                  | 303                                | 268                                                     | 231                                    | 189                                                 | 139                                        | 98                                                                                                                                                                                                                                                                | 60                                                               | 24                    | Air hépatique tiré du foie<br>de foufre par l'acide vi-<br>triolique.                                          |
|                              | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                    |                                    |                                                         | 244                                    | 185                                                 | 138                                        | 94                                                                                                                                                                                                                                                                | 50                                                               | 26 -                  | Air déphlogiftiqué tire du<br>nitre par le feu.                                                                |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 318                                                  | -                                  |                                                         | 219                                    | 182                                                 | -135                                       | - 93                                                                                                                                                                                                                                                              | 40                                                               | 29                    | Air nitreux tiré du fer par<br>l'acide du nitre.                                                               |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 428                                                  | 341                                | 20<br>20<br>20                                          | 2.12                                   | 167                                                 | 128                                        | 92                                                                                                                                                                                                                                                                | 47                                                               | 23                    | Air inflathmable tiré de l'or-<br>ge par la difullation.                                                       |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 341                                                  | 292                                | 2.52                                                    | - 219                                  | 177                                                 | 129                                        | 92                                                                                                                                                                                                                                                                | 57                                                               | 30                    | Air inflammable tire du zinc<br>par l'acide marin.                                                             |
| 316                          | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 268                                                  | 244                                | 231                                                     | 210                                    | 176                                                 | 139                                        | IOI                                                                                                                                                                                                                                                               | -65                                                              | 31                    | Air fixe tiré de la craie par<br>l'acide vitriolique.                                                          |
| de de 65°                    | de de 10° à 60°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | de<br>10° 1 55°                                      | de<br>10° à 50°                    | de<br>10° à 45°                                         | 100 2 400                              | de<br>10° à 35°                                     | de<br>10° à 30°                            | de<br>10° à 25°                                                                                                                                                                                                                                                   | 10° a 20°                                                        | 'de<br>10° à 15°      |                                                                                                                |
| mée en<br>lu tube<br>ue Pair | Dilatation de l'air lorsqu'il palle aux degrés de châleur marques au deflus des colonnes, & exprimée en nombres dont l'unité est la millième partie de la capacité du globe joint à cesse de la partie du tube qui se trouve entre le globe & l'endroit où se termine dans le tube la colonne d'air, lorsque l'air contenu dans la boule & cette partie du tube a 10 degrés de l'échelle de Réaumur, | ès colonnes, à celle de la colonne d'air de Réaumur. | obe joint obe joint the trube la c | larques au ciré du gle ciré du gle ne dans le degrés de | chaleur n<br>de la capa<br>lì fe termi | degres de<br>me partie<br>'endroit ou<br>artie du t | palleaux ( F la millie) Jobe & P & cette p | lorsqu'il paile aux degrés de chaleur marques au defius des c<br>l'unité est la millième partie de la capacité du globe joint à c<br>entre le globe & l'endroit où se termine dans le tube la col-<br>la boule & cette partie du tube à 10 degrés de l'échelle de | tation de l'air<br>nombres dont<br>gui se trouve<br>contenu dans | nomi<br>gui i<br>cont | Sorte d'air ou de<br>vapeur aëriforme.                                                                         |

# EXAMEN CHIMIQUE DE LA TOURBE.

# PAR M. ACHARD.

La Tourbe dont l'examen chimique fait le sujet de ce Mémoire, se trouve à six milles de Berlin, près d'un village nommé Hertefeld, appartenant au bailliage Koenigshorst. Le terrain dans ces environs est marécageux, & le sol presque toujours couvert d'eau; ce n'est que dans des années seches ou pendant les mois les plus chauds de l'été que l'eau baisse à six pouces tout au plus de la surface du terrain, & c'est alors qu'il faut exploiter la tourbe, qu'on sort en grande partie du marais, après en avoir épuisé l'eau autant que

cela peut se faire.

La tourbe forme des couches horizontales, qui different par leur ancienneté, & par conséquent par leur degré de maturité. Je distinguerai trois couches, la supérieure, la moyenne, & l'inférieure. La supérieure est la moins bonne pour l'usage; la moyenne est meilleure, & la troisieme ou l'inférieure est d'un usage bien plus avantageux que les deux autres. Elle a le plus grand degré de maturité; ses parties sont plus rapprochées; elle forme par conséquent un corps bien plus folide, & d'une bien plus grande pesanteur spécifique que les deux premieres couches; elle est aussi d'une couleur bien plus foncée, & l'on n'y trouve presque plus de parties végétales qui ayent encore conservé leur apparence extérieure, tandis que dans les deux autres couches, & particulierement dans la couche supérieure, l'on trouve abondamment des feuilles, des tiges & des racines de plantes aquatiques qui ont encore conservé leur figure & leur apparence extérieure. C'est du mélange de ces parties végétales qui n'ont pas encore éprouvé de destruction, avec celles qui se sont déjà changées en tourbe, que vient le peu de solidité des couches supérieures.

Je passe au récit des expériences que j'ai faites pour décomposer cette tourbe; comme j'ai fait séparément l'examen de chaque couche, j'en distin-

guerai l'analyse.

# 36 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Décomposition de la Tourbe de la premiere couches :::

### Expérience I.

Je brûlai 6 onces de tourbe dans un bassin de fer, en faisant attention qu'il ne s'en perdît pas; j'obtins quatre & demi-drachmes d'une cendre grise tirant sur le rouge, qui n'avoit pas le moindre goût.

# Expérience II.

Je versai de l'acide marin sur la cendre que j'avois obtenue dans l'expérience précédente; il se sit une forte effervescence, & le mélange s'échaussa; une partie de la cendre sut dissoute, & donna une couleur jaune à l'acide marin; il ne resta que 18 grains d'un résidu indissoluble; ce résidu étoit noir & en forme de poudre; après avoir été séché, l'on n'y découvroit pas de grains de sable.

# Expérience III.

Le résidu de 18 grains de l'expérience précédente que l'acide marin n'avoit pu dissource, sut exposé dans un creuset couvert & luté au seu de su-ssion; il devint très blanc, mais n'éprouva pas le plus petit commencement de sussion: je le mélai avec une quantité égale de sel de tartre; ce mélange placé dans un sourneau à vent, entra complétement en sussion, & il en résulta une masse noire, opaque, luisante tant à la surface que dans la fraction.

# Expérience IV.

Fajoutai à l'extraction de la cendre faite dans l'expérience II, avec l'acide marin, de l'acide vitriolique; il se forma d'abord un précipité de sélénite si abondant, qu'il épaissit tout le mélange.

### Expérience V.

Je mis 6 onces de tourbe dans une cornue de verre, & après y avoir adapté un récipient, je procédai à la distillation, en augmentant le seu graduellement; j'obtins d'abord du phlegme & ensuite une huile très empireumatique du poids d'une once. Il s'étoit attaché un peu d'alcali volatil aux parois du récipient; le phlegme étoit coloré en jaune; il avoit une odeur sort empireumatique & alcaline, & pesoit deux onces. Le résidu charbonneux qui resta dans la cornue, pesoit deux & demi-once.

# Expérience VI.

Le résidu charbonneux qui dans l'expérience précédente resta dans la cornue après la distillation de la tourbe, sut élixivé avec de l'eau distillée;

elle se colora un peu en jaune, & le résidu, après avoir été séché, ne pesoit plus que deux onces trois drachmes; il s'en étoit donc dissous une drachme. Je le réduiss alors en cendres, en le brûlant dans un vase ouvert, & obtins une demi-once & 50 grains d'une cendre grise tirant sur le rougeatre. La lessive que j'avois tirée de ce résidu sut lentement évaporée jusqu'à siccité. Il resta un extrait boun, qui attiroit très sort l'humidité de l'air; il n'avoit pas le goût alcalin, mais un goût assez approchant de celui du jus de carotte. Ly ajoutai un acide, qui n'occasionna pas la moindre effervescence.

# Expérience VII.

Je mis une once de tourbe dans une cornue de grès, & adaptai à son euverture un tuyau de verre dont l'extrémité entroit dans un baquet rempli d'eau & répondoit à l'ouverture d'une bouteille remplie d'eau & renversée avec son ouverture sous l'eau. Tout étant ainsi arrangé, je chaussai successivement la cornue, en augmentant le seu par degrés jusqu'à la faire rougir. l'obtins en tout 4 quartes d'air; la premiere étoit transparente en se développant; mais les suivantes étoient mélées de vapeurs blanches très abondantes, qui lui donnoient une apparence laiteuse, qu'elle perdit au bout de quelque temps par la condensation des vapeurs. L'agitai la prémiere quarte d'air avec de l'eau; il ne se sit pas d'absorbtion, & cet air s'enssamma à l'approche d'une chandelle allumée. La même chose eut lieu à l'égard des autres quartes d'air qui s'étoient développées.

# Expérience VIII.

Je sis bouillir 4 onces de tourbe avec autant d'eau qu'il en falloit pour en extraire tontes les parties dissolubles; la tourbe ainsi extraite sut séchée; elle ne pesoit plus alors que trois & demi-once & une drachme, avoit par conséquent perdu 3 drachmes de son poids. L'extraction étoit brune; je la sis évaporer jusqu'à siccité; le résidu étoit brun, d'un goût sort amer, & du poids d'une demi-drachme.

### Expérience IX.

Je mis une once de tourbe pulvérisée dans un matras avec 8 onces d'efprit de vin très rectifié; après avoir mis ce mélange en digestion pendant un jour, je trouvai l'esprit de vin un peu coloré en jaune; au dessus de la tourbe qui étoit au fond du matras il s'étoit déposé quelques petits sloccons blancs, très légers, qui avoient une apparence cristalline, qu'ils perdirent au bout de quelques jours; je siltrai l'esprit de vin, & pesai la tourbe qui en avoit été extraite; son poids se trouva d'une once & l'esprit de vin étant mêlé avec de l'eau ne se troubla pas & conserva toute sa transparence.

### Expérience X.

Je fis avec une lessive très caustique de sel de tàrtre l'extraction de deux onces de tourbe; la lessive prit une couleur brune très soncée; le tout sur mis sur un filtre, & après l'écoulement du fluide le résidu sur élixivé avec de l'eau distillée; elle se colora encore pendant longtemps en brun; lorsque l'eau ne se colora plus, je sis sécher le résidu, qui en séchant lentement à l'air se durcit extrêmement, en sorte qu'il falloit un marteau pour en désunir les parties; son poids étoit d'une once, deux drachmes & so grains. Ce résidu étoit d'un brun bien plus soncé que la tourbe & presque noir; il brûloit comme la tourbe, & se réduisit par la combustion en une cendre sort blanche. Asin de m'assurer si ce résidu ne contenoit plus de parties que l'alcali caustique pût dissoudre, j'en sis bouillir quatre scrupules avec une portion sussissante d'une lessive d'alcali très caustique; mais l'ayant ensuite fait sécher, je le pesai & ne trouvai pas de dissérence sensible dans son poids; d'où il suit que l'alcali caustique avoit emporté par la premiere extraction toutes les parties dissolubles de la tourbe.

### Expérience XI.

L'extraction de la tourbe faite dans l'expérience précédente avec la lessive caustique d'alcali, sut saturée d'acide vitriolique; le mélange se trouble & il se forma un précipité brun foncé presque noir, qui après avoir été édulcoré & séché pesoit deux & demi-drachmes; il étoit aussi combustible que la tourbe & brûloit de la même maniere.

### Expérience XII.

Je mis une once de tourbe en digestion avec de l'huile de térébenthine; elle devint un peu jaunatre, & il s'attacha aux parois du vase une matiere glutineuse transparente qui ressembloit à une huile épaisse. Au bout de quelques jours cette matiere avoit disparu; la tourbe n'avoit pas changé de couleur & l'huile de térébenthine ne paroissoit pas en avoir dissous une partie sensible.

Expérience XIIL

Je versai sur une once de tourbe réduite en petits morceaux six onces d'esprit de nitre; il se fit une très forte esservescence & il se dégagea beau-coup d'air nitreux. L'esprit de nitre chargé des parties de la tourbe qui y étoient dissolubles, étoit d'un rouge brun; il sut évaporé jusqu'à siccité. Il resta un extrait brun; comme il attiroit très fort l'humidité de l'air, il sur rougi dans un creuset couvert; lorsque j'ôtai le couvert, il s'enslamma & se réduisit par la combustion en cendre qui pesoit deux scrupules; la partie de la tourbe qui n'avoit pas été dissoute par l'acide nitreux, avoit, tant qu'elle

étoit encore mouillée, une confistance gélatineuse. Après avoir été séchée, elle pesoit une demi-once 50 grains. Elle contenoit beaucoup de sable, & autant qu'on pouvoit en juger, plus de la moitié de son poids.

# Expérience XIV.

Je mis dans un matras deux onces de tourbe pulvérisée, & après y avoir versé huit onces d'acide marin, je le mis en digestion pendant 12 heures; il ne se sit pas d'effervescence. L'acide se colora en brun; je le séparai de la tourbe qui n'avoit pas été dissoute, & qui après avoir été édulcorée pesoit une once & trois drachmes. L'extraction sut évaporée; il resta un résidu brun du poids de quatre & demi-scrupules.

Décomposition de la tourbe de la seconde couche.

# Expérience XV.

Je réduiss six onces de tourbe en cendre, en la faisant brûler dans un vase ouvert; cette cendre étoit sans goût, grise, tirant sur le rougeatre, & pesoit une demi-once 55 grains.

# Expérience XVI.

Je versai de l'acide marin sur la cendre obtenue dans l'expérience précédente; il se sit une forte effervescence. Le mélange s'échaussa & une partie de cette cendre sut dissoute, en sorte qu'il n'en resta que 35 grains, qui étoient indissolubles dans l'acide. Cette partie de la cendre sur laquelle l'acide marin n'avoit pas d'action, étoit d'un gris très soncé, en sorme de poudre assez sine, dans laquelle on ne distinguoit pas de grains de sable.

### Expérience XVII.

l'ajoutai à l'extraction faite dans l'expérience précédente de la cendre de la tourbe, avec l'esprit de sel, de l'acide vitriolique; le mélange se troubla d'abord & il se forma un précipité séléniteux abondant.

### Expérience XVIII.

Je distillai dans une cornue par un seu gradué six onces de tourbe, & obtins du phlegme coloré en jaune d'une odeur empireumatique qui pesoit deux & demi-onces, un peu d'alcali volatil qui s'étoit cristallisé aux parois du récipient, & une huile noire d'une consistance épaisse, du poids d'une once. En voulant sortir la cornue du sable, elle se cassa. Le résidu charbonneux qui y étoit, se répandit en partie, en sorte que je ne pus en déterminer le poids.

### Expérience XIX.

Je mis une once de tourbe dans une cornue de grès, au goulot de laquelle j'avois adapté un tube de verre dont l'excrémité recourbée donnoir dans un baquet rempli d'eau; je l'échauffai par degrés jusqu'à la faire rougir & recueillis l'air qui s'en dégageoit & qui fortoit par l'ouverture du tube de verre; j'obtins en tout fix quartes d'air; les premieres portions étoient déjà inflammables, & à mesure que le seu sut augmenté, l'air qui se dégageoit étoit chargé d'une plus grande quantité de vapeurs blanches, qui lui donnoient une apparence laiteuse, qu'il perdit au bout de quelque temps par la condensation de ces vapeurs.

#### Expérience XX.

Je sis bouissir pendant quelques heures quatre onces de tourbe avec une quantité suffisante d'eau, pour en extraire toutes les parties dissolubles; elle perdit une demi-once de son poids. La décoction étoit d'un brun foncé; je la sis évaporer jusqu'à siccité; l'extrait sec que j'obtins, étoit d'un brun très soncé, sans goût, du poids d'un scrupule; la tourbe n'avoit point changé de couleur par l'extraction que j'en avois saite.

#### Expérience XXI.

Je sis digérer dans un matras une once de tourbe avec six onces d'esprit de vin très rectisse; il ne se colora que très peu, & ne perdit pas de sa transparence par l'addition de l'eau; il y nageoit de petits sloccons blancs, très légers, qui avoient une apparence cristalline, qu'ils perdirent au bout de quelques jours en se déposant sur la tourbe qui étoit au sond du matras; elle avoit conservé sa couleur, & n'avoit pas sensiblement diminué de poids.

Expérience XXII.

Je versai sur deux onces de tourbe pulvérisée une livre & demie de lessive de sel de tartre caustique, & échaussai ce mélange jusqu'à le mettre en ébullition; la lessive se colora très fort en brun. Le tout sut siltré; la partie de la tourbe qui ne s'étoit pas dissoute, sut élixivée avec de l'eau bouillante, & en séchant elle sorma une masse sort dure, du poids d'une once & trois drachmes, qui brûloit comme la tourbe & se réduisit par la combustion en une cendre sort blanche.

#### Expérience XXIII.

- La lessive d'alcali caustique de l'expérience précédente, chargée des parties dissolubles de la tourbe, sur saturée d'acide vitriolique; elle se troubla

& il se forma un précipité d'un brun très foncé, qui après l'édulcoration & le dessication pesoit une demi-once deux scrupules; ce précipité s'enslammoit comme la tourbe & se consumoit de la même façon.

#### Expérience XXIV.

Je sis l'extrait d'une seconde portion de tourbe avec de l'alcali sixe caustique dissous dans de l'eau, & distillai cette extraction dans une cornue de verre, en poussant vers la sin le seu jusqu'à faire rougir la cornue. Après que le phlegme sut passé dans la distillation, il vint quelques gouttes d'une huile pesante, épaisse & sort empireumatique. Une plus grande quantité de cette huile resta dans le col de la cornue. Le sluide, en apparence purement aqueux, qui étoit passé le premier dans la distillation, avoit un goût âcre, l'odeur d'alcali volatil empireumatique, & saisoit une sorte effervescence avec des acides.

#### Expérience XXV.

Je mis une once de tourbe en digestion avec de l'huile de térébenthine; elle prit une légere teinte jaune, & il s'attacha aux parois du matras une substance transparente, sans couleur, qui avoit une consistance gélatineuse & ressembloit à une huile sigée; au bout de quelques jours elle disparut. La tourbe n'avoit pas changé de couleur & n'avoit pas perdu sensiblement de son poids.

#### Expérience XXVI.

Je versai huit onces d'acide nitreux sur une once de tourbe pulvérisée; il se sit une très forte effervescence, accompagnée de chaleur & de déve-loppement de beaucoup d'air nitreux; l'extraction prit une couleur brune très soncée, & la tourbe extraite, sur laquelle l'acide nitreux n'avoit plus d'action dissolvante, prit une consistance gélatineuse; il s'en perdit beaucoup en voulant la sortir du siltre, de façon que la quantité qu'on en conserva ne sur que de 36 grains.

#### Expérience XXVII.

L'extraction de la tourbe faite par l'acide nitreux dans l'expérience précédente fut évaporée jusqu'à ficcité. Comme l'extrait sec, qui étoit d'une couleur brune, attiroit très fort l'humidité de l'air, il fut rougi dans un creuset; lorsque le creuset étant encore rouge on en ôta le couvert, l'extrait, s'enslamma & se réduisit par une combustion lente en une cendre qui pesoit une drachme.

Nouv. Mém. 1786.

#### Expérience XXVIII.

Je mis dans un matras deux onces de tourbe en digestion avec dix onces d'acide marin; l'acide prit une couleur brune très foncée. La tourbe extraite n'avoit pas changé de couleur; elle brûloit & se consumoit en se réduisant en cendres, comme avant d'avoir été extraite; son poids fut d'une once & deux drachmes.

#### Expérience XXIX.

L'extraction de la tourbe faite dans l'expérience précédente avec l'acide marin, fut évaporée jusqu'à siccité, & ensuite rougie dans un creuset, parce qu'elle attiroit encore très fort l'humidité de l'air; je la trouvai du poids de cinq scrupules.

Décomposition de la tourbe de la troisieme couche, ou de la couche inférieure.

#### Expérience XXX.

Je réduiss six onces de tourbe en cendre; la cendre que j'obtins étoit grise, rougeâtre, & pesoit cinq drachmes 25 grains; je la mis dans un verre & y versai de l'acide marin; il se sit une forte esservescence. Le mélange s'échauss à la cendre sut en partie dissoute; il ne resta que 50 grains d'un résidu noir qui étoit indissoluble dans l'acide; l'on n'y découvroit pas de sable en grains; il formoit une poudre sine; je l'exposai au seu de susson; il devint blanc, mais n'éprouva pas le plus petit degré de susson. J'y ajoutai alors une quantité égale de sel de tartre & l'ayant de nouveau exposé au seu de susson, il se changea en une masse vitrisorme, noire & presque opaque.

#### Expérience XXXI.

L'extraction faite dans l'expérience précédente de la cendre de la tourbe avec l'acide marin, fut mélée avec de l'acide vitriolique; le mélange se troubla d'abord & il se forma un précipité séléniteux abondant.

#### Expérience XXXII.

Je distillai six onces de tourbe dans une cornue de verre, en augmentant le seu graduellement, jusqu'à faire rougir la cornue; le premier produit de la distillation sut du phlegme, auquel succéda une huile très empireumatique, du poids de six drachmes; il s'étoit attaché aux parois du récipient de l'alcali volatil cristallisé; le phlegme, qui pesoit une & demi-once, en avoit aussi dissous; il avoit une odeur alcaline & empireumatique, & faisoit une effervescence marquée avec les acides. Le résidu charbonneux qui se

trouva dans la cornue pesoit deux & demi-onces & une drachme; je l'élixivai; l'ayant ensuite séché, je trouvai son poids de deux & demi-onces & un scrupule; l'ayant brûlé avec le concours de l'air extérieur, j'en tirai cinq drachmes & 35 grains de cendre. La lessive que m'avoit sournie l'élixivation de ce résidu, sut évaporée; j'obtins un résidu qui avoit la consistance d'un syrop; il étoit sans couleur, avoit un goût alcalin & faisoit effervescence avec les acides.

#### Expérience XXXIII.

Je mis une once de tourbe dans une cornue de grès, & après avoir adapté au tuyau un tube de verre dont l'extrémité répondoit à un baquet rempli d'eau, je la chauffai graduellement jusqu'à la faire rougir. En recueillant l'air qui s'en dégageoit & qui fortoit par l'ouverture du tube cimenté au tuyau de la cornue, j'obtins en tout cinq quartes d'air; les dernieres étoient chargées de vapeurs qui les rendoient blanches & opaques; & l'air ne reprit sa transparence que lorsque les vapeurs avec lesquelles il étoit mêlé se surent condensées. J'agitai dans de l'eau la premiere quarte d'air qui s'étoit dégagée; il ne se fit point d'absorbtion, comme je m'y attendois. Lorsque j'en approchai une chandelle allumée, il s'enslamma; ce qui avoit également lieu à l'égard de toutes les cinq quartes d'air que j'avois recueillies.

## Expérience XXXIV.

Je fis bouillir avec plusieurs livres d'eau quatre onces de tourbe pulvérisée; après qu'elle fut séchée, je trouvai qu'elle avoit perdu une demi-once de son poids. L'eau avec laquelle je l'avois fait bouillir & qui s'étoit chargée de ses parties dissolubles, étoit fort brune; je la fis évaporer lentement & obtins un extrait sec, du poids d'un scrupule; il étoit brun soncé, presque noir, & avoit un goût fort amer.

#### Expérience XXXV.

Je mis une once de tourbe pulvérisée en digestion avec huit onces d'esprit de vin; il se colora en jaune, & je trouvai plusieurs sloccons blancs très légers qui y nageoient & qui avoient une apparence cristalline; au bout de quelques jours, ces sloccons s'étoient déposés sur la tourbe qui étoit au fond du vase & avoient perdu leur apparence cristalline. Après avoir siltré une portion de l'esprit de vin, j'y ajoutai de l'eau; il ne se troubla pas du tout & conserva toute sa transparence; la tourbe n'avoit pas changé de couleur, & son poids n'avoit pas sensiblement diminué.

#### Expérience XXXVI.

Je fis bouillir deux onces de tourbe pulvérisée, avec 1½ livre de lessive bien concentrée d'alcali caustique; la tourbe non dissoure sur édulcorée avec de l'eau; en se desséchant elle forma une masse très dure, du poids de 1½ once ¼ drachme, qui brûloit comme de la tourbe & se réduisit par la combustion en une cendre blanche. La lessive caustique, chargée des parties dissolubles de la tourbe, étoit d'un brun très foncé; je la saturai d'acide vitriolique, & obtins un précipité d'un brun très foncé, presque noir, du poids de 2¼ drachmes. Ce précipité brûloit d'abord en slamme comme la tourbe, & se réduisit ensuite en cendres par une combustion lente.

#### Expérience XXXVII.

Je mis une once de tourbe pulvérisée en digestion avec quelques onces d'huile de térébenthine; elle se colora un peu en jaune; il se trouva aux parois du matras de petites masses d'une substance gélatineuse, sans couleur transparente, & ressemblante pour l'apparence extérieure à une huile épaisse. Au bout de quelques jours ces petites masses avoient disparu; la tourbe n'avoit pas changé de couleur, & l'huile de térébenthine ne parut pas en avoir dissous.

#### Expérience XXXVIII.

Je versai huit onces d'acide nitreux sur une once de tourbe pulvérisée; il se fit une forte effervescence; le mélange s'échaussa & il se dégagea beau-coup d'air nitreux. L'acide chargé des parties dissolubles de la tourbe étoit d'un brun très soncé; je le sis évaporer jusqu'à siccité. Le résidu que j'obtins attiroit très fort l'humidité de l'air; je le sis rougir dans un creuset fermé; lorsque j'ouvris le creuset, ce résidu s'enslamma & se réduisit par une combustion lente en cendres blanches du poids d'une drachme. La partie de la tourbe qui n'avoit pas été dissoute par l'acide, sut édulcorée, & avoit un consistance très gélatineuse, en sorte que je ne pus la séparer que très imparsaitement du papier à siltrer, & qu'il s'en perdit beaucoup; ce que j'en conservai pesoit, après avoir été séché, 36 grains, & sormoit un morceau très dur; il étoit inslammable & brûloit de la même saçon que la tourbe.

# Expérience XXXIX.

Je mis deux onces de tourbe pulvérisée en digestion avec huit onces d'acide marin; il se colora très fort en brun; je le sis évaporer lentement jusqu'à siccité, & comme l'extrait sec que j'obtins attiroit l'humidité de l'air, je le sis rougir dans un creuset; en ouvrant le creuset il parut une slamme; son poids sut de quatre scrupules. La partie de la tourbe qui n'avoit pas été

dissoute par l'acide, pesoit une & demi-once; elle avoit encore la couleur de la tourbe, & brûloit de la même maniere.

Les expériences que j'ai rapportées dans ce Mémoire prouvent que la tourbe des trois couches que j'ai distinguées a les mêmes parties composantes quant à leur nature, mais différentes par la quantité dans laquelle elles s'y trouvent. Afin de faire bien la comparaison des produits de l'analyse de la tourbe de chaque couche, j'ai présenté dans la Table suivante les produits que j'en ai tirés par chaque opération à laquelle je l'ai soumise. Au moyen de cette Table on voit d'un coup-d'œil le rapport de la quantité des parties composantes de même nature dans la tourbe des trois couches.

TABLE

de comparaison des parties composantes des trois couches de tourbe.

| Combustion de 6 on- ces de tourbe avec le cer concours de l'air.                       | tourbe de la premiere ouche ou couche fu- érieure.  4  drachmes d'une endre grife tirant fur rougeatre, fans goût.  Effervescence, colo-                                                                                                                   | 4 drachmes 55 grains d'une cendre grife tirant fur le rougeatre, fans goût.  Effervescence, colo-                                                                                                                                                                                                                           | la tourbe de la troisieme couche ou couche inférieure.  5 drachmes 25 grains d'une cendre rougeatre, sans goût.  Effervescence, colo-                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ces de tourbe avec le cer<br>concours de l'air. le :                                   | endre grife tirant fur<br>rougeatre, fans goût.<br>Effervescence, colo-                                                                                                                                                                                    | d'une cendre grife tirant<br>fur le rougeatre, fans<br>goût.  Effervescence, colo-                                                                                                                                                                                                                                          | d'une cendre rougeatre, fans goût.  Effervescence, colo-                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| be avec Pacide marin. ne gra<br>du<br>gra<br>no<br>éta<br>ade<br>de<br>en<br>qu<br>ave | e, dissolution de 252 rains; il resta un rési- u indissoluble de 18 rains d'une couleur  oire, qui devint blanc  tant exposé au feu sans  ddition, sans éprouver  e fusion, & se changea  n un verre noir opa- ue, étant exposé au feu  vec addition d'une | ne, diffolution de 260 grains; il resta un résidu indissoluble par l'acide marin, qui pesoit 35 grains; il étoit noir, devint blanc par la calcination; étant exposé seul au seu, il n'éprouva pas de susion, mais étant mêlé avec une quantité égale de sel de tartre, il se changea par la susion en une masse virrisorme | grains. Il resta un ré- sidu indissoluble par l'a- cide marin, qui pesoit 50 grains; il étoit noir, devint blanc par la cal- cination; sans addition il n'entroit pas en su- sion, mais mélé avec son propre poids de sel de tartre, il se changea par |

| Marketing of the Parketing of the Parket |                                         |                                              |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Extraction de la cen-<br>dre de la tourbe faite<br>avec l'acide marin, mê-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | Un précipité de sélé-<br>nite très abondant. | Un précipité de félé-<br>nito très abondant. |
| avec l'acide marin, me-<br>lée avec de l'acide vi-<br>triolique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·                                       |                                              | ,                                            |
| Distillation de 6 on-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Phlegme coloré en                       | Phlegme coloré en                            | Phlegme coloré en                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jaune, d'une odeur em-                  |                                              |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pireumatique & alcali-                  |                                              |                                              |
| un feu graduellement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ne, pesant 2 onces.                     | ne, pesant 2 1 onces.                        | ne, du poids de 1½ once.                     |
| augmenté jusqu'à faire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Un peu d'alcali vola-                   | Un peu d'alcali vola-                        | Un peu d'alcali vola-                        |
| rougir la cornue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | til cristallisé contre les              | til cristallise contre les                   | til, qui s'étoit cristal-                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                              | lisé aux parois du réci-                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | Une huile noire,                             |                                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | que du poids d'une                      | épaisse, empireumati-                        | Une huile très empi-                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | once.                                   |                                              | reumatique du poids de                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Réfidu charbonneux                      | 6                                            |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                              | Le résidu charbon-                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de 2½ onces.                            |                                              | neux dans la cornue du                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                              | poids de 2½ onces une                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                              | drachme.                                     |
| Elixivation du résidu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | Le résidu charbonneux                        |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                              | rée en jaune, le résidu                      |
| lation de 6 onces de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                              |                                              |
| tourbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l'élixivation 1 drachme,                | examen ultérieur.                            | du 2 scrupules de son                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                              | poids.                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Un résidu sec brun,                     |                                              | Un résidu sec brun,                          |
| live tirée du résidu char-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | qui attiroit l'humidité                 | ,                                            | qui attiroit l'humidité                      |
| bonneux de la distilla-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | de l'air; il ne faisoit pas             | ,                                            | de l'air, & prenoit la                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | d'effervescence avec les                | 5                                            | confistance d'un syrop;                      |
| tourbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | acides, & avoit le goût                 | ·                                            | il avoit le goût âcre al-                    |
| <b>f</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | de jus de carottes.                     | ٠,                                           | calin, & faisoit effer-                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . :                                     | -                                            | vescence avec les aci-                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                              | des.                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cendre grife rougeà-                    | . :                                          | Cendre grise rougea-                         |
| du charbonneux de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tre du poids de 1 once                  |                                              | tre du poids de 5 drach-                     |
| distillation de 6 onces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | J - 0                                   |                                              | mes 35 grains.                               |
| de tourbe après avoir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                              |                                              |
| été élixivé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>.</u>                                |                                              |                                              |
| Distillation d'une on-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | Six quartes d'air in-                        | Cinq quartes d'air in-                       |
| ce de tourbe dans un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | inflammable.                            | flammable.                                   | flammable.                                   |
| appareil pneumatique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ::                                      | •                                            | ·                                            |
| <b>F</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,                                       |                                              |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·                                       |                                              |                                              |

| - I de atm comme                                                                  | the same of the sa |                                                                                                                            | <del></del>                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extraction de 4 on-<br>ces de tourbe avec de<br>l'eau.                            | minution dans le poids<br>de la tourbe; l'ex-<br>traction étoit brune, &<br>fournit par l'évapora-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | demi-once de son poids;<br>la décoction étoit bru-<br>ne, & fournit un ex-<br>trait sec, brun, sans<br>goût, du poids d'un | La tourbe perdit une demi-once de son poids, la déçoction étoir brune; étant évaporée j'obtins un résidu sec du poids d'un scrupule; il étoit brun & d'un goût fort amer. |
| be avec de l'esprit de<br>vin.                                                    | lora un peu en jaune,<br>fans diffoudre une quan-<br>tité fensible de tourbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lora un peu en jaune,<br>fans diffoudre une quan-<br>tité fenfible de tourbe.                                              | L'esprit de vin se co-<br>lora plus fort en jaune,<br>sans dissoudre cepen-<br>dant une quantité sen-<br>sible de tourbe.                                                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            | Le mélange confer-<br>va une entière transpa-<br>rence.                                                                                                                   |
| onces de tourbe avec de                                                           | drachmes & 10 grains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | drachmes de son poids;<br>la lessive devint d'un                                                                           | La tourbe perdit $3\frac{1}{2}$ drachmes de son poids; la lessive étoit d'un brun très soncé.                                                                             |
| be par la lessive d'alcali                                                        | Un précipité brun foncé, présque noir, du poids de 2½ drachmes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | foncé, presque noir, du                                                                                                    | Un précipité brun foncé, presque noir, du poids de 2 drachmes.                                                                                                            |
| Tourbe extraite par<br>l'alcali caustique, expo-<br>sée au feu.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brûle comme la tour-<br>be non extraite.                                                                                   | Brûle comme la tour-<br>be non extraire.                                                                                                                                  |
| Précipité de l'ex-<br>traction de la tourbe<br>seule par l'alcali causti-<br>que. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brûle comme la tour-<br>be.                                                                                                | Brûle comme la tour-<br>be.                                                                                                                                               |
| Tourbe mife en di-<br>gestion avec de l'huile<br>de térébenthine.                 | L'huile se colora un<br>peu en jaune, mais il<br>ne se sit pas d'extraction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L'huile se colora un<br>peu en jaune, mais il<br>ne se sit pas d'extraction.                                               | peu en jaune, mais il                                                                                                                                                     |

| Extraction d'une on-                       | Effervescence & cha-                  | Effervescence & cha-     | Effervescence & cha-                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
|                                            |                                       |                          | leur, avec développe-                            |
| cide nitreux.                              | ment d'air nitreux;                   | ment d'air nitreux       | ment T' air nitreux;                             |
|                                            |                                       |                          | l'extraction étoit brune;                        |
|                                            |                                       |                          | la tourbe extraite avoit                         |
|                                            |                                       |                          | une consistance gélati-                          |
|                                            |                                       |                          | neuse & se durcit ex-                            |
|                                            | coup en séchant.                      | neuse & se durcit beau-  |                                                  |
|                                            |                                       | coup en séchant.         |                                                  |
| Extraction de la tour-                     | L'évaporation donne                   | L'évaporation four-      | L'évaporation four-                              |
| be par l'acide nitreux,                    |                                       |                          | nit un residu brun, qui                          |
| évaporée & brûlée.                         |                                       |                          | attiroit très fort l'humi-                       |
|                                            |                                       |                          | dité de l'air, & de la                           |
|                                            |                                       |                          | combustion duquel je                             |
|                                            |                                       |                          | tirai une drachme de                             |
|                                            | che.                                  | ·· · • ·                 | cendre blanche.                                  |
| ,                                          |                                       |                          | . ''                                             |
| Tourbe extraite par                        | Brûle comme la sour-                  | Brûle comme la tour-     | Brûle comme la tour-                             |
| l'acide nitreux, exposée                   |                                       |                          | be non extraite.                                 |
| aŭ feu.                                    |                                       |                          | · ,·,                                            |
| Dany anger de saus                         | Point d'efferrescen                   | Doine d'affarrafan       | Point d'effervescen-                             |
|                                            |                                       |                          | ce; l'extraction étoit                           |
|                                            |                                       |                          | brune; la tourbe per-                            |
|                                            |                                       |                          | dit 4 drachmes de son                            |
|                                            |                                       | poids.                   | poids.                                           |
|                                            |                                       |                          |                                                  |
| E Oissa Jalaka an                          | D &Gdu hama da a sida                 | DAGA. harran             | P. G.d., bears                                   |
|                                            | Réfidu brun du poids                  | confe qu'il comme qui a  | Réfidu brun, qui at-<br>tiroit très fort l'humi- |
| be faite par l'acide ma-<br>rin, évaporée. | ne 42 ierahmes.                       | for Physicial for        | dité de l'air; il fur rou-                       |
| rin, evaporee.                             |                                       | si: il sele s' Coupules  | gi & pesoit 4 scrupules.                         |
|                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2., in here 2 rembities. | 5. se perote a teraputes.                        |
| Touche everies as                          | Brûle comme la tour-                  | Brûle comme la cour      | Brûle comme la cour-                             |
| l'acide marin, exposée                     |                                       | be non extraite.         | be non extraite.                                 |
| au feù.                                    | A MAIN ANTIGUE                        | or non taliant,          | De HUIL GALLALLE,                                |
| au seu.                                    |                                       |                          |                                                  |

# RÉCIT DES EXPÉRIENCES

que j'ai faites sur le Rhus Toxicodendron de Linnée, dans la vue de connoître ses parties composantes, & de déterminer l'action de son poison sur différents animaux.

## PAR M. ACHARD.

S'il est utile aux hommes de connoître les propriétés des corps qui les rendent propres aux différents usages de la vie, il n'est pas moins intéressant de rechercher celles par lesquelles ils peuvent nous devenir nuisibles, puisque par le défaut de cette connoissance nous pouvons souvent nous exposer à des dangers d'autant plus grands, que la sécurité dans laquelle nous nous trouvons nous ôte toute désiance & nous empêche d'attribuer les accidents qui nous arrivent à leur véritable cause.

Ce que je viens de dire est surtout applicable aux propriétés & qualités des végétaux qui les rendent nuisibles à l'homme, n'y ayant dans le regne végétal aucune marque extérieure qui puisse nous donner le moindre indice relatif à l'action des végétaux sur tous les êtres qui composent le regne animal.

L'analyse chimique la plus délicate, & poussée aussi loin que le permettent les moyens de décomposition que fournissent les opérations chimiques, ne nous mettent pas à portée de décider de l'action d'une matiere végétale sur les animaux. Le poison végétal le plus actif échappe entierement aux recherches du chimiste le plus consommé dans l'art de la décomposition, & cela particulierement parce que l'analyse des matieres végétales est en général encore très imparfaite, que l'on ne peut résoudre les végétaux qu'en principes, eux-mêmes encore très composés, qui ont toujours une très grande ressemblance & analogie, quoiqu'ils soient tirés de matieres végétales d'une nature très dissérente; & ensin parce qu'il n'y a aucune marque qui caractérise les poisons qui prennent leur origine dans le regne végétal.

Il n'y a donc d'autre moyen pour s'assurer des effets pernicieux des végétaux sur l'homme & sur tous les êtres du regne animal, que l'observation di-

Nouv. Mém. 1786.

recte & immédiate des effets qu'ils produisent. Ce qui rend cette détermination aussi difficile qu'elle est intéressante, c'est que la maniere dont les végétaux nuisibles exercent leur action, est très différente, & qu'un végétal qui agit sur un animal comme le poison le plus violent, produit sur un animal d'une autre espece un esset tout opposé, & peut lui servir de nourriture. La ciguë en fournit un exemple: l'on sait que c'est un poison assez actif pour les hommes, les chiens, & plusieurs quadrupedes, tandis que les sansonnets se nourrissent de la semence par présérence, & sans aucun inconvénient. Il en est de même des noix vonsiques; la plus petite dose fait mourir les chiens, les chats & plusieurs autres animaux, en très peu de temps, & les violentes convulsions qu'elle leur donne, prouve l'activité de ce poison, tandis que les hommes peuvent sans aucun inconvénient en prendre des doses assez confidérables.

Ainsi, pour s'assurer des essets venimeux d'une substance végétale sur l'homme, je dis végétale, parce que les poisons du regne minéral agissent comme tels, avec la dissérence seulement du plus au moins, sur tous les êtres animés, il faudroit saire l'expérience sur des hommes; car lorsque l'on conclud des essets que produit un poison sur un animal à ceux qu'il produiroit sur l'homme & réciproquement, s'on est toujours en risque de confondre l'erreur avec la vérité. La vie de l'homme étant cependant d'un trop grand prix pour pouvoir être exposée aux dangers inséparables de ces sortes d'expériences & d'observations, le naturaliste ne peut pousser les recherches relatives à l'examen des propriétés des poisons plus loin que ne le permettent les essais qu'il peut faire sur des animaux. Des accidents qui arrivent, parce que des hommes s'exposent aux influences vénéneuses des végétaux faute de les connoître, & les observations qu'on peut faire dans de semblables cas, instruisent, quoique souvent à trop grand prix, le physicien éclairé qui en examine avec soin toutes les circonstances.

L'arbrisseur dangereux pour les hommes, dont je me propose de donner l'analyse chimique dans ce Mémoire, & dont j'ai examiné les effets sur
plusieurs animaux, servira encore à augmenter le nombre des preuves de la
maniere dissérente d'agir du même végétal sur dissérents animaux. Cet arbrisseau appartient au genre que Linnée nomme Rhus, & c'est l'espece qu'il
nomme dans son ouvrage intitulé Species plantarum, Rhus Toxicodendron,
foliis ternatis, foliolis petiolatis angulatis pubescentibus, caule radicante.
Fai obtenu de mon illustre & digne confrere Monsieur Gleditsch un arbrisfeau entier avec les racines; le tronc principal pouvoit avoir un pouce de
diametre; il avoit été élevé dans le jardin botanique de l'Académie en pleine
terre, & quoiqu'il eût été déraciné vers le milieu de Septembre, les seuilles
étoient encore bien vertes, remplies d'un sec laiteux, qui lorsqu'on brisoit les

tiges en sortoit assez abondamment, de même que des incissons faites dans les racines, dans l'écorce du tronc & dans les branches.

Je commencerai par rapporter les essais que j'ai faits sur les dissérentes parties de ce végétal, dans la vue de le décomposer; ensuite je rapporterai les observations qui prouvent qu'il agit comme poison sur les hommes, & je terminerai ce Mémoire par le récit des expériences que j'ai faites pour déterminer l'effet de ses dissérentes parties sur des animaux de diverses especes, en les exposant de dissérente maniere à l'action de ce végétal.

Expérience L

l'exprimai au moyen d'un pressoir, aussi exactement qu'il sut possible, le suc de 18 onces & 6 drachmes de seuilles fraîches du Toxicodendron, & en tirai 8½ onces d'un suc vert trouble, dans lequel il se déposa au bout de 24 heures un sédiment vert, dont la précipitation rendit le suc presque transparent, d'un vert clair, tirant sur le blanc, & ayant une apparence un peu laiteuse; quoique la seuille, lorsqu'elle n'étoit pas froissée, n'eût presque pas d'odeur, le suc en avoit une très forte, tout à fait semblable à celle des seuilles de choux verts hachées, mais qui en disséroit cependant en ce qu'elle étoit bien plus concentrée, & si forte, qu'elle causoit du dégoût & une sensation désagréable lorsqu'on l'approchoit du nez. Le résidu des seuilles exprimées pesoit 10 onces, en sorte qu'il n'y eut par l'expression qu'une perte totale du poids de deux drachmes, qu'on peut attribuer aux parties qui resterent attachées aux parois du pressoir.

Expérience IL

Deux onces du suc obtenu par l'expression des seuilles dans l'expérience précédente surent lentement évaporées, par une chaleur très soible; il resta un résidu de la consistance d'un syrop sort épais, d'une couleur brune, du poids de quatre scrupules, qui n'avoit presque aucune odeur; ce qui prouve la volatilité du principe odorant de ce suc.

Expérience IIL

l'ajoutai à des portions différentes du suc exprimé des seuilles du Toxicodendron, contenues dans sept dissérents verres, de l'insussion de tournesol, du syrop de violettes, de la solution d'argent dans l'acide nitreux, de la solution de mercure, de plomb & de terre calcaire dans le même acide, & ensin de la solution de soie de soufre dans de l'eau distillée; l'observation de ces dissérents mélanges me sit connoître

1) que ce suc ne change en aucune maniere la couleur de la teinture de tournesol, su celle du syrop de violettes; d'où il suit qu'il n'est

ni acide, ni alcalin;

\_\_\_

#### Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale

2) qu'il précipite l'argent dissous dans l'acide nitreux; que d'abord ce précipité est blanc; qu'au bout de quelques minutes il se noircit à sa surface, & que dans peu il devient entierement noir; ce qui a également lieu, soit qu'il se trouve exposé à la lumiere, ou qu'il soit placé dans un endroit obscur;

3) qu'il précipite abondamment le mercure dissous dans l'acide nitreux,

& donne à ce précipité une couleur jaune;

4) qu'il ne décompose pas la solution de plomb dans l'acide du nitre, & n'en occasionne pas la précipitation;

5) qu'il ne produit aucun changement dans la dissolution de la terre

calcaire faite par l'acide nitreux;

6) qu'il décompose le foie de soufre, en occasionnant la précipitation du soufre qui est accompagnée de l'odeur fétide qui est toujours produite dans cette décomposition.

#### Expérience IV.

Le résidu des seuilles exprimées pesoit, après avoir été séché, 5½ onces; après l'avoir divisé en deux parties égales, dont chacune pesoit 2½ onces & deux drachmes, je sis l'extrait de l'une avec de l'eau, & de l'autre avec de l'esprit de vin très rectisé, & j'obtins, en opérant de la maniere usitée, quatre drachmes deux scrupules d'extrait gommeux, & trois drachmes dix grains d'extrait résineux, qui ne coloroit point l'eau & qui par conséquent étoit une résine pure; les seuilles dont je tirai l'extrait gommeux, après en avoir exprimé le suc, perdirent une demi-once & deux drachmes de leur poids, & celles dont je tirai les parties résineuses, perdirent 3½ drachmes.

#### Expérience V.

Après avoir fait sécher le bois du Toxicodendron à une chaleur très modérée, & trop foible pour pouvoir l'altérer en aucune façon, je le réduisis en poudre grossiere, & en pesai deux portions, chacune de 3½ onces & deux drachmes; l'une perdit par l'extraction avec l'eau ½ once trois drachmes & deux scrupules, & fournit six drachmes d'extrait gommeux: l'autre sur extraite avec de l'esprit de vin très bien rectifié; elle perdit deux drachmes de son poids & fournit deux drachmes 15 grains d'extrait résineux.

#### Expérience VI.

Je séchai les racines du Toxicodendron, qui lorsqu'elles étoient encore fraîches, étoient très abondantes en suc laiteux; après les avoir réduites en poudre grossiere, j'en pesai deux portions, chacune de cinq onces: l'une sut extraite avec de l'eau; elle perdit dix drachmes de son poids & sournit une once & 50 grains d'extrait gommeux: l'autre partie fut extraite avec de l'esprit de vin très bien rectifié; elle perdit trois drachmes & un scrupule de son poids, & j'en tirai deux drachmes 15 grains de résine.

#### Expérience VII.

Je distillai cinq onces de la racine séchée du Toxicodendron, dans une cornue de verre, au bain de fable, par un feu gradué; il ne s'attacha aucun fel volatil aux parois du récipient, ni dans le col de la cornue, & il passa d'abord un phlegme peu odorant sans couleur, qui fut bientôt suivi d'un fluide, coloré en jaune, d'une odeur fort acide, auquel succéda une huile empireumatique, semblable, pour l'odeur & la consistance, à celle qu'on retire par la distillation de toutes les matieres végétales. Après le refroidissement de tout l'appareil distillatoire, je séparai les vaisseaux & trouvai que le produit de la distillation avoit une odeur acide empireumatique très forte, & parfaitement semblable à celle du produit de la distillation, du tartre & du bois de chêne. Le fluide aqueux, chargé d'acide, qui se trouva dans le récipient, pesoit 1½ once & l'huile empireumatique deux drachmes. Le fluide avoit outre l'odeur tous les autres caracteres d'un acide affez fort. Une feule goutte colora en rouge une demi-once de teinture de tournesol & de fyrop de violettes, & fit une effervescence assez forte avec le sel de tartre dissous, dont il reçut une portion assez considérable avant d'en être saturé. Le résidu charbonneux que je trouvai dans la cornue, pesoit une once & six drachmes; je le réduissi en cendres qui pesoient 2 drachmes 10 grains. Par l'élixivation cette cendre perdit 25 grains; la lessive avoit peu de goût; elle verdissoit le syrop de violettes. La partie de cette cendre qui resta après l'élixivation, se dissolvoit avec effervescence dans les acides, & l'acide vitriolique étant ajouté à une dissolution que j'en avois faite dans l'acide nitreux, en occasionna la précipitation sous la forme de sélénite.

Les expériences que je viens de rapporter font connoître la composition du Toxicodendron, en tant qu'elle peut être déterminée par les méthodes d'analyse qui, comme je l'ai remarqué plus haut, sont très bornées & très imparfaites, surtout pour les végétaux. Si je ne craignois d'abuser de la patience de l'auditoire devant lequel j'ai l'honneur de parler, je pourrois tirer des conclusions assez nombreuses des expériences que je viens de rapporter; mais pour ne pas aller au delà des bornes prescrites à cette lecture, je passerai au récit abrégé des preuves qu'on a des qualités vénéneuses du Toxicodendron & des essets nuisibles qu'il produit sur l'homme.

Le beau feuillage du Toxicodendron & son extérieur agréable à la vue l'ont fait mettre par les amateurs au nombre des arbres & arbustes dans les plantations d'arbres étrangers, & quoique dans sa patrie, l'Amérique septen-

trionale, on connoisse ses qualités nuisibles depuis longtemps, & qu'on le range au nombre des végétaux vénéneux, l'on ne s'appercut dans ce climat qu'après plusieurs accidents des mauvais effets qu'il produit. Mon digne, illustre & respectable confrere M. Gleditsch a rassemblé les observations qu'on a faites à ce sujet, dans un Mémoire très intéressant qu'il a lu à l'Académie, & qui se trouve imprimé dans le 4<sup>me</sup> Volume des ouvrages de la Société des amis de la nature de Berlin, page 263 & fuivantes. Il s'enfuit que dans le temps où la végétation de cet arbrisseau se fait avec le plus de vigueur, savoir dans les mois d'été, son poison est le plus actif, & que des personnes qui s'exposent alors aux exhalaisons qui en émanent, sont attaquées d'une maladie qui se manifeste par des démangeaisons de la peau accompagnées d'une fensation douloureuse, & suivies d'une ébullition & d'une inflammarion de la peau, & enflure du corps. Tous ces symptômes sont d'autant plus marqués, que les personnes ont été plus longtemps exposées aux émanations de ce végetal, ou que ces émanations ont été plus concentrées & plus abondantes. M. le Professeur Gleditsch, dans l'endroit que j'ai cité, rapporte que plusieurs personnes qui logeoient dans la maison d'un pasteur à Crossen, attenante à un petit jardin, dans lequel il y avoit un cabinet garni en partie par les ramifications du Toxicodendron, étoient tous les étés atteintes de la maladie dont l'ai parlé; & il fut très bien constaté que cela venoit uniquement de cet arbrisseau, dont les exhalaisons étoient assez concentrées dans ce cabinet qu'il garnissoit en partie, pour causer cette maladie que les médecins nomment Phlegmone pustulosa, ou vesicularis, aux personnes qui y séjournoient pendant quelque temps; car dès que cet arbre fut extirpé, la maladie cessa, & les personnes qui habitoient cette maison n'en furent plus atteintes, tandis qu'auparavant elles l'avoient à plusieurs reprises dans le courant de chaque été.

Le jardinier Muller du jardin botanique de l'Académie transplanta cet arbre & s'étant mis en sueur par le travail, il se toucha au visage & s'essuya la sueur après avoir manié cet arbre & avoir probablement de son suc mains; ce qui lui causa une maladie très violente, qui mit sa vie en danger, & dont M. le Professeur Pallas qui le traita, ne le remit qu'au bout d'un temps assez long & avec beaucoup de peine. Une servante de M. le Professeur Gleditsch, qui mania cet arbre imprudemment, su également atteinte de démangeaisons au bras accompagnées d'enslure, & d'instammation

de la peau.

Il suit des observations qu'on a faites, que les essets pernicieux du Toxicodendron sont bien moindres & même presque insensibles, lorsque la seve n'est pas atténuée & en mouvement, c'est à dire dans les premiers mois du printemps, dans les derniers mois de l'automne & dans les mois de l'hiver;

ce qui est constaté par l'expérience, tout comme aussi que le suc de ce végétal, appliqué à la peau, y produit par son âcreté, des érosions & des inflammations accompagnées d'enssure & d'accidents plus ou moins graves suivant les circonstances particulieres; sur quoi l'on trouve des observations bien détaillées dans l'intéressant Mémoire de M. le Professeur Gleditsch que j'ai déjà souvent cité, & auquel je suis obligé de renvoyer, le temps ne me permettant pas d'extraire tout ce qu'il s'y trouve de remarquable.

Ayant suffisamment prouvé que le Toxicodendron est une plante vénéneuse, dont les exhalaisons produisent un esset très pernicieux par leur contact avec la surface du corps de l'homme, & dont le suc, lorsqu'il touche la peau, agit comme un poison très corrosis & très actif, je termine ce Mémoire par le récit des expériences que j'ai faites pour déterminer l'esset des dissérentes parties du Toxicodendron, & des dissérents principes compofants que j'en ai tirés par l'analyse, sur des animaux d'especes dissérentes, que j'ai exposés à l'action de ce végétal, de plusieurs manieres variées.

#### Expérience VIII.

Je plaçai quelques branches du Toxicodendron garnies de feuilles biens vertes sous un récipient de verre dont l'ouverture étoit plongée sous l'eau, & mis sous ce récipient un serin, qui à cause de la grandeur du récipient ne pouvoit de plusieurs heures être le moins du monde incommodé par le manque du renouvellement de l'air; il sauta sur les branches du Toxicodendron, mangea fort gaiement du chenevis que j'avois mis à sa portée, & après plusieurs heures au bout desquelles il ne parut incommodé en aucune maniere, je le tirai du récipient, & l'observai pendant plusieurs jours; il resta gai, mangea de très bon appétit, & ne parut affecté d'aucune façon désagréable. Je répétai cette expérience avec un pinçon; l'esset sur le même, quoique j'eusse déjà laissé pendant quelques jours dans le récipient plusieurs branches du Toxicodendron, dont les extrémités étoient dans l'eau, & qui y végétoient avec vigueur. Ensin la même expérience sur faite avec un jeune lapin, qui ne parut incommodé en aucune maniere.

L'air renfermé dans lequel des branches du Toxicodendron avoient végété avec vigueur pendant plusieurs jours, n'avoit aucune odeur particuliere, quoiqu'il dût être très chargé des exhalaisons de cette plante; une chandelle allumée que j'y plongeai, s'éteignit dans l'instant où elle y entra; mais il est à remarquer que cet esset n'est pas particulier à cette plante, & que toute autre plante végétante, qui auroit été renfermée de la même maniere, sans avoir été exposée aux rayons immédiats du soleil, auroit également vicié & phlogistiqué l'air; ce qui est parsaitement prouvé par les expériences très

connues de deux célébres physiciens Mrs Ingenhous & Senebier.

#### 56 Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale

#### Expérience IX.

l'enfermai un jeune lapin dans une grande cage, & après l'avoir laissé fans nourriture pendant une demi-journée pour aiguiser son appétit, je lui donnai des feuilles fraîches du Toxicodendron, remplies de suc laiteux; il en mangea beaucoup avec avidité, & rongea l'écorce des tiges auxquelles elles étoient attachées; cet animal, que j'observai ensuite pendant plusieurs jours, ne parut incommodé en aucune maniere.

#### Expérience X.

Je tirai les plumes du dos d'un pinçon vivant & emportai à dessein l'épiderme dans plusieurs endroits, en sorte qu'il étoit en partie écorché; je mouillai alors toute la partie de son corps dénuée de plumes, avec le suc que j'avois tiré par expression des feuilles du Toxicodendron, & le mis dans une cage; il sut pendant le même jour un peu triste, suite très naturelle des souf-frances qu'il devoit endurer d'avoir été en partie plumé vivant; il mangea cependant, & le lendemain il étoit sort gai, & ne paroissoit éprouver aucune sensation désagréable; son dos n'étoit ni enslé, ni enslammé; il avoit une couleur très naturelle; lorsqu'on y touchoit avec le doigt il ne faisoit aucun mouvement qui indiquât qu'il ressentit une douleur vive.

# Expérience XI.

Je mouillai des grains de chenevis concassés, avec le suc exprimé des feuilles du Toxicodendron, & le donnai à un pinçon que j'avois laissé jeuner pendant quelques heures; il le mangea avec avidité & en assez grande quantité, sans que cela parût lui faire le moindre mal.

#### Expérience XII.

Je laissai manquer d'eau un pinçon pendant une journée entiere; ensuite je lui donnai le suc exprimé des seuilles du Toxicodendron; la sois le porta à en boire une assez grande quantité, qui ne lui causa cependant pas la moindre incommodité remarquable.

#### Expérience XIII.

Je fis une incision d'un pouce de longueur dans la peau du dos d'un chien, & y fis entrer successivement une drachme du suc exprimé des seuilles du Toxicodendron, qui se répandit dans le tissu cellulaire; le sang qui sortoit de la plaie sembla se coaguler dans l'instant où il se méloit avec ce suc, & le mélange contenoit beaucoup de petites bulles d'air, comme s'il s'étoit sait une effervescence. Au bout d'un quart d'heure la plaie étoit d'un rouge brun & avoit une apparence putride, ce qui dura pendant toute la journée, & con-

& continua le lendemain; l'animal ne paroissoit pas avoir de douleur, mais il sembloit beaucoup souffrir d'une démangeaison de la plaie & surtout de ses bords, qui ne lui permettoit pas de rester un moment tranquille; au bout de deux jours la plaie suppura; la démangeaison sembloit avoir beaucoup diminué; la plaie prit une apparence naturelle, & se guérit entierement au bout de six jours.

Expérience XIV.

Jouvris une veine à un chien d'une assez bonne taille à la partie intérieure de la cuisse, & y injectai une drachme environ de suc exprimé des seuilles du Toxicodendron; ce qui ne sit pas le moindre esset sur l'animal. La plaie se guérit très bien & sort vite; elle n'avoit pas l'apparence putride observée dans l'expérience précédente; l'animal ne parut pas être incommodé de démangeaisons, il étoit sort gai, mangeoit, & se portoit très bien.

#### Expérience XV.

Je sis avaler de force à un chien une demi-once du suc des seuilles du Toxicodendron, ce qui ne lui sit aucun esset sensible; peu après il mangea de très bon appérit, & ne perdit rien de sa vivacité.

#### Expérience XVL

Je fis cuire pendant quelques heures deux poignées des feuilles du Toxicodendron, avec une demi-livre de bœuf, & 4 de quarte d'eau; après que le tout fut refroidi, je le donnai à un chien, qui mangea la viande & but avec beaucoup d'avidité tout le bouillon que les feuilles avoient coloré en brun; je ne remarquai pas qu'il fût le moins du monde incommodé.

#### Expérience XVII.

Je fis avaler à un chien deux drachmes des racines fraîches du Toxicodendron, dont le suc laiteux découloit, & qui en étoient fort chargées; il les garda sans les rendre, & ne parut pas avoir la moindre douleur, ni être affecté d'aucune maniere désagréable.

#### Expérience XVIII.

Je fis avaler à un chien une drachme du suc des seuilles du Toxicodendron, réduit par évaporation lente à la consistance d'un extrait, ce qui ne lui sit pas le moindre mal; il mangea peu après de très bon appétit, & no parut assecté d'aucune maniere particuliere.

#### Expérience XIX.

Je donnai à différents chiens, séparément à chacun, la dose d'une drachme de l'extrait réfineux & gommeux des feuilles du Toxicodendron, de son Nouv. Mém. 1786.

bois & de ses racines; les six chiens ne donnerent aucune marque d'incommodité; ils mangeoient tous de très bon appétit, & parurent ne point souf-

frir du tout, & n'être affectés d'aucune maniere désagréable.

Il est certainement très surprenant que les dissérentes parties du Toxicodendron, & les préparations variées que j'en ai tisées, étant administrées à ces dissérents animaux de tant de manieres dissérentes, n'ayent dans aucun cas produit l'esset d'un poison, tandis que les émanations seules de cette plante, & l'application de son suc sur la peau de l'homme, produisent des esset si subits & si violents.

L'arbrisseau avec lequel j'ai fait ces expériences, fut, comme je l'ai déjà remarqué plus haut, déraciné vers le milieu du mois de Septembre; il étoit cependant encore bien garni de feuilles, & lorsqu'on en brisoit les tiges, il en sortoit un suc laiteux abondant; ce qui me fait douter que ce soit à la saison dans laquelle les expériences furent faites qu'on puisse attribuer le peu d'effet que le poison de cet arbre produisit sur les animaux qui furent exposés de tant de différentes manieres à son effet, & qui en reçurent intérieurement de si fortes doses. La personne qui sécha sur du sable échaussé les feuilles dont le suc avoit été exprimé, & qui, comme je l'ai remarqué, avoient une forte odeur, prit un mal de tête accompagné d'étourdissement. M. Schiavetto & moi étant environ pendant une demi-heure dans un appartement bien fermé, où il y avoit sur une table des branches du Toxicodendron garnies de feuilles, & où j'avois répandu un peu du suc retiré par expression des feuilles, qui exhaloit une odeur assez forte, nous sentimes tous deux une pefanteur de tête, avec une espece de vertige accompagnée d'une légere envie de vomir; peu après que nous fumes passés dans un autre appartement, nous ne ressentimes plus la moindre incommodité. Je ne saurois décider si cet effet fut surement produit par les exhalaisons du Toxicodendron, ou s'il venoit peut-être de quelque autre cause.

Pour m'assurer de l'esset du poison du Toxicodendron, en tant qu'il dépend de la saison, je me propose de répéter les mêmes expériences au mois de Juillet de l'année prochaine; ce qui me fournira le sujet d'une lecture

particuliere.

# DÉTERMINATION

expérimentale des degrés dans lesquels les fluides sont conducteurs de la chaleur.

#### PAR M. ACHARD.

Si l'on met en contact immédiat, ou par l'intermede d'un milieu, plusieurs corps de nature dissérente, on remarque qu'au bout d'un certain temps ils ont tous le même degré de chaleur; mais si l'on fait attention au temps nécessaire pour que chaque corps prenne le même degré de chaleur, on se convaincra qu'il est très dissérent suivant leur dissérente nature.

Il suit de l'observation que je viens de rapporter

que dans un système de corps qui communiquent ensemble, soit par un contact immédiat, ou par l'interposition d'un milieu, la chaleur se met dans un parfait équilibre, en sorte qu'en supposant que les parties de ce système ont originairement différents degrés de chaleur, elles prendront toutes un degré de chaleur égal au bout d'un cértain temps déterminé;

que le temps nécessaire pour que la chaleur se mette en équilibre entre des corps de nature différente inégalement échaussés & placés dans les mêmes circonstances, est différent suivant la nature de ces comme

de ces corps.

La différence entre le temps nécéssaire pour que la chaleur se répande avec uniformité dans des corps de différente nature placés dans les mêmes circonstances, ne peut provenir que de la difficulté plus ou moins grande qui s'oppose, soit à la réception de la chaleur dans le corps le moins échaussé, soit à la diminution de la chaleur dans le corps le plus échaussé, ou à ces deux causes & à leur rapport réciproque.

Un corps moins chaud ou un milieu qui reçoit la chaleur d'un corps plus échauffé avec lequel il est en contact, peut être considéré comme un conducteur de la chaleur; la facilité avec laquelle il reçoit & transmet la chaleur, est proportionnée au temps qu'il faut pour qu'étant en contact avec

un corps plus échauffé ou plus froid, il reçoive de ce corps des degrés de chaleur déterminés, s'il est le moins chaud, ou qu'il en perde, s'il est le

plus échauffé.

Donc pour déterminer les degrés dans lesquels différents corps conduifent la chaleur, en tant que cette différence provient de leur nature, il faut mesurer le temps nécessaire pour qu'étant placés dans des circonstances égales, ils perdent ou reçoivent des degrés de chaleur égaux; & alors le rapport de ces temps étant en raison de la facilité avec laquelle les corps perdent ou reçoivent la chaleur, il s'ensuit qu'il fera connoître les degrés relatifs dans

lesquels les corps sont conducteurs de la chaleur.

Outre l'influence de la composition & nature du corps sur la facilité ou difficulté avec laquelle il reçoit ou perd des degrés de chaleur constants, son volume, sa figure, & le rapport de sa surface à son volume ont encore une influence très marquée sur la vîtesse avec laquelle il reçoit le degré de température du milieu dans lequel il se trouve, ou des corps disséremment échaufsés avec lesquels il se trouve en contact, soit immédiatement ou par l'intermede d'un milieu. Il est donc essentiellement nécessaire, si l'on veut déterminer avec assurance les dissérents degrés dans lesquels les corps sont conducteurs en tant qu'ils sont dépendants de la nature du corps, d'avoir égard à toutes les circonstances que je viens de nommer, & en général à tout ce qui peut contribuer à faire perdre ou recevoir au corps, avec plus ou moins de célérité, la chaleur, & qui se trouve être indépendant de sa nature & composition.

Les méthodes qu'on peut suivre pour découvrir les degrés dans lesquels les corps sont conducteurs de la chaleur, différent entierement pour les solides & pour les fluides; comme je ne me propose dans ce Mémoire que l'examen des degrés d'aptitude de ces derniers à recevoir & à perdre la chaleur, je ne donnerai que le détail de la méthode que j'ai employée dans la recherche de cette propriété des fluides, remettant le détail des moyens dont je nie suis servi pour faire une semblable recherche sur les solides au Mémoire

dans lequel je rapporterai les expériences que j'ai faites à ce sujet.

L'apparcil dont j'ai fait usage est assez simple & tel que le représente la Figure 1. — abcd est un cylindre de verre dont le verre est très mince, d'environ  $\frac{1}{2}$  de pouce de diametre, sur 3 pouces de longueur; il est fermé en bc, ouvert en ad, & reçoit dans cette ouverture un bouchon de liege frse, qui y entre avec quelque difficulté, & le ferme bien exactement. Ce bouchon est percé dans son axe d'un trou dans lequel est cimenté avec de la cire à cacheter le thermometre ki, fait de façon que le  $5^{me}$  degré au dessus du terme de la congélation sorte au dessus du bouchon & qu'il indique les degrés de chaleur jusqu'à celui de l'eau bouillante. Ce thermometre doit avoir

Pl. III. Fig. 1.

une très petite boule, & le tube doit être des plus capillaires. L'échelle Imno, adaptée au thermometre, sert à l'observation des degrés de chaleur qu'il indique, & doit être placée de façon que le 5<sup>me</sup> degré vienne en no & le degré 80 en lm. Le bouchon fers, est entouré d'un anneau de laiton ad, qui repose sur le bord du cylindre, asin que lorsqu'on fixe le bouchon dans le cylindre, la boule i se trouve toujours à la même distance du fond bc, & que le tube ik se trouve toujours exactement dans l'axe du cylindre. A la périphérie de ce bouchon font fixés deux fils d'archal fg, ef dont les extrémités se réunissent en g & sont attachées à un soutien h, de façon que le tout soit fixé & ne puisse pas vaciller, & que l'axe du cylindre ait une direction verticale. — tvxu est un cuveau qui doit contenir au moins 2 pieds cubiques; il est rempli d'eau jusqu'en a'b', c'est à dire à une hauteur telle que le cylindre soit plongé sous l'eau jusqu'à la profondeur à laquelle le bouchon entre dans son ouverture, c'est à dire environ à un demi-pouce de son bord, ad; yz est un thermometre muni d'une échelle qui indique le degré de température de l'eau.

ABCD représente un fourneau avec un bain de sable AEB, dans Fig. 4 lequel est placé un récipient de verre F rempli d'eau, qui est toujours entretenue à la même hauteur, par des additions proportionnées aux pertes' causées par l'évaporation. Dans ce vase, qui est assez grand s'il contient deux quartes d'eau, on peut plonger tout l'appareil que j'ai décrit dans la Figure 1. & que j'ai supposé alors être plongé dans le cuveau tvxu.

La Figure 3<sup>me</sup> représente un siphon de verre d'une telle capacité, qu'é- Fig. s. tant rempli de fluide jusqu'en a, la quantité qu'il en contient soit suffisante pour remplir le cylindre abcd de façon, que lorsque le bouchon y est mis & que le thermometre s'y trouve plongé, la surface du fluide soit élevée de 14 pouce au desfus de la boule c' du thermometre.

Pour faire usage de cet appareil, & découvrir par son moyen les degrés d'aptitude des fluides à recevoir & à perdre la chaleur, je remplis le cuveau Fig. 1. d'eau à la hauteur que j'ai indiquée, & y ajoutai autant d'eau d'une température différente qu'il en falloit pour que toute la masse eût 10 degrés de Réaumur; ce que je reconnus à l'aide du thermometre yz. Comme la masse est considérable & que j'ai exigé qu'elle soit au moins de deux pieds cubiques, elle conservoit, quoique placée dans un air un peu plus chaud, le même degré de température pendant plusieurs heures. Cela étant fait, je mis dans le cylindre abcd une quantité de fluide mesurée par le siphon Fig. 3. Après en avoir fermé l'ouverture avec le bouchon fers, de maniere que l'anneau de laiton ad reposat partout sur le bord du cylindre, je le plongeai dans l'eau du ballon F Fig. 2, qui étoit entretenue dans une ébullition continuelle, en faisant attention qu'il y fût plongé à la profondeur in-



diquée dans la description de la 1<sup>Te</sup> Figure, & de maniere que le cylindre restât immobile dans l'eau & que le fluide qu'il contenoit ne sût par conséquent pas agité, ce qui est une condition essentielle pour que les expériences sournissent des résultats justes. Peu après l'immersion du cylindre dans l'eau bouillante, le thermometre commença à monter; lorsqu'il sut à 15 degrés, je mesurai avec un pendule à secondes le temps nécessaire pour qu'il parvînt du 15 au 20, au 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 & 70<sup>me</sup> degré de Réaumur; alors je tirai le cylindre de l'eau bouillante, & le plongeai dans le cuveau tvxu Fig. 1, & en évitant soigneusement toute agitation du suide, j'observai en secondes le temps qui s'écouloit pendant que le thermometre tomboit du 60 au 55, au 50, au 45, 40; 35, 30, 25, 20 & 15<sup>me</sup> degré de Réaumur.

Il est nécessaire que le cylindre abcd Fig. 1. soit de verre fort mince, par deux raisons; afin qu'il oppose le moins de résistance que possible au passage de la chaleur, & afin qu'il puisse supporter sans se rompre trop facilement les alternatives subites de froid & de chaud qu'il est obligé d'éprouver dans l'usage qu'il faut en faire. Comme il faut, pour pouvoir faire une comparaison des degrés d'aptitude des fluides à recevoir & à transmettre la chaleur, avoir un fluide qui puisse servir de terme de comparaison, j'ai choisi pour cet esse l'eau distillée; le rapport des temps dans lesquels d'antres fluides perdent ou reçoivent des degrés de chaleur égaux à ceux qui sont nécessaires pour l'eau, fait connoître les degrés relatifs dans lesquels les fluides sont conducteurs de la chaleur.

Afin que cette comparaison fasse connoître sans erreur les rapports de l'aptitude des sluides à recevoir & à perdre la chaleur, il faut nécessairement que les expériences qui servent à cette comparaison soient faites dans le même cylindre abcd Fig. 1, asin que toutes les circonstances soient parfaitement les mêmes. Comme dans le cours des expériences nombreuses que j'ai faites, le cylindre abcd s'est cassé plusieurs sois, j'ai été obligé d'y en substituer un autre, & par les raisons que j'ai indiquées, j'ai toujours commencé par réitérer dans le nouveau cylindre l'expérience avec de l'eau distillée, pour obtenir par là, si je puis m'exprimer ainsi, un terme fixe, qui servit de terme de comparaison dans la détermination des rapports dans lesquels les autres sluides observés dans le même cylindre reçoivent & transmettent la chaleur.

Le détail dans lequel je suis entré sur la méthode que j'ai suivie dans cette recherche, & l'uniformité avec laquelle tous les fluides sur lesquels j'ai travaillé ont été examinés, me dispense d'entrer dans des récits détaillés de chaque expérience; ainsi j'ai préséré, tant pour éviter les répétitions que pour abréger l'exposé de mes essais, & en faciliter la comparaison, de présenter les résultats de mes expériences dans la Table suivante, divisée en 8 colonnes verticales, dont la premiere indique le nom du fluide soumis à l'exa-

men. La seconde indique de s en s les degrés auxquels le thermometre fut observé, lorsque le fluide fut échauffé & plongé dans l'eau bouillante. La troisieme colonne fait connoître le nombre de secondes qui se sont écoulées pendant que le thermometre, lorsque le cylindre contenoit de l'eau distillée, montoit de s en s degrés depuis le 15me jusqu'au 70me, suivant qu'il est marqué dans la feconde colonne. La quatrieme colonne contient le nombre de fecondes dans lesquelles le thermometre plongé dans le même cylindre contenant le fluide marqué dans la premiere colonne, montoit du nombre des degrés indiqués dans la seconde colonne. La cinquieme colonne fait connoître, en nombres dont l'unité est une seconde, la dissérence entre le temps nécessaire pour que de l'eau distillée & le fluide marqué dans la premiere colonne parvienne du moindre degré de chaleur au plus grand où il a été observé. La sixieme colonne indique la dissérence entre le temps nécessaire pour que de l'eau distillée & le fluide marqué dans la premiere colonne parviennent du plus grand degré de chaleur au moindre où il a été observé. Les différences marquées dans ces deux colonnes sont positives, lorsque le fluide examiné exige pour se chauffer ou se refroidir plus de temps que l'eau; & dans le cas contraire elles sont négatives. La septieme colonne indique en nombres le degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne à recevoir la chaleur. La huitieme & derniere colonne fait connoître les degrés d'aptitude du fluide à perdre la chaleur. Il est à remarquer pour l'intelligence de ces deux colonnes que j'ai supposé le degré d'aptitude de l'eau distillée à recevoir & à perdre la chaleur exprimé par le nombre 10000, & que pour obtenir le nombre marqué dans les colonnes j'ai multiplié les secondes dans lesquelles le fluide a passé de la moindre chaleur à la plus grande où il a été observé, par 10000, & que j'ai divisé le produit par le nombre de secondes écoulées avant que l'eau se chauffat du même nombre de degrés; ce qui fournit les nombres marqués dans la septieme colonne. J'ai obtenu de la même façon les nombres marqués dans la huitieme colonne. Cette détermination se fonde sur ce que les degrés d'aptitude des fluides à recevoir ou à perdre la chaleur sont en raison directe des temps dans lesquels étant placés dans des circonstances parfaitement semblables, ils reçoivent des augmentations ou éprouvent des pertes égales de chaleur.

Pour m'assurer du degré de consiance que je pouvois donner aux expériences que j'ai faites, j'en ai répété quelques unes plusieurs sois de suite & dans les répétitions nombreuses que j'ai faites, la plus grande erreur que j'aye trouvée n'étoit que de 2 secondes dans le temps où j'observai le même restroidissement, en sorte que les résultats de mes essais ne peuvent contenir que des erreurs tout au plus de 2 secondes; ce qui est peu considérable, les recherches expérimentales n'étant jamais susceptibles d'une exactitude parsaite.

# 64 Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale

| Nom du fluide.     | Passage du thermometre à différents degrés. au 15                                                                                                                       | Nombre de secondes dans lesqualles le thermometre a passe aux degrés ingliqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre a b c d' contenoit de l'eau difillée. | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la colonne ade, lorsque le cylindre a b c d'contenoit le sluide indiqué dans la premiere colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le sluide nommé dans la premiere colonne parvienne du plus grand degré de chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le sluide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du moindre degré de<br>chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à recevoir la chaleur, en supposant que pour l'eau diffillée ce degré soit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à perdre la chaleur, en supposant que pour l'eau distillée ce degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vitriol            | - 25<br>- 30<br>- 35<br>- 40<br>- 45<br>- 50<br>- 55<br>- 60<br>- 65<br>- 70<br>du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup><br>- 40<br>- 35<br>- 30<br>- 25<br>- 20<br>- 15 | 12<br>17<br>22<br>29<br>36<br>46<br>58<br>75<br>104<br>12<br>26<br>44<br>66<br>95<br>142<br>228                                                                   | 4<br>8<br>12<br>16<br>21<br>26<br>33<br>41<br>53<br>72<br>97<br>13<br>28<br>46<br>70<br>103<br>155<br>255                                                                            | <b>—</b> 7                                                                                                                                                              | + 27                                                                                                                                                                             | 9 <b>3</b> 26 <del>13</del>                                                                                                                                        | 11184 <u>12</u>                                                                                                                                                  |
| Acide ni<br>treux. |                                                                                                                                                                         | 4<br>7<br>12<br>17<br>22<br>29<br>36<br>46<br>58<br>75                                                                                                            | 4<br>8<br>13<br>18<br>24<br>31<br>40<br>50<br>61<br>77                                                                                                                               | +1                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | 1096 <del>2</del> 3                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |

Nom

| Nom du fluide: | Passage du thermemetre à dissèrents dogrés,                                | Nombre de fecondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre abcd contenoit de l'eau distillée. | Nombre de secondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a passé aux degrés indiqués dans<br>la colonne ade, lorsque le cylindre abc d<br>contenoit le suide indiqué dans la pre-<br>miere colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le fluide nommé dans la première<br>colonne parvienne du plus grand degré de<br>chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le sluide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du moindre degré de<br>chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à recevoir la chaleur,<br>en fuppofant que pour l'eau diffillée ce<br>degré foit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à perdre la chaleur,<br>en fapposant que pour l'eau difiillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000, |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acide mitreux. | du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup> — 40  — 35  — 30  — 25  — 20  — #5 | 12<br>26<br>44<br>66<br>95<br>142<br>228                                                                                                                      | 10<br>22<br>38<br>59<br>86<br>130                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | <b>— 2</b> 9                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 8728 <del>47</del>                                                                                                                                                        |
| Acide ma-      | du 15 <sup>me</sup> au 20 <sup>me</sup>                                    | 4<br>7<br>12<br>17<br>22<br>29<br>36<br>46<br>58<br>75                                                                                                        | 4<br>8<br>12<br>18<br>24<br>32<br>41<br>53<br>68<br>90                                                                                                                                            | + 27                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | 2596 13                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
|                | du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup> — 40 — 35 — 30 — 25 — 20 — £5      | 12<br>26<br>44<br>66<br>95<br>142<br>228                                                                                                                      | 9<br>20<br>33<br>49<br>71<br>104<br>152                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | <b>—</b> 76                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 6666 <del>3</del> 8                                                                                                                                                       |

| Nom du fluide.                        | Pallàge du thermometre à différents degrés,                                                                     | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre abcd contenoit de l'eau distillée. | Nombre de secondes dans lesquelles he ther-<br>mometre a passe aux degrés indiqués dans<br>la colonne sde, Jorsque le cylindre abcd<br>contenoit le suide indiqué dans la pre-<br>miere colonne. | Différence entre le temps nécessaire ponr que l'eau & le sluide nommé dans la premiere colonne parvienne du plus grand degré de chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le sluide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du moindre degré de<br>chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à recevoir la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distilée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la première colonne, à perdre la chaleur, en suppossant que pour l'eau difillée ce degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinaigre<br>distillé.                 | du 15 <sup>me</sup> au 20 <sup>me</sup> 25  30  35  40  45  50  65  70  du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup> | 4<br>7<br>12<br>17<br>22<br>29<br>36<br>46<br>58<br>75<br>104                                                                                                 | 4<br>9<br>14<br>20<br>27<br>35<br>46<br>58<br>73<br>97<br>143                                                                                                                                    | + 39                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  | 13750                                                                                                                                                                      | , · .                                                                                                                                                            |
| Acide des                             | - 35<br>- 30<br>- 25<br>- 20<br>- 15<br>du 15 <sup>me</sup> au 20 <sup>me</sup>                                 | 44<br>66<br>95<br>142<br>228                                                                                                                                  | 23<br>39<br>57<br>82<br>118<br>176                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         | <b>—</b> 52                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            | 772153                                                                                                                                                           |
| fourmis<br>concentré<br>par la gelée. | - 25<br>- 80<br>- 85<br>- 40<br>- 45<br>- 50<br>- 55<br>- 60<br>- 70                                            | 5<br>10<br>15<br>20<br>28<br>37<br>45<br>58.<br>74<br>97                                                                                                      | 7<br>13<br>19<br>25<br>32<br>41<br>52<br>65<br>82<br>108<br>150                                                                                                                                  | <b>+</b> 10                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | 107 <del>1</del> 44                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |

|                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                          | <u> </u>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du fluide.                                         | Passe du thermometre à distérente degrés,                                  | Nombre de secondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a passe aux degrés indiqués dans<br>la seconde colonne, lorsque le cylindre<br>abcd contenoit de l'eau distillée. | Nombre de secondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a passé aux degrés indiqués dans<br>la colonne ede, lorsqué le cylindre abcd<br>contenoit le suide indiqué dans la pre-<br>miere colonne, | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le fluide nommé dans la premiere colonne parvienne du plus grand degré de chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessairo pour que<br>l'eau & le sluide nommé dans la premiero<br>colonne parvienne du moindre degré de<br>chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à recevoir la chaleur,<br>en fuppofant que pour l'eau difillée ce<br>degré foit exprimé par le nombre 10000, | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à perdre la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000. |
| Acide des<br>fourmis<br>concentré<br>par la gelée.     | du 55 <sup>me</sup> au 50 <sup>me</sup> - 45 - 40 - 35 - 30 - 25 - 20 - 15 | 9<br>19<br>33<br>49<br>70<br>99<br>143<br>219                                                                                                                            | 9<br>19<br>31<br>49<br>68<br>95<br>137<br>208                                                                                                                                                    | 41                                                                                                                                                                      | <b>— 11</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            | 9497 <del>117</del>                                                                                                                                                       |
| Solution d'alcali cau- stique dans de l'eau distillée. | du 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25                               | 5<br>10<br>15<br>23<br>32<br>40<br>53<br>69<br>92                                                                                                                        | 5<br>11<br>17<br>23<br>32<br>40<br>53<br>67<br>85                                                                                                                                                | <b>— 2</b> 0                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  | 8518 <del>14</del>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
|                                                        | du 55 <sup>me</sup> au 50 <sup>me</sup> - 45 - 40 - 35 - 30 - 25 - 20 - 15 | 9<br>19<br>33<br>49<br>70<br>99<br>143<br>219                                                                                                                            | 9<br>19<br>33<br>49<br>70<br>99<br>143<br>221                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         | + 2                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | 10091 <del>310</del>                                                                                                                                                      |

| Nom du fluide.      |                                             | Paffage du thermometre à différents degrés.          | Nombre de secondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a passe aux degrés indiqués dans<br>la seconde colonne, lorsque le cylindre<br>abcd contenoit de l'eau distillée. | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la colonne ade, lorsque le cylindre a b c d contenoit le fluide indiqué dans la première colonne. | Diffèrence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le sluide nommé dans la promiere<br>colonne parvienne du plus grand degré de<br>chaleur au moindre où il a été observé. | Diffèrence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le siude nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du moindre degré de<br>chaleur au plus grand ou il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à recevoir la chaleur, en supposant que pour l'eau difuilée ce degré soit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonnè, à perdre la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esprit de sel       | du 15me                                     |                                                      |                                                                                                                                                                          | 3<br>7<br>10                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
| ammoniac            | _                                           | 25                                                   | 4<br>7<br>12                                                                                                                                                             | 7                                                                                                                                                                                    | ۱.                                                                                                                                                                               | }                                                                                                                                                                               | · .                                                                                                                                                               | }                                                                                                                                                                         |
| caustique.          |                                             | 30<br>35                                             |                                                                                                                                                                          | 10                                                                                                                                                                                   | }                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
| 1                   | =                                           | 35<br>40                                             | 17<br>22                                                                                                                                                                 | 14<br>18<br>23<br>30<br>47                                                                                                                                                           | [                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                               | · ·                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                         |
| ł                   | _                                           | 40<br>45                                             | 29                                                                                                                                                                       | 23                                                                                                                                                                                   | ļ                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | Ì                                                                                                                                                                         |
| İ                   | _                                           | 50                                                   | 36                                                                                                                                                                       | 30                                                                                                                                                                                   | + 21                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                               | 1362 <del>25</del>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |
|                     | <u> </u>                                    | 55                                                   | 46<br>58                                                                                                                                                                 | 47                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | į.                                                                                                                                                                              | " - "                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
|                     | à ce degré d<br>fluide bouil<br>chauffa pas | 60<br>le chaleur le<br>lloit & ne s'é-<br>davantage. | 58                                                                                                                                                                       | 79                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| ł                   |                                             |                                                      | 14                                                                                                                                                                       | 11                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | ·                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
|                     | . —                                         | 35                                                   | 32 -                                                                                                                                                                     | 38                                                                                                                                                                                   | ľ                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                 | ,                                                                                                                                                                         |
|                     | -                                           | 30, -                                                | 54<br>83                                                                                                                                                                 | 74                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
|                     | _                                           | 25                                                   | 83                                                                                                                                                                       | 109                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | <del>+</del> 106                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | 4907 = 7                                                                                                                                                                  |
| t                   | _                                           | . 20                                                 | 130<br>216                                                                                                                                                               | 180                                                                                                                                                                                  | l.                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                         |
| 1                   |                                             | 15                                                   |                                                                                                                                                                          | 322                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| Esprit de sel       | du 15me                                     | au 20 <sup>me</sup>                                  | 4                                                                                                                                                                        | 4<br>7<br>12                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| ammoniac            | _                                           | 25                                                   | 7<br>12                                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                                                                    | !<br>!                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| non causti-<br>que. |                                             | 30<br>35                                             | 17                                                                                                                                                                       | 17                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 112228                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
| 7-00                |                                             | 33<br>40                                             | 22                                                                                                                                                                       | 17<br>25                                                                                                                                                                             | + 5                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 | 11388 <del>§</del>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |
| 1                   |                                             | 45                                                   |                                                                                                                                                                          | 25<br>32                                                                                                                                                                             | • •                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
|                     |                                             | 50                                                   | · 29<br>36                                                                                                                                                               | 41                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
|                     | du 50me                                     |                                                      | 12                                                                                                                                                                       | 15                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
|                     |                                             | 40                                                   | 26                                                                                                                                                                       | 29                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
|                     | _                                           | 35                                                   | 44                                                                                                                                                                       | 45                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | ]                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
|                     | _                                           | 30                                                   | 66                                                                                                                                                                       | 65                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
|                     | -                                           | 25                                                   | 95                                                                                                                                                                       | 94                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | <b>—</b> 33                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   | 8552 <del>35</del>                                                                                                                                                        |
|                     | -                                           | 20                                                   | 142                                                                                                                                                                      | 132                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| 1                   |                                             | 15                                                   | 228                                                                                                                                                                      | 195                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |

| Depender colonne, a perice is challent, en lippoint up a pour l'eat diffillée colonne, à perice is challent, en lippoint up bour l'eat diffillée colonne, à recevoir le challent, en lippoint up bour l'eat diffillée colonne, à recevoir le challent, en lippoint up pour l'eat diffillée colonne, à recevoir le challent, en lippoint up pour l'eat diffillée colonne, à recevoir le challent, en lippoint up pour l'eat diffillée colonne, à recevoir le challent, en lippoint que colonne parient de fillée colonne, à recevoir le challent, en lippoint que l'eat diffillée colonne, l'expenie par l'eat diffillée colonne, l'expenie par l'eat diffillée colonne, l'expenie de colonne parient de l'eat diffillée colonne d'aux la periodic de fillée pour que colonne parient apidis aux depte de challent a pour que l'eat diffillée colonne d'aux la periodic de des discrete l'eat aux la periodic de des l'eau diffillée.    Diffolution du 15 ** au 20 ** 45 |             |           |                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d'une & de- mi-drachme de fel de Glauber dans deux onces d'eau diffillée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ·         |                     | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passé aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre a b c d' contenoit de l'eau distillée. | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la colonne ade, lorsque le cylindre abcd contenoît le fluide indiqué dans la première colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le sluide nommé dans la première colonne parvienne du plus grand degré de chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le fluide nommé dans la première<br>colonne parvienne du moindre degré de<br>chalsur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à recevoir la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distilée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere, colonne, à perdre la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau diffillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000. |
| d'une & de- mi-drachme de fel de Glauber dans deux onces d'eau diffillée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | du 15 me  | au 20 <sup>me</sup> | 5                                                                                                                                                                 | 7                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
| Glauber dans deux — 40 28 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | _         |                     | 10                                                                                                                                                                | 14                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
| Glauber dans deux — 40 28 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | <u> </u>  | 30                  | 15                                                                                                                                                                | 19                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
| dans deux onces d'eau distillée.  - 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | _         | 35                  | 20                                                                                                                                                                | 24                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
| - 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 1. —      |                     | 28                                                                                                                                                                | 31                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
| - 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | _         | 45                  | .37                                                                                                                                                               | 30                                                                                                                                                                                | <b>—</b> 27                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | 8357 <del>28</del>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |
| - 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |           | 50                  | 45                                                                                                                                                                | 47                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | '                                                                                                                                                                          |
| - 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ammee.      |           | 55                  | 58                                                                                                                                                                | 58                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
| - 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |           | 65                  | 07                                                                                                                                                                | 21<br>80                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
| du 55 <sup>me</sup> au 50 <sup>me</sup>   9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | )           |           | 70                  | 140                                                                                                                                                               | 117                                                                                                                                                                               | ,                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
| - 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I           | do = = me |                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  | <del></del>                                                                                                                                                                | i                                                                                                                                                                          |
| - 40   33   33   33   33   33   33   33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1           | au 55     | au 50               | 70                                                                                                                                                                | 9                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
| - 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1           |           | 40                  | 22                                                                                                                                                                | 20                                                                                                                                                                                | ,                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                          |
| - 25   99   102   148   - 20   143   230   - 25   10   10   15   15   15   15   15   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ł           |           | 35                  | 33<br>40                                                                                                                                                          | 50                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
| - 25   99   102   148   - 20   143   230   - 25   10   10   15   15   15   15   15   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i           | <b> </b>  | 30                  | 70                                                                                                                                                                | 72                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | + 11                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            | 10502 62                                                                                                                                                                   |
| - 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | _         | 25                  | 99                                                                                                                                                                | 102                                                                                                                                                                               | ,                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | ,                                                                                                                                                                          | 3319                                                                                                                                                                       |
| Solution du 15 <sup>me</sup> au 20 <sup>me</sup> Solution du 15 <sup>me</sup> au 20 <sup>me</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | _         | 20                  | 143                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  | <b>*</b> * ·                                                                                                                                                               | 1 1                                                                                                                                                                        |
| Solution du 15 <sup>me</sup> au 20 <sup>me</sup> d'une & de- mi-drachme de fel com- mun dans de l'eau distil- lée.  Solution du 15 <sup>me</sup> au 20 <sup>me</sup> 10 10 15 15 15 20 20 20 28 26 19 26 19 37 33 33 33 35 35 37 36 37 37 38 38 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | _         |                     | 219                                                                                                                                                               | 230                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                          | 1 1                                                                                                                                                                        |
| d'une & de-<br>mi-drachme — 30   15   15   15   15   15   15   15   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Solution    | du 15me   |                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
| mi-drachme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | d'une & de- | .—        |                     | 10                                                                                                                                                                | 10                                                                                                                                                                                | -1                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                          |
| de fel com-<br>mun dans de<br>l'eau distil-<br>lée.  - 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | . —       |                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | ]                                                                                                                                                                          |
| Peau distil-<br>  60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | _         | 35                  | 20                                                                                                                                                                | 20                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | i, I                                                                                                                                                                       |
| lée. — 50 45 43 52 58 52 64 64 97 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | _         |                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | ·                                                                                                                                                                          |
| - 55 58 52<br>- 60 74 64<br>- 65 97 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1           | _         |                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | <b>—</b> 36                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | 7571 <del>7</del>                                                                                                                                                          | , .                                                                                                                                                                        |
| - 60 - 74 64<br>- 65 97 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iée.        | _         |                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | l                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | ·                                                                                                                                                                          | · .                                                                                                                                                                        |
| <b>—</b> 65   97   82   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1           | _         | 55                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | i                                                                                                                                                                       | · i                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | ;                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>{</b> .  |           |                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | ·                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1           |           | 10                  | 140                                                                                                                                                               | 100                                                                                                                                                                               | !                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            | ļ.                                                                                                                                                                         |

| -  | _ |
|----|---|
| ٠, | u |
| ,  | _ |

| Nom du fluide.                                                                        | Passage du thermometre à disférents degrés, | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre abcd contenoit de l'eau distilée. | Nombre de secondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a passe aux degrés indiqués dans<br>la colonne see, lorsque le cylindre abed<br>contenoit le suide indiqué dans la pre-<br>miere colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le sluide nommé dans la première colonne parvienne du plus grand degré de chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le suide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du moindre degré de<br>chaleur au plus grand où il a été observé, | Degle d'aptitude du sluide nommé dans la<br>premiere colonne, à recevoir la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000, | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à perdre la chaleur,<br>en suppolant que pour l'eau difillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solution d'une & de- mi-drachme de fel com- mun dans de l'eau distil- lée.            | du 55 <sup>me</sup> au 50 <sup>me</sup>     | 9<br>19<br>33<br>49<br>70<br>99<br>143<br>219                                                                                                                | 9<br>20<br>33<br>49<br>69<br>97<br>140<br>219                                                                                                                                                    | 21<br>63                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | 10000                                                                                                                                                                    |
| Solution d'une & de- mi-drachme de nitre prismatique dans deux onces d'eau distillée. | du 15 <sup>me</sup> au 20 <sup>me</sup>     | 4<br>9<br>14<br>20<br>27<br>36<br>45<br>57<br>71<br>91                                                                                                       | 5<br>9<br>14<br>20<br>27<br>35<br>44<br>55<br>67<br>86<br>116                                                                                                                                    | - 6                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 | 950812                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                        |
|                                                                                       | du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup>     | 12<br>25<br>43<br>64<br>93<br>139<br>216                                                                                                                     | 12<br>25<br>42<br>63<br>92<br>135<br>215                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | <b>— 1</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 9953 <del>13</del>                                                                                                                                                       |

| Nom du fluide.                                                                       | Passage du thermometre à disférents degrés.                               | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passé aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre abcd contenoit de l'eau distillée. | Nombre de feoondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a paffé aux degrés indiqués dans<br>la colonne side, lorsque le cylindre a b c d<br>contenoit le fluide indiqué dans la pre-<br>mière colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le suide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du plus grand degré de<br>chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le fluide nommé dans la premiere colonne parvienne du moindre degré de chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à recevoir la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à perdre la chaleur, en supposant que pour l'eau distillée ce degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solution de deux drachmes de nitre cubi- que dans deux onces d'eau distil- lée.      | du 15 <sup>me</sup> au 20                                                 |                                                                                                                                                               | 4<br>9<br>14<br>19<br>26<br>34<br>43<br>52<br>65<br>85                                                                                                                                                | + 19,                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                       | 11896 <del>23</del>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                      | du 50 <sup>me</sup> au 45<br>— 40<br>— 35<br>— 30<br>— 25<br>— 20<br>— 15 | 12<br>26<br>44<br>66<br>95<br>142<br>228                                                                                                                      | . 10<br>12<br>37<br>53<br>78<br>110                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 64                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 7192 <del>1</del> 5                                                                                                                                              |
| Solution d'une & de- mi-drachme de fel am- moniac dans deux onces d'eau diffil- lée. | du 15 <sup>m°</sup> au 20                                                 | 5<br>10<br>15<br>20<br>28<br>37<br>45<br>58<br>74<br>97<br>140                                                                                                | 5<br>9<br>14<br>20<br>27<br>34<br>44<br>54<br>67<br>83                                                                                                                                                | 30                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         | 7857 <del>7</del>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |

# 72 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

| Nom du fluide.                                                                  | Passage du thermometre à disférents degrés.                                               | Nombre de secondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a passé aux degrés indiqués dans<br>la seconde colonne, lorsque le cylindre<br>abcd contenoit de l'eau distilée, | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la colonne sete, lorsque le cylindre a b c d'contenoit le siude indiqué dans la premiere colonne. | Différence entre lo temps nécessaire pour que<br>l'eau & le siuide nommé dans la premiero<br>colonne parvienne du plus grand degré do<br>chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le siude nommé dans la premiere colonne parvienne du moindre degré de chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à recevoir la chaleur, en supposant que pour l'eau distilée ce degré sait exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à perdre la chaleur, en supposant que pour l'eau distillée co-degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solution d'une & de- mi-drachme de fel am- moniac dans deux onces d'eau distil- | du 55 <sup>me</sup> au 50 <sup>me</sup>                                                   | 9<br>19<br>33<br>49<br>70<br>99<br>143<br>219                                                                                                                           | 10<br>21<br>33<br>48<br>67<br>94<br>137<br>217                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | - 2                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   | 9908 <del>11</del> 5                                                                                                                                             |
| Solution de deux drachmes de nitre ammoniacal dans deux onces d'eau distillée.  | du 15 <sup>me</sup> au 20 <sup>me</sup> - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 | 4<br>7<br>12<br>17<br>22<br>29<br>36<br>46<br>58<br>75                                                                                                                  | 4<br>8.<br>13<br>18<br>24<br>34<br>40<br>51<br>66<br>87                                                                                                                              | + 21                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                      | 12019 <u>8</u>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                 | du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup> — 40  — 35  — 30  — 25  — 20  — 15                | 12.<br>26<br>44<br>66<br>95<br>142<br>228                                                                                                                               | 10<br>20<br>35<br>52<br>74<br>105<br>152                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                | <b>—</b> 76                                                                                                                                                            | <b>y</b>                                                                                                                                                          | 12019 <del>38</del>                                                                                                                                              |

Nom

| Nom du fluide: | r anage on thermometre a differents degres. |                      | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiques dans la seconde colonne, lorsque le cylindre abcd contenoit de l'eau distillée. | Nombre de secondes dans tesquelles le ther-<br>mometre a passé aux degrés indiqués dans<br>la colonne sde, lorsque le cylindre a b c d<br>contenoir le suide indiqué dans la pre-<br>miere colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le ssuide nommé dans la première colonne parvienne du plus grand degré de chaleur au moindre on il a été observé: | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le siude nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du moindre degré de<br>chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à recevoir la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>première colonne, à perdre la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esprit de      | du 15 me a                                  | u 20 <sup>me</sup>   | 4                                                                                                                                                             | <b>4</b><br>8 -                                                                                                                                                                                     | ,                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| mindereri.     |                                             | 25                   | 4<br>7<br>- 12                                                                                                                                                | 8                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| 1              |                                             | 25<br>80<br>35<br>40 |                                                                                                                                                               | 13<br>18<br>25<br>32<br>42                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | ·                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
|                |                                             | 40 -                 | 17<br>· 22                                                                                                                                                    | . 25                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | ,                                                                                                                                                                         |
|                |                                             | 45                   |                                                                                                                                                               | 32                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
|                |                                             | 50                   | 36                                                                                                                                                            | 42                                                                                                                                                                                                  | + 35                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 | 1336513                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| Y              |                                             | 50<br>55<br>60       | 29<br>36<br>46                                                                                                                                                | 54                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
|                | -                                           | 60                   | 58                                                                                                                                                            | . 70                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | _                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| 1              |                                             | 65                   | 75                                                                                                                                                            | 94                                                                                                                                                                                                  | ,                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
|                | de mame                                     | 70                   | 104                                                                                                                                                           | 139                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         | <u> </u>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
|                | du 50me a                                   | u 45 <sup>me</sup>   | 12<br>26                                                                                                                                                      | 13<br>25<br>43<br>62                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
|                | _                                           | 40                   | 44                                                                                                                                                            | 42                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | ,                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
|                |                                             | 35<br>30<br>25<br>20 | .44<br>66                                                                                                                                                     | <b>62</b> .                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | - 39                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | 828919                                                                                                                                                                    |
| 1              | _                                           | 25                   | . 95                                                                                                                                                          | 89                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| 1              | -                                           |                      | 142                                                                                                                                                           | 89<br>129.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
|                |                                             | j <b>I</b> 5         | 228                                                                                                                                                           | 189                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         | ,                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| Solution fa-   | du 15 me a                                  | u 20 <sup>me</sup>   | 4                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | ,                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| turée de la    |                                             | 25<br>80<br>35       | . 9                                                                                                                                                           | . 9<br>14                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| terre calcai-  |                                             | 30                   | 14                                                                                                                                                            | 14                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| re dans l'a-   |                                             | 35                   | 20                                                                                                                                                            | 20                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 | ,                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                         |
| cide ni-       |                                             | 40                   | 27<br>26                                                                                                                                                      | 27                                                                                                                                                                                                  | <u>.</u>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | T ~~~ 7 5 9'                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |
| trenx,         |                                             | 45<br>50             | 36<br>. 45                                                                                                                                                    | 35<br>45                                                                                                                                                                                            | + 1                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 | 10 <del>08</del> 7 <del>8</del> 3;                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |
| 1              |                                             | <b>55</b>            | . 43<br>57                                                                                                                                                    | 57                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                         |
|                |                                             | 60                   | 71                                                                                                                                                            | 72                                                                                                                                                                                                  | . 1                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
|                | _                                           | 65                   | 91                                                                                                                                                            | 92.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| }              |                                             | 70                   | 122                                                                                                                                                           | 123                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                       | :                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
|                | •                                           |                      | -                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| 1              | l .                                         |                      | l<br><del>Marine de la Pallació</del>                                                                                                                         | l                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                       | <u> </u>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |

Nouv. Mém. 1786.

K

| Nom du fluide.                                                                     | Passe du thermometre à différents degrés.                                 | Nombre de secondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a passe aux degrés indiqués dans<br>la seconde colonne, lorsque le cylindre<br>abcd contenoit de l'eau distillée. | Nombre de seçondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a passe aux degrés indiqués dans<br>la colonne sde, lorsque le cylindre abcar-<br>contenoit le shuide indiqué dans la pre-<br>miere colonne. | Diffèrence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le ssuide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du plus grand degré de<br>chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessire pour que l'eau & le suide nommé dans la premiere colonne parvienne du moindre degré de chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à recevoir la chaleur, en supposant que pour l'eau diffillée ce degré soit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à perdre la chalcur,<br>en supposant que pour l'eau difiilée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000- |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solution fa-<br>turée de la<br>terre calcai-<br>re dans l'a-<br>cide ni-<br>treux, | du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup>                                   | 12<br>25<br>43<br>64<br>93<br>139<br>216                                                                                                                                 | 11<br>24<br>41<br>62<br>91<br>135<br>215                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  | — I                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 9953 <del>11</del>                                                                                                                                                       |
| Solution fa-<br>turée de la<br>terre d'alun<br>dans l'acide<br>nitreux.            | du 15 <sup>me</sup> au 20 <sup>me</sup> 25 25 30 35 40 45 50 555 60 65 70 | 4 9 14 20 27 36 45 57 71 91 122                                                                                                                                          | 5<br>10<br>15<br>20<br>25<br>34<br>42,<br>53<br>69<br>88<br>116                                                                                                                                     | + 6                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       | 9506 <del>34</del>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                    | du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup> — 40 — 35 — 80 — 25 — 20 — 15     | 12<br>25<br>43<br>64<br>93<br>139<br>216                                                                                                                                 | 25<br>43<br>66<br>96<br>143<br>230                                                                                                                                                                  | ,                                                                                                                                                                                | + 14                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 10648 <del>27</del>                                                                                                                                                      |

| Nom du fluide:              | Pasiage du thermometre à dissèrents degrés.                                  | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre abcd contenoit de l'eau distillée. | Nombre de secondes dans lesquelles se ther-<br>mometre a passe aux degrés indiqués dans<br>la colonne sde, lorsque le cylindre a b c d'<br>contenoit le suide indiqué dans la pre-<br>miere colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le sluide nommé dans la premiere colonne parvienne du plus grand degré de chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le fluide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du moindre degré de<br>chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à recevoir la chaleur, en supposant que pour l'eau difiillée co degré soit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à perdre la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solution sa-<br>turée de la |                                                                              | 7                                                                                                                                                             | 3<br>6:                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  | du 50° an                                                                                                                                                          | oh n mates                                                                                                                                                                |
| terre de l'a-               | <u> </u>                                                                     | .12                                                                                                                                                           | 12<br>16                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  | control                                                                                                                                                            | is much                                                                                                                                                                   |
| lun dans l'a-               | <b>—</b> 35                                                                  | 17                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 19110 00                                                                                                                                                                  |
| cide marin.                 | - 25<br>- 30<br>- 35<br>- 40<br>- 45<br>- 50<br>- 55<br>- 60<br>- 65<br>- 70 |                                                                                                                                                               | 21                                                                                                                                                                                                   | į                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | chimil mab                                                                                                                                                                |
| 1                           | <b>—</b> 45                                                                  | 29<br>36<br>46<br>58<br>75                                                                                                                                    | 28<br>36<br>46                                                                                                                                                                                       | 1. 2.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | "TDS CHE                                                                                                                                                                  |
| 1 1                         | 50                                                                           | 30                                                                                                                                                            | 30                                                                                                                                                                                                   | 4 5                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  | 980713                                                                                                                                                             | 3 1                                                                                                                                                                       |
| 1                           | <b>—</b> 55 <b>—</b> 60                                                      | 40                                                                                                                                                            | 40<br>20                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
|                             | — 65                                                                         | 75                                                                                                                                                            | 58                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
|                             | — 70                                                                         | 104                                                                                                                                                           | 75<br>102                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                | our Learner                                                                                                                                                        | FET TOTALDE                                                                                                                                                               |
|                             |                                                                              | 12                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      | <u> </u>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | cerve de fer                                                                                                                                                              |
| 1                           | du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup> — 40                                 | 26                                                                                                                                                            | 12 '<br>27                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | ansh nomin                                                                                                                                                                |
| _                           | <b>—</b> 35                                                                  | 44                                                                                                                                                            | 45                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | -ant ships!                                                                                                                                                               |
|                             | - 30                                                                         | 66                                                                                                                                                            | 69                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | + 4                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | 10175 55                                                                                                                                                                  |
| İ                           | - 35<br>- 30<br>- 25<br>- 20                                                 | 95                                                                                                                                                            | 45<br>69<br>98                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                         |
|                             | - 20                                                                         | 95<br>142<br>228                                                                                                                                              | 147                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
|                             | · <del></del> 15                                                             | 228                                                                                                                                                           | 147<br>232                                                                                                                                                                                           | . :                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| Solution de                 |                                                                              | 4                                                                                                                                                             | 1 4                                                                                                                                                                                                  | ,                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| la terre du                 |                                                                              | 9                                                                                                                                                             | 9<br>13<br>19<br>26                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| fel amer                    | — 25<br>— 30                                                                 | 14                                                                                                                                                            | - 13                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| dans l'acide                | <b>—</b> 35                                                                  | 20                                                                                                                                                            | 19:                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| nitreux.                    | <del></del> 40                                                               | 27                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      | ·                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | 07-634                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
|                             | <b>—</b> 45                                                                  | . 36                                                                                                                                                          | 34                                                                                                                                                                                                   | - 6                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  | 950634                                                                                                                                                             | . 1                                                                                                                                                                       |
| ·                           | 50                                                                           |                                                                                                                                                               | 44                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| }                           | <b>—</b> 55 <b>—</b> 60                                                      | 57<br>71                                                                                                                                                      | 55<br>68                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
|                             | <b>—</b> 65                                                                  | 91                                                                                                                                                            | 86                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                | ī                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
|                             | <del>-</del> 70                                                              | 122                                                                                                                                                           | 116                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
|                             |                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |

K 2

| Nom du fluide.                                                                                                                                                                                                   | Passage du thermometre à différents degrés.                           | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre abcd contenuit de l'eau distillée. | Nombre de secondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a passe aux degrés indiqués dans<br>la colonne a dey-lorsque le cylindre a b c d'<br>contenoit le siude indiqué dans la pre-<br>miere colonne. | Différence entre le temps nécessaire ponr que l'eau & le siude nommé dans la premiere colonne parvienne du plus grand degré de chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessare pour que<br>l'eau & le sluide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du moindre dégré de<br>chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide noumé dans la<br>première colonne, à recevoir la chaleur,<br>en fuppotant que pour l'eau diffillée ce<br>degré foit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à perdre la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solution de la terre du sel amer dans l'acide nitreux.                                                                                                                                                           | du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup> — 40 — 35 — 30 — 25 — 20 — 15 | 25<br>43<br>64<br>93<br>139<br>216                                                                                                                            | 10<br>24<br>39<br>61<br>89<br>131<br>206                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        | <b>—</b> 10                                                                                                                                                                     | , <del></del>                                                                                                                                                               | 9532 <del>11</del>                                                                                                                                                        |
| Solution fa-<br>turée de la<br>terre du fel<br>amer dans<br>l'acide ma-<br>rin.                                                                                                                                  | du 15 <sup>me</sup> au 20 <sup>me</sup>                               | 4<br>9<br>14<br>20<br>27<br>36<br>45<br>57<br>71<br>91                                                                                                        | 4<br>7<br>14<br>19<br>25<br>33<br>43<br>54<br>67<br>85                                                                                                                                                | + 6                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 | 9506 <del>31</del>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |
| Il s'étoit fait<br>une petite sen-<br>te dans le cy-<br>jindre par la-<br>quelle il ne<br>paffoit point<br>du fluide; se-<br>roit-elle peut-<br>être cause de<br>la grande len-<br>teur du refroi-<br>dissement? | du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup>                               | 12<br>25<br>43<br>64<br>93<br>139<br>216                                                                                                                      | 10<br>23<br>48<br>79<br>125<br>200<br>327                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        | + iii                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 15138 <del>§</del>                                                                                                                                                        |

| Nom du fluide.           |          | Paffage du thermometre à différents degrés. | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre a b c d contenoit de l'eau difillée. | Nombre de secondes dans lesquelles le ther-<br>mometre à passe aux degrés indiqués dans<br>la colonne ade, torsque le cylindre a be d'<br>contenoit le stude indiqué dans la pre-<br>miere colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le fluide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du plus grand degré de<br>chaleur au moindre ou il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le suide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du moindre degré de<br>chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à recevoir la chaleur, en supposant que pour l'eau distillée ce degré soit exprimé par le nombre 1,0000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à perdre la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|--------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solution fa-<br>turée du | du 15me  | au 20 <sup>me</sup>                         | 4<br>7<br>12                                                                                                                                                    | 3<br>8<br>12                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| mercure                  |          | <b>45</b><br>40                             | 7                                                                                                                                                               | 12                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| dans Pacide              |          | 25<br>30<br>35<br>40<br>45                  | 17                                                                                                                                                              | 17                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 1,4                                                                                                                                                                 | 1.41                                                                                                                                                                      |
| nitreux.                 | _        | 40.                                         | 17<br>- 22                                                                                                                                                      | 17<br>23<br>32                                                                                                                                                                                      | ,                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | .21 _1310                                                                                                                                                                 |
|                          | _        | 45                                          | 29<br>36<br>46                                                                                                                                                  | 32                                                                                                                                                                                                  | + 5                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 | 1048013                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| }                        | _        | 50                                          | 36                                                                                                                                                              | 42                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | ***.                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |
|                          |          | 50<br>55<br>60                              | 40<br>εQ                                                                                                                                                        | 42<br>53<br>66                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| }                        |          | 65                                          | 58<br>75                                                                                                                                                        | 83                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| }                        |          | 70                                          | 104                                                                                                                                                             | 109                                                                                                                                                                                                 | 1 .                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| i                        | du 50me  | an 45 <sup>me</sup>                         | 12                                                                                                                                                              | III                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                   | la all call                                                                                                                                                               |
|                          |          | 40                                          | 26                                                                                                                                                              | 24                                                                                                                                                                                                  | 1 - 1                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | martin.                                                                                                                                                                   |
|                          | 1 ·      | 35                                          | 44<br>66                                                                                                                                                        | 63                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| 1                        |          | 40<br>35<br>30<br>25<br>20                  |                                                                                                                                                                 | 03                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | 040047                                                                                                                                                                    |
|                          |          | 25<br>20                                    | 95                                                                                                                                                              | 93                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | - 13                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     | 942947                                                                                                                                                                    |
|                          | _        | 15                                          | 142                                                                                                                                                             | 137                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| Solution fa-             | du 15 me | au 20 <sup>me</sup>                         | 4                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| turée du fer             | · –      | 25 .                                        | 7                                                                                                                                                               | 8<br>12<br>16                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | ,                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| dans l'acide             |          | 25<br>30<br>35                              |                                                                                                                                                                 | 12                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                         |
| nitreux.                 |          | 35                                          | 17                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | - 1                                                                                                                                                                       |
|                          |          | 40                                          | 22                                                                                                                                                              | 22                                                                                                                                                                                                  | 1 -                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                               | TITEOIT                                                                                                                                                             | - 1                                                                                                                                                                       |
|                          | _        | 45<br>50                                    | - 36                                                                                                                                                            | 40                                                                                                                                                                                                  | + 12                                                                                                                                                                             | - 1                                                                                                                                                                             | 1115311                                                                                                                                                             | . 1                                                                                                                                                                       |
| `                        | -        | 55                                          | 46                                                                                                                                                              | 50 :                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
|                          | -        | 60                                          | 58                                                                                                                                                              | 63                                                                                                                                                                                                  | 1 1                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 | : {                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
|                          |          | 65                                          | 75                                                                                                                                                              | 81                                                                                                                                                                                                  | ,                                                                                                                                                                                | i i                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                         |
|                          |          | 70                                          | 104                                                                                                                                                             | 116                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
|                          |          |                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |

| Nom du fluide. | Passage du thermometre à dissérents degrés. | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passé aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre abcd contenoit de l'eau distillée. | Nombre de secondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a passe aux degrés indiqués dans<br>la colonne ede, lorsque le cylindre abcd<br>contenoit le suide indiqué dans la pre-<br>miere colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le sluide nommé dans la première<br>colonne parvienne du plus grand degré de<br>chaleur au moindre ou il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le ssuide nommé dans la premiere<br>cosonne parvienne du moindre degré de<br>chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à recevoir la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à perdre la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distillée ce<br>dogré soit exprimé par le nombre 10000. |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solution fa-   | du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup>     | 12                                                                                                                                                            | Т2                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| turée, du fer  | — 40                                        | 26                                                                                                                                                            | 13<br>27                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  | ٠ ,                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | . 1.                                                                                                                                                                      |
| dans l'acide   | <b>—</b> 35                                 |                                                                                                                                                               | 45                                                                                                                                                                                               | į .                                                                                                                                                                              | ; ;                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| nitreux.       | — 30<br>— 25                                | 66                                                                                                                                                            | 45<br>67                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | 964937                                                                                                                                                                    |
|                | - 25                                        | 95<br>142                                                                                                                                                     | 97                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  | ; (                                                                                                                                                                              | , •                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
|                | <b>—</b> 20                                 | 142                                                                                                                                                           | 143                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
|                | <u> </u>                                    | 228                                                                                                                                                           | 221                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| Solution fa-   | du frme an come                             | ; ,                                                                                                                                                           | ,                                                                                                                                                                                                | ' -                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  | ,                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| turée du fer   | du 15 <sup>m</sup> au 20 <sup>m</sup> — 25  | 4                                                                                                                                                             | 4 8                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| dans l'acide   | <b>→</b> 30                                 | 12                                                                                                                                                            | 13.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | ,                                                                                                                                                                         |
| marin.         | - 30<br>- 35                                |                                                                                                                                                               | 13.<br>18                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | ·                                                                                                                                                                         |
|                | - 40                                        | ;17<br>22                                                                                                                                                     | 24                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  | ·                                                                                                                                                                                | · <u>-</u>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
| [              | <b>—</b> 45                                 | 29<br>36<br>46                                                                                                                                                | 31<br>40                                                                                                                                                                                         | + 8                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  | 1076913                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
|                | - 50                                        | .30                                                                                                                                                           | , 40                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
|                | — 55<br>— 60                                | 40<br>.zQ                                                                                                                                                     | 51<br>64                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | • •                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
|                | — 65<br>— 65                                | 75                                                                                                                                                            | 80                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
|                | <del>-</del> 70                             | 58<br>75<br>104                                                                                                                                               | 112                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  | ,                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| ·              |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| <b>]</b>       | du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup>     | 12                                                                                                                                                            | , II                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| <u> </u>       | - 40                                        | 26                                                                                                                                                            | 23                                                                                                                                                                                               | ·                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
|                | 35                                          | 44 -                                                                                                                                                          | 38                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  | ;                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | 0 = 0 £ 2 8                                                                                                                                                               |
|                | — 3°<br>— 25                                | ,66<br>'95                                                                                                                                                    | 58<br>86                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  | <b>—</b> 32                                                                                                                                                                      | 45                                                                                                                                                                          | 8596 <del>3\$</del>                                                                                                                                                       |
| 1              | 20                                          | 95<br>142                                                                                                                                                     | 127                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | - <del>-</del>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |
|                | <b>—</b> 15                                 | 228                                                                                                                                                           | 196                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| [ .            |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  | ,                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| <b>k</b>       | `                                           | ·                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| ×              |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | . ]                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |

| Nom du fluide.               | Pallage du thermometre à différents degrés. |                     | Nombre de secondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a passe aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre<br>abcd contenoit de l'eau distillée. | Nombre de fecondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a paffé aux degrés indiqués dans<br>la colonne ade, lorsque le cylindre a 6 c d<br>contenuit le fluide indiqué dans la pre-<br>miere colonne, | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le sindle nommé dans la première colonne parvienne du plus grand degré de chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le sluide nommé dans la premiere colonne parvienne du moindre degré de chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du sluide nommé dans la premiere colonne, à recevoir la chaleur, en supposant que pour l'eau distillée ce degré soit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à perdre la chaleur, en supposant que pour l'eau distillée ce degré soit exprimé par le nombre 1000. |
|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solution sa-<br>turée du fer | 15-1                                        | 120me               | ; 4                                                                                                                                                                   | .8                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    | :                                                                                                                                                               |
| dans Peau                    | _                                           | 30                  | 7                                                                                                                                                                     | 13                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| régale.                      | _                                           | 35                  |                                                                                                                                                                       | 13<br>17<br>23                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
|                              | -                                           | 35<br>40            | 17<br>22                                                                                                                                                              | 23                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
|                              | -                                           | 45<br>50            | 29                                                                                                                                                                    | 30<br>38                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
|                              | -                                           | 50                  | 36                                                                                                                                                                    | 38                                                                                                                                                                                                   | <u>— а</u>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         | 980723                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
|                              |                                             | 55<br>60            | 36<br>46<br>58                                                                                                                                                        | 47                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | ,                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
| 1                            |                                             | 60<br>6             | 58                                                                                                                                                                    | 59                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| 1                            | _                                           | 65<br>70            | · 75                                                                                                                                                                  | 7.5<br>102                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| ł .                          | du zomen                                    |                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | <b></b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| 1                            | du 50 <sup>me</sup> a                       | u #5 <sup>me</sup>  | 12<br>26                                                                                                                                                              | F2.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                               |
| 1                            |                                             | до<br>35<br>30      |                                                                                                                                                                       | 25<br>42<br>62                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
|                              | ٠                                           | 30                  | 44<br>66                                                                                                                                                              | 62.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         | ÷ 15                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 93422                                                                                                                                                           |
|                              |                                             | 25                  | 95                                                                                                                                                                    | 92                                                                                                                                                                                                   | _                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    | , , , ,                                                                                                                                                         |
|                              | -                                           | 20                  | α42                                                                                                                                                                   | 137                                                                                                                                                                                                  | , '                                                                                                                                                                     | ,                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
|                              |                                             | <b>1</b> 5          | 228                                                                                                                                                                   | 213                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| Solution fa-                 | du 1500 a                                   | u 20 <sup>m</sup> ° | 4                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| turée du                     | . —                                         | 25                  | 7.                                                                                                                                                                    | . 9<br>14                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| cuivre dans                  | ` —                                         | 30                  | 12                                                                                                                                                                    | 14                                                                                                                                                                                                   | ,                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         | _                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
| l'acide ni-                  |                                             | 85                  | 17                                                                                                                                                                    | 19<br>26                                                                                                                                                                                             | 1 .                                                                                                                                                                     | (                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| treux.                       | _                                           | 40                  | 22                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      | 1 00                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         | TOOTOT                                                                                                                                                             | ·                                                                                                                                                               |
|                              | _                                           | 45                  | <sup>29</sup> 36                                                                                                                                                      | 34                                                                                                                                                                                                   | + 21                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                       | 120194                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
|                              | _                                           | 50<br>55            | 46                                                                                                                                                                    | 43<br>54                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| 1                            |                                             | 60                  | 58                                                                                                                                                                    | 68                                                                                                                                                                                                   | :                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
|                              |                                             | 65                  | 75                                                                                                                                                                    | 87 :                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
|                              |                                             | 70                  | 104                                                                                                                                                                   | 125                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                       | İ                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
|                              |                                             | -                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      | ı                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |

| Nom du fluide.                                                                                   | Passage du thermometre à dissérents degrés. | Nombre de secondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a passe aux degrés indiqués dans<br>la seconde colonne, lorsque le cylindre<br>abcd'contenoit de l'eau distilée. | Nombre de secondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a passé aux degrés indiqués dans<br>la colonne ade, lorsque le cylindre a b c d'<br>contenoit le siude indiqué dans la pre-<br>miere colonne. | Différence eutre le temps nécessaire pour que l'eau & le fluide nommé dans la premiere colonne parvienne du plus grand degré de chaleur au moindre oft il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le stude nommé dans la premiere colonne parvienne du moindre degré de chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à recevoir la chaleur, en supposant que pour l'eau distilée ce degré soit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à perdre la chaleur,<br>en l'upposant que pour l'eau distillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solution faturée du cuivre dans l'acide nitreux.  Solution faturée du cuivre dans l'acide marin. | du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup>     | 12<br>26<br>44<br>66<br>95<br>142<br>228<br>4<br>7<br>12<br>17<br>22<br>29<br>36<br>46<br>58<br>75<br>104                                                               | 12<br>25<br>42<br>64<br>92<br>138<br>222<br>4<br>9<br>12<br>16<br>22<br>28<br>36<br>46<br>58<br>75<br>102<br>8<br>18<br>34<br>54<br>82<br>122<br>290                                                 | <b>Q</b>                                                                                                                                                                 | + 62                                                                                                                                                                   | 9807 23                                                                                                                                                           | 9736 1 5                                                                                                                                                                   |

| Nom du fluide: | Pallage du thermometre à différents degrés, | u 20 <sup>me</sup> | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre abcd contenoit de l'eau distillée. | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la colonne sele, lorsque le cylindre a b o d'oontenoit le siude indiqué dans la première colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le ssuide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du plus grand degré do<br>chaleur au momdre on st a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le siude nonmé dans la premiere colonne parvienne du moindre degré de chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à recevoir la chaleur, en supposant que pour l'eau distillée ce degré, soit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à perdre la chaleur, en fupposant que pour l'eau distillée co degré soit exprimé par le nombre 10000, |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| turée de l'é-  | — ,                                         | 25                 | . 4<br>. 7<br>. 12                                                                                                                                            | 4<br>8'                                                                                                                                                                              | ,- :                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | , , -                                                                                                                                                               | ÷.                                                                                                                                                               |
| tain dans      |                                             | 30                 | 12                                                                                                                                                            | 12                                                                                                                                                                                   | ,                                                                                                                                                                               | . 1                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| l'acide ma-    |                                             | 35                 | ; 17                                                                                                                                                          | 17                                                                                                                                                                                   | 1 * * *                                                                                                                                                                         | : 1                                                                                                                                                                    | (                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| ri <b>n.</b>   | _                                           | 40                 | 22                                                                                                                                                            | 23                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                      | • •                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
| , 1            | _                                           | 45                 | 29                                                                                                                                                            | 23<br>29<br>38<br>48<br>64                                                                                                                                                           | α ;                                                                                                                                                                             | [ ]                                                                                                                                                                    | 10000                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                |
| 1              | ·                                           | 50<br>55<br>60     | 36<br>46<br>58<br>75                                                                                                                                          | 38                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                |
|                |                                             | 55 .1              | 40                                                                                                                                                            | 48                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|                |                                             | 65                 | 30<br>75                                                                                                                                                      | 78                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| 1              |                                             | 65<br>70           | 104                                                                                                                                                           | 78<br>104                                                                                                                                                                            | 1 :                                                                                                                                                                             | . 1                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                |
|                | du 50me au                                  | <del></del>        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | <u> </u>                                                                                                                                                         |
|                | - at                                        | 440 !              | 12<br>26                                                                                                                                                      | 9 22                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|                |                                             | 40<br>35           |                                                                                                                                                               | 38                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | . 1                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|                |                                             | 30                 | 44<br>66                                                                                                                                                      | 59                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | + 18                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     | 9545                                                                                                                                                             |
|                | <u> </u>                                    | 25                 |                                                                                                                                                               | 88                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 134311                                                                                                                                                           |
|                | <b>—</b> ^                                  | 25<br>20           | 95<br>142                                                                                                                                                     | 132                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | . 1                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                |
|                |                                             | 15                 | 228                                                                                                                                                           | 210                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| Solution fa-   | du 15me au                                  | 1 20me             | 4                                                                                                                                                             | 4 .                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| turée de l'é-  |                                             | .25                | 7                                                                                                                                                             | · <b>3</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | ı                                                                                                                                                                |
| tain dans      |                                             | 30                 | ; 12                                                                                                                                                          | 12                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| l'eau régale.  |                                             | 35                 | 17                                                                                                                                                            | 17                                                                                                                                                                                   | :                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|                |                                             | 40                 |                                                                                                                                                               | 22                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                |
|                |                                             | 45                 | 29                                                                                                                                                            | 30                                                                                                                                                                                   | - 3                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        | 97117                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                |
|                |                                             | 50.                | 36                                                                                                                                                            | 39                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                |
|                |                                             | 55<br>60           | 46<br>. 58                                                                                                                                                    | 49<br>60                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 | , ,                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                |
|                |                                             | 65                 | . 50<br>; 75                                                                                                                                                  | 75                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|                |                                             | 70                 | 104                                                                                                                                                           | 101                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | ĭ Ì                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|                |                                             |                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      | :                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |

Nouv. Mém. 1786.

| Nom du Anides                                                   | Passage du thermometre à dissèrents degrés-                                | Nombre de fecondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a passe aux degrés indiqués dans<br>la seconde colonne, lorsque le cylindre<br>abed contenoit de l'eau distillée. | Nombre de secondes dans lesquelles le thermomente a passe aux degrés indiqués dans la colonne see, lorsque le cylindre a b c d'contenoit le sinide indiqué dans la premiere colonne. | Diffèrence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le stuide nommé dans la premiere colonne parvienne du plus grand degré de chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le siude nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du moindre degré de<br>chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à recevoir la chaleur, en supposant que pour l'eau difiillée ce degré soit exprimé par je nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à perdre la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solution fa-<br>turée de l'é-<br>tain dans<br>l'eau régale.     | du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup> — 40 — 35 — 30 — 25 — 25 — 40 — 45 | 12<br>26<br>44<br>66<br>95<br>142<br>228                                                                                                                                 | 10<br>22<br>38<br>59<br>90<br>131<br>208                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | <b> 2</b> 0                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 9122 <del>15</del>                                                                                                                                                        |
| Solution fa-<br>turée du<br>plomb dans<br>l'acide ni-<br>treux. | du 15 <sup>me</sup> au 20 <sup>me</sup>                                    | 4<br>7<br>12<br>17<br>22<br>29<br>36<br>46<br>58<br>75                                                                                                                   | 4<br>8<br>13<br>18<br>25<br>32<br>42<br>51<br>63<br>80                                                                                                                               | + 1                                                                                                                                                                     | ,                                                                                                                                                                               | `10096 <del>13</del>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |
|                                                                 | du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup> — 40 — 35 — 30 — 25 — 20 — 15      | 12<br>26<br>44<br>66<br>95<br>142<br>228                                                                                                                                 | 10<br>22<br>32<br>57<br>84<br>125<br>191                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | + 37                                                                                                                                                                            | • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                              | 8377 <del>11</del>                                                                                                                                                        |

| Nom du fluide.   | Passage du thermometre à dissèrents degrés, |                                              | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre a b c d'contenoit de l'eau distillée. | Nombre de secondes dans lesquelles le there mometre a passe aux degrés indiqués dans la colonne ade, lorsque le cylindre a b c d contenoit le suide indiqué dans la première colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le suide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du plus grand degré de<br>chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le fluide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du moindre dogré de<br>chaleur au plus grand où il a été observé, | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à recevoir la chaleur, en supposant que pour l'eau difiillée ce degré soit exprimé par le nombre 10000, | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à perdre la chaleur, en supposant que pour l'eau distilée ce degré soit exprimé par le nombre 10000, |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solution fa-     | du 15me a                                   | u 20 <sup>me</sup>                           | 4                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| tu <b>rée du</b> | _                                           | 25                                           | 7                                                                                                                                                                | 4<br>8                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                  | \ \ \                                                                                                                                                           |
| zinc dans        | ٠                                           | 30 j                                         |                                                                                                                                                                  | 18                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 | , , ,                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| l'acide ni-      | _                                           | 30<br>35<br>40<br>45<br>50<br>55<br>65<br>70 | 17                                                                                                                                                               | 18                                                                                                                                                                                    | ļ                                                                                                                                                                               | ,                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| treux.           | _                                           | 40                                           | 22                                                                                                                                                               | 24                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 | `                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
|                  | _                                           | 45                                           | 36                                                                                                                                                               | 31                                                                                                                                                                                    | + 2                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | 101923                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
|                  | _                                           | 50                                           | 30                                                                                                                                                               | 39                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| 1                |                                             | 55<br>60                                     | 46<br>58                                                                                                                                                         | 50<br>60                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 | ```                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | - :                                                                                                                                                             |
|                  |                                             | 165                                          | 75                                                                                                                                                               | 31<br>39<br>50<br>63<br>81                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                               |
|                  |                                             | 70                                           | 104                                                                                                                                                              | 106                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
|                  | du 50 <sup>me</sup> a                       |                                              | 12                                                                                                                                                               | 11                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | <del>-</del> ;                                                                                                                                                  |
| 1 1              | a                                           | u 45 <sup>m</sup> °                          | 26                                                                                                                                                               | 25                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 | ,                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                  | l ·                                                                                                                                                             |
| 1                | _                                           | 40<br>35<br>30                               |                                                                                                                                                                  | 42                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                               |
| -                | الاستاداد .<br>الاستاداد                    | 30                                           | 44<br>66                                                                                                                                                         | 42<br>64                                                                                                                                                                              | ·                                                                                                                                                                               | - 12                                                                                                                                                                             | '                                                                                                                                                                  | 9473 <del>13</del>                                                                                                                                              |
| 1 :              |                                             | -25                                          | 95                                                                                                                                                               | 93                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 | . :                                                                                                                                                                              | <u> </u>                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                               |
|                  | _                                           | 20                                           | 142                                                                                                                                                              | 93<br>138<br>216                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | · •                                                                                                                                                             |
|                  | _                                           | 35                                           | 142<br>228                                                                                                                                                       | 216                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | - `                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |
| Solution fa-     | du 4500 a                                   | u 20 <sup>me</sup>                           | 4                                                                                                                                                                | -4                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 | ,                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| turée du         |                                             | 25.                                          | . 4<br>. 7<br>12                                                                                                                                                 | 9                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| zinc dans        | -                                           | 30                                           | 12                                                                                                                                                               | . 13                                                                                                                                                                                  | I                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 1 1                                                                                                                                                             |
| l'acide ma-      | -                                           | 35                                           | 17<br>22                                                                                                                                                         | 13<br>19<br>26                                                                                                                                                                        | !                                                                                                                                                                               | 1 3                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| rin.             | _                                           | 40                                           |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 | - 7                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | i                                                                                                                                                               |
|                  | .—                                          | 45                                           | 29                                                                                                                                                               | 33                                                                                                                                                                                    | H 18                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  | 116924                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
|                  | _                                           | 50                                           | 36                                                                                                                                                               | 43                                                                                                                                                                                    | 1.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| 1                |                                             | <b>5</b> 5                                   | 46                                                                                                                                                               | 54<br>68                                                                                                                                                                              | <b>,</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | <b></b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |
| 1                | 1 =                                         | 60<br>65                                     | 58                                                                                                                                                               | 87                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                               | 1 :                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | ]                                                                                                                                                               |
| 1 ,              | 1 =                                         | 70                                           | 175<br>104                                                                                                                                                       | 122                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | , '                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |
| 1                |                                             | , ,                                          | 1 ***                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | , :                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
|                  |                                             | •                                            | 1                                                                                                                                                                | <u> </u>                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                | <u>!</u>                                                                                                                                                           | <u> </u>                                                                                                                                                        |

| quase 1/15 exbersus base and the 1000 to Nomelan fluide out 1 and thick of the 1000 to the thick of the 1000 to the thick of the 1000 to the thick of the 1000 to the thick of the 1000 to the thick of the 1000 to the thick of the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 to the 1000 | Paffage du thermometre à différents degrés, cu mobophis dre bont la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la control de la cont | Nombre de fecondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre abcd contenoit de l'eau distilée. | Nombre de secondes dans sesquelles se thermometre a passe aux degrés indiqués dans la colonne ade, sorsque le cylindre abed contenoit le siude indiqué dans la première colonne. | Diffèrence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le sluide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du plus grand degré de<br>chaleur au moindre ou il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le siude nommé dans la premiere coloine parvienne du moindre degré de chalcur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à recevoir la chaleur, en supposant que pour l'eau distilée ce degré soit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à perdre la chaleur, en suppodage que pour l'eau distilée ce degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solution faturée du zinc dans l'acide matrin.  Solution faturée du zinc dans l'eau régale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12<br>26<br>44<br>66<br>95<br>142<br>228<br>4<br>7<br>12<br>17<br>22<br>29<br>36<br>46<br>58<br>75                                                           | 10<br>23<br>37<br>56<br>79<br>113<br>167<br>4<br>8<br>12<br>17<br>24<br>30<br>39<br>52<br>65<br>82<br>112                                                                        | + 8,                                                                                                                                                                             | <b>— 61</b>                                                                                                                                                            | 107693                                                                                                                                                            | 732437                                                                                                                                                          |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup> — 40 — 35 — 80 — 25 — 20 — 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12<br>26<br>44<br>66<br>95<br>142                                                                                                                            | 24<br>41<br>63<br>91<br>134<br>213                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  | 15                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   | 9342 <del>3</del> 7                                                                                                                                             |

| Nom du fluide.                                                                 | Passage du thermometre à disférents degrés.                                                                                             | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre abcd contenoit de l'eau distillée. | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la colonne ade, lorsque le cylindre a b c d'contenoit le sluide indiqué dans la première colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le ssuide nommé dans la premiere colonne parvienne du plus grand degré de chaleur au moindre ou il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le fluide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du moindre degré de<br>chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la première colonne, à recevoir la chaleur, en supposant que pour l'eau distilée ce degré soit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du sinide nommé dans la<br>premiere colonne, à perdre la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solution fa-<br>turéedu bis-<br>muth dans<br>l'acide ni-<br>treux.             | - 25<br>- 30<br>- 35<br>- 40<br>- 45<br>- 50<br>- 55<br>- 60<br>- 65<br>- 70<br>du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup><br>- 40<br>- 35 | 4<br>7<br>12<br>17<br>22<br>29<br>36<br>46<br>58<br>75<br>104                                                                                                 | 4<br>8<br>13<br>19<br>25<br>33<br>43<br>52<br>66<br>85<br>123<br>11<br>23<br>38<br>57                                                                                                | + 19                                                                                                                                                                    | 45                                                                                                                                                                               | 1182613                                                                                                                                                           | 8026 of                                                                                                                                                                   |
| Solution fa-<br>turée du ré-<br>gule d'an-<br>timoine<br>dans l'eau<br>régale. |                                                                                                                                         | 95<br>142<br>228<br>4<br>7<br>12<br>17<br>22<br>29<br>36<br>46<br>58<br>75<br>104                                                                             | 83<br>122<br>183<br>4<br>8<br>12<br>17<br>23<br>30<br>39<br>49<br>61<br>78<br>104                                                                                                    |                                                                                                                                                                         | L 3                                                                                                                                                                              | 10000                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |

| Nom du fluide,                                                                 | Pallage du thermometre à différents degrés,                     | Nombre de secondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a passé aux degrés indiqués dans<br>la seconde colonne, lorsque le cylindre<br>abc d' contenoit de l'eau distillée. | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la colonne sde, lorsque le cylindre abcd contenoit le sende indique dans la premiere colonne. | Différence entre le temps nécessaire ponr que l'eau & le sinide nommé dans la premiere colonne parvienne du plus grand degré de chalcur au moindre ou il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le sluide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du moindre degré de<br>chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide noumé dans la premiere colonne, à recevoir la chaleur, en supposant que pour l'eau distilée ce degré soit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>première colonne, à perdre la chaleur,<br>en sapposant que pour l'eau distillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000, |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solution fa-<br>turée du ré-<br>gule d'an-<br>timoine<br>dans l'eau<br>régale. | du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup>                         | 12<br>26<br>44<br>66<br>95<br>142<br>228                                                                                                                                   | 24<br>39<br>59<br>87<br>130<br>205                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         | 23                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | 8891 <del>133</del>                                                                                                                                                       |
| Solution fa-<br>turée du ré-<br>gule de co-<br>balt dans<br>l'eau régale.      | du 15 <sup>me</sup> au 20 <sup>me</sup> 25 30 35 40 45 50 60 65 | 4<br>7<br>12<br>17<br>22<br>29<br>36<br>46<br>58                                                                                                                           | 4<br>8<br>13<br>17<br>23<br>30<br>38<br>49<br>61                                                                                                                                 | - 2                                                                                                                                                                     | 74 A - 1                                                                                                                                                                         | 9807 23                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                | du 50************************************                       | 104<br>26<br>44<br>66<br>95<br>142<br>28                                                                                                                                   | 11<br>23<br>39<br>59<br>87<br>129<br>203                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | <b>— 25</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   | 8903 <del>39</del>                                                                                                                                                        |

| Nom du finide.                                     | Passage du thermometre à dissèrents degrés. | Nombre de fecondes dans lesquelles le thermometre a pass aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre abcd contenoit de l'eau distillée. | Nombre de secondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a passe aux degrés indiqués dans<br>la colonne 2de, lorsque le cylindre a b c d<br>contenoit le fluide indiqué dans la pre-<br>miere colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le fluide nomme dans la premiere<br>colonne parvienne du plus grand degré de<br>chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le fluide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du moindre degré de<br>chaleur au plus grand où il a été obsérvé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à recevoir la chaleur,<br>en fuppolant que pour l'eau diffillée ce<br>degré foit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à perdre la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esprit de<br>vin très<br>rectifié.                 | du 15 <sup>me</sup> au 20 <sup>me</sup>     | 4<br>7<br>12<br>17<br>22<br>29<br>36                                                                                                                         | 4<br>8<br>12<br>16<br>22<br>29<br>38                                                                                                                                                                 | + 2                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  | 10 <b>5</b> 55 <del>§</del>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
| •                                                  | du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup>     | 12<br>26<br>44<br>66<br>95<br>142<br>228                                                                                                                     | 10<br>25<br>40<br>57<br>78<br>110<br>162                                                                                                                                                             | <del></del>                                                                                                                                                                      | + 34                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | 7105 <del>25</del>                                                                                                                                                        |
| Liqueur mi-<br>nérale ano-<br>dine de<br>Hoffmann. | du 15 <sup>me</sup> au 20 <sup>me</sup>     | 4<br>7<br>12<br>17<br>22                                                                                                                                     | 4<br>7<br>9<br>13<br>19<br>35                                                                                                                                                                        | + 15                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | 14166 <del>2</del>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |
|                                                    | du 30 <sup>me</sup> au 25 <sup>me</sup>     | 36<br>5<br>10<br>15                                                                                                                                          | 27<br>65<br>139                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | + 124                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | 26000                                                                                                                                                                     |

| <u> </u>               |                                             |                                                                                                                                                                | ·                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   | <u></u>                                                                                                                                                            |
|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du fluide.         | Passage du thermometre à dissérents degrés. | Nombre de l'econdes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre abcd contenoit de l'eau distillée. | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la colonne 2de, lorsque le cylindre a b e d contenoit le fluide indiqué dans la premiere colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le sluide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du plus grand degré de<br>chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre de temps nécessaire pour que l'eau & le fluide nommé dans la premiere colonne parvienne du moindre degré de chaleur au plus grand ou il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à recevoir la chaleur, en supposant que pour l'eau distilée ce degré soit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du sluide nommé dans la premiere colonnes, à perdre la chaleur, en suppossant que pour l'eau distillée ce degré soit exprimé par le nombre 10000, |
|                        |                                             |                                                                                                                                                                | :                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
|                        | du 15 <sup>me</sup> au 20 <sup>me</sup>     | 4                                                                                                                                                              | 3<br>7<br>11                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                 | :                                                                                                                                                                  |
| phureux                | - 25                                        | . 7                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  | i,                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |
| volatil de<br>Beguini. | — 3°<br>— 35                                | 12                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         | 8965 15                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |
| Deguiii.               | — 35<br>— 49                                | 17<br>22                                                                                                                                                       | 15<br>21                                                                                                                                                                             | <b>—</b> 3                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         | 090525                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |
|                        | - 45                                        | 29                                                                                                                                                             | 26                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                       | . 1                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |
|                        | 45<br>à ce degré le flui-                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      | ,                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         | ·••                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |
|                        | de bouilloit très                           |                                                                                                                                                                | ·                                                                                                                                                                                    | - , ,                                                                                                                                                                            | , -                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
|                        | fort.                                       | -                                                                                                                                                              | <u>'</u>                                                                                                                                                                             | <u> </u>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | . :                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |
|                        | du 40 <sup>me</sup> au 35 <sup>me</sup>     | 17                                                                                                                                                             | I5                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |
|                        | <b>—</b> 30                                 | 40                                                                                                                                                             | 15<br>32                                                                                                                                                                             | ,                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                 | •-                                                                                                                                                                 |
|                        | — 3°<br>— 25                                | 40<br>69<br>116                                                                                                                                                | 55                                                                                                                                                                                   | ,                                                                                                                                                                                | 59                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   | 707921                                                                                                                                                             |
|                        | - 20                                        | 116                                                                                                                                                            | 89                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   | / . / .                                                                                                                                                            |
| ·                      | · — 15                                      | 202                                                                                                                                                            | 55<br>89<br>143                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
|                        | ,                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| Solution du            |                                             | 4                                                                                                                                                              | 4<br>8                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |
| foie de sou-           | <b>—</b> 25                                 | 7                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| fre dans de            | <b>—</b> . 30                               | 12                                                                                                                                                             | 13                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |
| l'eau distil-          | <b>—</b> 35                                 | 17                                                                                                                                                             | 18                                                                                                                                                                                   | Ì                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| lée.                   | - 4°<br>- 45                                | 22<br>29                                                                                                                                                       | 24<br>30                                                                                                                                                                             | + 8                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         | 107117                                                                                                                                                            | •.                                                                                                                                                                 |
|                        | — 45<br>— 50                                | 36                                                                                                                                                             | 38<br>38                                                                                                                                                                             | ТО                                                                                                                                                                               | ]                                                                                                                                                                       | 10/11/3                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                  |
|                        | — 55                                        | 46                                                                                                                                                             | 48                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
|                        | - 60                                        | 58                                                                                                                                                             | 61                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| 12631                  | <b>—</b> 65 .                               | 75                                                                                                                                                             | 78                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                       | , ,                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |
|                        | - <b>-</b> 70                               | 104                                                                                                                                                            | 112                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | 1 3                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
|                        | ŀ                                           | 1                                                                                                                                                              | ,                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  | , "                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |
| -                      |                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         | ļ                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                  |
| - · ·                  | l                                           |                                                                                                                                                                | i                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                       | Į                                                                                                                                                                 | . '                                                                                                                                                                |

None

| Nom du fluides                    | Passe du thermometre à différents degrés.                                       | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre abcd contenoit de l'eau distillée. | Nombre de fecondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a passé aux degrés indiqués dans<br>la colonne ade, lorsque le cylindre a b c d'<br>contenoit le fiuide indiqué dans la pre-<br>miere colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le fluide nommé dans la première colonne parvienne du plus grand degré de chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le fluide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du moindre degré de<br>chaieur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à recevoir la chaleur, en fuppofant que pour l'eau difiillée ce degré foit exprimé par le nonhre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à perdre la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distillée co<br>degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solution du                       | du 50 <sup>m</sup> au 45 <sup>m</sup>                                           | 12                                                                                                                                                            | гз                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  | .: ``[                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| foie de sou-                      |                                                                                 | 26                                                                                                                                                            | 25                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| fre dans de                       | - 40<br>- 35<br>- 30<br>- 25<br>- 20                                            |                                                                                                                                                               | 43                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| l'eau distil-                     | <b>—</b> 30                                                                     | , 44<br>66                                                                                                                                                    | 43<br>63                                                                                                                                                                                              | j i                                                                                                                                                                     | - 40                                                                                                                                                                             | '                                                                                                                                                                  | 824535                                                                                                                                                                    |
| iée.                              | - 25                                                                            | 95                                                                                                                                                            | 89                                                                                                                                                                                                    | 4 , 2 ;                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 130                                                                                                                                                                       |
|                                   |                                                                                 | 142                                                                                                                                                           | 126                                                                                                                                                                                                   | 1 63                                                                                                                                                                    | 5.1                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
|                                   | <del>-</del> 15                                                                 | 228                                                                                                                                                           | 188                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                       | - 2                                                                                                                                                                              | - 444                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |
| Térében-<br>thine de Ve-<br>nife, | du 15 <sup>me</sup> au 20 <sup>me</sup>                                         | 4<br>8<br>12<br>17<br>23<br>30<br>38                                                                                                                          | 21<br>34<br>43<br>51<br>59<br>66<br>76                                                                                                                                                                | + 65                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  | 16372 <sup>28</sup>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |
|                                   | - 55                                                                            | 47                                                                                                                                                            | 88                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 1.1                                                                                                                                                                       |
|                                   | - 65                                                                            | 59<br>78                                                                                                                                                      | 102                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
|                                   | - 70                                                                            | 102                                                                                                                                                           | 167                                                                                                                                                                                                   | 1 A A                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | ors gr mp                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                         |
|                                   | du 60 <sup>me</sup> au 55 <sup>me</sup> - 50 - 45 - 40 - 35 - 30 - 25 - 20 - 15 | 7<br>16<br>27<br>39<br>55<br>74<br>103<br>143<br>220                                                                                                          | 69<br>116<br>176<br>253<br>343<br>445<br>597<br>789                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         | + 865                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | 4931415                                                                                                                                                                   |

Nour. Mém. 1786.

| Nom du fluide.                                                                     | Passage du thermometre à dissérents degrés.                           | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre abcd contenoit de l'eau distilée. | Nombre da saçondas dans lesquelles le ther-<br>mometre a passe aux degrés indiqués dans<br>la colonne sde, lorsque le cylindre a b c de<br>contenoit le sluide indiqué dans la pre-<br>miere colonne. | Diffèrence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le sluide nommé dans la premiere colomo parvienne du plus grand degré de chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le sluide nommé dans la premiere colonne parvienne du moindre degré de chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à recevoir la chaleur, en supposant que pour l'eau distillée ce degré soit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à perdre la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distilée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000- |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solution fa-<br>turée de la<br>terre calcai-<br>re dans l'a-<br>cide ni-<br>treux. | du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup>                               | 12<br>25<br>43<br>64<br>93<br>139<br>216                                                                                                                     | 11<br>24<br>41<br>62<br>91<br>135<br>215                                                                                                                                                              | ·                                                                                                                                                                      | <u> </u>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 9953 <del>53</del>                                                                                                                                                       |
| Solution fa-<br>turée de la<br>terre d'alun<br>dans l'acide<br>nitreux.            | - 25<br>- 30                                                          | 4<br>9<br>14<br>20<br>27<br>36<br>45<br>57<br>71<br>91                                                                                                       | 5<br>10<br>15<br>20<br>25<br>34<br>42<br>53<br>69<br>88                                                                                                                                               | + 6                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         | 9506 <del>34</del>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                    | du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup> - 40 - 35 - 30 - 25 - 20 - 15 | 25<br>43<br>64<br>93<br>139<br>216                                                                                                                           | 25<br>43<br>66<br>96<br>143<br>230                                                                                                                                                                    | ,                                                                                                                                                                      | + 14                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | 10648 <del>4</del> 7                                                                                                                                                     |

| Nom du fluide.                                                    | Passe du thermometre à distèrents degrés,                         | Nombre de secondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a passé aux degrés indiqués dans<br>la seconde colonne, lorsque le cylindre<br>abcd contenoit de l'eau difiillée. | Nombre de secondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a passe aux degrés indiqués dans<br>la colonne sde, lorsque le cylindre abcd<br>contenoit le fluide indiqué dans la pre-<br>miere colonne, | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le sluide nommé dans la premiere colonne parvienne du plus grand degré de chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le siude nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du moindre degré de<br>chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à recevoir la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau difillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000, | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à perdre la chaleur, en supposant que pour l'eau distillée ce degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acide des fourmis concentré par la gelée.  Solution d'alcali cau- | du 55 <sup>me</sup> au 50 <sup>m</sup>                            | 19<br>33<br>49<br>70<br>99<br>143<br>219                                                                                                                                 | 9<br>19<br>31<br>49<br>68<br>95<br>137<br>208                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         | II                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | 9497 <del>117</del>                                                                                                                                              |
| stique dans<br>de l'eau<br>distillée.                             | - 35<br>- 40<br>- 45<br>- 50<br>- 55<br>- 60<br>- 65<br>- 70      | 15<br>23<br>32<br>.40<br>53<br>69<br>.92                                                                                                                                 | 17<br>23<br>32<br>40<br>53<br>67<br>85                                                                                                                                                            | <b>—</b> 20                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 | 8518 <del>14</del>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
|                                                                   | du 55 au 50 au 50 au 50 au 45 au 40 au 35 au 30 au 25 au 20 au 15 | 9<br>19<br>33<br>49<br>70<br>99<br>143<br>219                                                                                                                            | 9<br>19<br>33<br>49<br>70<br>99<br>143<br>221                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         | + 2                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            | 10091 <del>31</del> 5                                                                                                                                            |

|                | •                                           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du fluide. | Passage du thermometre à dissèrents degrés. | Nombre de fecqudes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre abcd contenoit de l'eau difiillée. | Nombre de secondes dans lesquelles le effer-<br>mometre a passe aux degrés indiqués dans<br>la colonne ade, lorsque le cylindre abcd<br>contenoit le suide indiqué dans la pre-<br>miere colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le stude nommé dans la premiere colonne parvienne du plus grand degré de chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le siuide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du moindre degré de<br>chaleur au plus grand où il a été observé, | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à recevoir la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distilée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 100001 | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>première colonne, à perdre la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 40000. |
| Huile d'a-     |                                             | 4                                                                                                                                                             | 1 6                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
| mandes         | 1 -                                         | 7                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                | ·                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
| douces.        | _ 30                                        | 7                                                                                                                                                             | 17                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        | ,                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
|                | — 25<br>— 30<br>— 35<br>— 40                | 17                                                                                                                                                            | 23                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | ·                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |
|                | 40                                          | 22                                                                                                                                                            | 23<br>30<br>37<br>46                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                         |
|                | <del></del>                                 | 29<br>36<br>46<br>58<br>.75                                                                                                                                   | 37                                                                                                                                                                                                | + 24                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | 1230713                                                                                                                                                                    | ·                                                                                                                                                                         |
| 1              | _ 50                                        | 36                                                                                                                                                            | 46                                                                                                                                                                                                | Ì                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
| 1              | - 55                                        | 46                                                                                                                                                            | .53                                                                                                                                                                                               | } ·                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  | ,                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |
|                | - 50<br>- 55<br>- 60<br>- 65<br>- 70        | 58                                                                                                                                                            | .72                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | ŀ                                                                                                                                                                         |
|                | 65                                          | .75                                                                                                                                                           | 93<br>128                                                                                                                                                                                         | ,                                                                                                                                                                      | ·                                                                                                                                                                                | ,                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |
| 1              | 70                                          | 104                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
|                | du 50me au 45me                             | 12                                                                                                                                                            | 18                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
|                | <del>-</del> 40                             | 26                                                                                                                                                            | 38<br>61                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | ]                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
|                | <b>—</b> 35                                 | 44 66                                                                                                                                                         | 10                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | ļ.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
|                | _ 30                                        | 00                                                                                                                                                            | 88                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        | + 67                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            | 12937 <del>\$</del>                                                                                                                                                       |
| 1 '            | 25                                          | 95                                                                                                                                                            | 128                                                                                                                                                                                               | ١.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  | į.                                                                                                                                                                         | ŀ                                                                                                                                                                         |
|                | - 35<br>- 30<br>- 25<br>- 20<br>- 15        | 95<br>142<br>228                                                                                                                                              | 188                                                                                                                                                                                               | :                                                                                                                                                                      | ! .                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
| - <u></u> -    |                                             | 1                                                                                                                                                             | 295                                                                                                                                                                                               | <b> </b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
| Huile de       | du a 5 me au 20 me                          | 4                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | ,                                                                                                                                                                          | <b>5</b> .                                                                                                                                                                |
| jaune d'œuf    |                                             | 7                                                                                                                                                             | 12                                                                                                                                                                                                | ļ.                                                                                                                                                                     | <b>.</b> .                                                                                                                                                                       | }                                                                                                                                                                          | {                                                                                                                                                                         |
| tirée par ex-  | 30                                          |                                                                                                                                                               | . 18                                                                                                                                                                                              | ·                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
| pression.      | 35                                          | 17                                                                                                                                                            | 23                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        | ł                                                                                                                                                                                | · .                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| I              | - 40                                        | 29                                                                                                                                                            | 29                                                                                                                                                                                                | 1 40                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | 170826                                                                                                                                                                     | į .                                                                                                                                                                       |
| . `            | — 45<br>— 50                                | 36                                                                                                                                                            | 36<br>44                                                                                                                                                                                          | T •                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  | 14083 13                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| 1              | — 55                                        | 46                                                                                                                                                            | 55                                                                                                                                                                                                | ]                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | ľ                                                                                                                                                                          | . 1                                                                                                                                                                       |
| 1              | - 60                                        | 58                                                                                                                                                            | 70                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        | <u> </u>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | ]] ]                                                                                                                                                                      |
| 1.             | - 65                                        | 75                                                                                                                                                            | 97                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                      | <u>[</u>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
|                | <b>—</b> 70                                 | 104                                                                                                                                                           | 146                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                      | Γ.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
| 1              |                                             |                                                                                                                                                               | '                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
| 1'             | 1                                           | ·                                                                                                                                                             | <u>'</u>                                                                                                                                                                                          | <b>!</b> .                                                                                                                                                             | <u> </u>                                                                                                                                                                         | l                                                                                                                                                                          | ľ į                                                                                                                                                                       |

| Nom du Anide.                                   | Passage du thermometre à disserents degrés.                                | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passé aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre abcd contenoit de l'eau distillée. | Nombre de secondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a passe aux dégrés indiqués dans<br>la colonne ade, lorsque le cylindre abcd<br>contenoit le siude indiqué dans la pre-<br>miere colonne. | Différencé entre le temps nécessaire pour que l'eau & le siude nommé dans la premiere colonne parvienne du plus grand degré de chaleur au moindré où il a été obsérvé. | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le siude nommé dans la premiere colonne parvienne du moindre degré de chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à recevoir la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>première colonne, à pordre la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huile de jaune d'œuf tirée par ex-<br>pression. | du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup> — 40  — 35  — 30  — 25  — 20  — 15 | 12<br>26<br>44<br>66<br>95<br>142<br>228                                                                                                                      | 20<br>42<br>67<br>98<br>140<br>209<br>289                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | + 61                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | 12455 <del>\$</del> 7                                                                                                                                                     |
| Sain - doux<br>de cochon.                       | du 15 <sup>me</sup> au 20 <sup>me</sup> 25  30  35  40  45  50  55  65  70 | 4<br>8<br>12<br>17<br>23<br>30<br>38<br>47<br>59<br>78                                                                                                        | 25<br>30<br>33<br>36<br>39<br>43<br>47<br>55<br>64<br>80                                                                                                                                         | + Z - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        | 10686 <u>1</u> 4                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
|                                                 | du 60°° au 55°°°                                                           | 7<br>16<br>27<br>39<br>55<br>74<br>103<br>143                                                                                                                 | 15<br>30<br>44<br>60<br>80<br>105<br>141<br>215<br>990                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        | + 770                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | 45000                                                                                                                                                                     |

| Nom du fluide. | Passage du thermonietre à disférents degrés, | Nombre de fecondes dans lesquelles le ther- mometre a passé aux degrés indiqués dans la feconde colonne, lorsque le cylindre abcd contenoit de l'eau distillée, | Nombre de secondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a passé aux degrés indiqués dans<br>la colonne ade, lorsque le cylindre a b c d'<br>contenoit le siude indiqué dans la pre-<br>miere colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le suide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du plus grand degré de<br>chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le sinide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du moindre degré de<br>chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à recevoir la chaleur, en fuppofant que pour l'eau difillée ce degré foit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la première colonne, à perdre la chaleur, en supposant que pour l'eau disillée ce degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beurre frais   | du 15 <sup>me</sup> au 20 <sup>m</sup>       | °   4                                                                                                                                                           | 65                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                               | 1 1                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| sans sel.      | <b>—</b> 25                                  | 8<br>12                                                                                                                                                         | 65<br>98                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 | 1718                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|                | <del>-</del> 30                              | 12                                                                                                                                                              | 115                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | -3                                                                                                                                                                               | 1 0 1 1                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
|                | - 3°<br>- 35<br>- 4°                         | 17                                                                                                                                                              | 126                                                                                                                                                                                                  | 1.                                                                                                                                                                              | 1 69                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                               |
|                | - 40                                         | 23                                                                                                                                                              | 138<br>154<br>175<br>198<br>224<br>264                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | 100                                                                                                                                                                              | 2747010                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
|                | - 45<br>- 50<br>- 55<br>- 60<br>- 65         | 30<br>38<br>47                                                                                                                                                  | 154                                                                                                                                                                                                  | + 219                                                                                                                                                                           | 69                                                                                                                                                                               | 3147019                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
|                | 50                                           | 30                                                                                                                                                              | 1/5                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 0.2                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                               |
|                | <b>—</b> 55                                  | 1 4/                                                                                                                                                            | 224                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 1.00                                                                                                                                                                             | . 1                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |
|                | — 65<br>— 65                                 | 78                                                                                                                                                              | 264                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|                | — 7°                                         | 59<br>78<br>102                                                                                                                                                 | 321                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 10.16.0                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|                |                                              |                                                                                                                                                                 | 11                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| `.             | du 60 <sup>m</sup> au 55 <sup>m</sup> — 50   | 7 16                                                                                                                                                            | 24.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 1 2                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|                | <b>—</b> 35                                  | 27                                                                                                                                                              | 40                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 1.0                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|                | - 45<br>- 40<br>- 35<br>- 30<br>- 25<br>- 20 | 27<br>39<br>55                                                                                                                                                  | 40<br><b>6</b> 0.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 | 1 3                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|                | - 35                                         | 55                                                                                                                                                              | 84                                                                                                                                                                                                   | ``,                                                                                                                                                                             | + 410                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | 28636 <sub>1</sub> 4,                                                                                                                                           |
|                | <b>—</b> ′ 30                                | 74                                                                                                                                                              | 120                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|                | <b>—</b> 25                                  | 103                                                                                                                                                             | 179                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 1 08                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|                | 20                                           | €43                                                                                                                                                             | 282                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | - 20                                                                                                                                                                             | £                                                                                                                                                                 | `                                                                                                                                                               |
|                | <b>—</b> 15                                  | 220                                                                                                                                                             | 170<br>282<br>630                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| Huile de       | du 15me au 20m                               | : 4                                                                                                                                                             | - 5                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| corne de       | <u> </u>                                     | 7                                                                                                                                                               | . 9                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | 19                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |
| cerf empy-     | <u> </u>                                     | . 12                                                                                                                                                            | . 9<br>18.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 | ž.                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                               |
| reumatique     | <b>—</b> . 35                                | ₹7                                                                                                                                                              | 19                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|                | - 40                                         | 22                                                                                                                                                              | 25                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|                | <del> 45</del>                               | 29                                                                                                                                                              | 31                                                                                                                                                                                                   | + 12                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  | 1115311                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
| }              | <b>—</b> 50                                  | 36                                                                                                                                                              | 39                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|                | <b>—</b> 55                                  | 46                                                                                                                                                              | 49                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                               |
|                | <b>—</b> 60                                  | 58                                                                                                                                                              | 63                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | ·                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
|                | — 65<br>— 70                                 | 75                                                                                                                                                              | 84<br>116                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | ·                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| 1              | — 70.                                        | 1 104                                                                                                                                                           | 110                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   | <u>_</u>                                                                                                                                                        |

|                           |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du fluide,            | Passage du thermometre à dissèrents degrés. | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre abcd contenoit de l'eau difiillée. | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la colonne ade, lorsque le cylindre abcd contenoit le fluide indiqué dans la pre-thiere colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le ssuide nommé dans la premiere colonne parvienne du plus grand degré de chaleur au moindre ou il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le stude nommé dans la premiere colonne parvienne du moindre degré de chaleur au plus grand ou il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à recevoir la chaleur, en supposant que pour l'eau distillée ce degré soit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à perdre la chaleur, en supposant que pour l'eau distillée ce degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|                           | :                                           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| Huile de                  | du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup>     | 12                                                                                                                                                            | 18                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         | ·                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | · •                                                                                                                                                              |
| corne de                  | <del>-</del> 40                             | 26                                                                                                                                                            | 39                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                |
| cerf empi-<br>reumatique. | <b>—</b> 35                                 | 44<br>66                                                                                                                                                      | 64                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| reumatique.               | — 3°<br>— 25                                |                                                                                                                                                               | 95                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         | + 100                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 1438128                                                                                                                                                          |
| İ                         | — 23<br>— 20                                | 95<br>142                                                                                                                                                     | 139<br>205                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| 1 :                       | - 15                                        | 228                                                                                                                                                           | 328                                                                                                                                                                                 | ٠ _                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                |
| Vin blanc                 | du 15 <sup>me</sup> 2u 20 <sup>me</sup>     | 4                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| de France.                | <del>- 25</del>                             | 8.                                                                                                                                                            | 13                                                                                                                                                                                  | - 1                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| ça à bouil-               | <u> </u>                                    | 12                                                                                                                                                            | 22                                                                                                                                                                                  | • 1                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| lir lorsque               | — 35<br>— 40                                | · 17<br>23                                                                                                                                                    | 28                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                |
| le thermo-                | - 45                                        | 30                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     | + 2                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | 101964                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| metre fut                 | <b>—</b> 50                                 | 38                                                                                                                                                            | 34<br>41                                                                                                                                                                            | · - 1                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | -/-31                                                                                                                                                              | i                                                                                                                                                                |
| à 60 degrés.              | <b>—</b> 55                                 | 47                                                                                                                                                            | 50                                                                                                                                                                                  | · ·                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| 1                         | — 55<br>— 60                                | - 59                                                                                                                                                          | 50<br>62                                                                                                                                                                            | İ                                                                                                                                                                       | · · ·                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
|                           | <b>—</b> 65                                 | 78                                                                                                                                                            | 77                                                                                                                                                                                  | ł                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | Ţ                                                                                                                                                                |
|                           | <del>- 70</del>                             | 102                                                                                                                                                           | 104                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                           | du 60me au 55me                             | 7                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                |
| •                         | · <b>—</b> 50                               | 7<br>16                                                                                                                                                       | 17                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | • }                                                                                                                                                              |
| -                         | <b>—</b> 45                                 | 27                                                                                                                                                            | 28                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         | į                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                |
|                           | <del>-</del> 40                             | 39                                                                                                                                                            | 41                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                       | + 13                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 10590 <del>19</del>                                                                                                                                              |
|                           | <del></del> 35                              | 55                                                                                                                                                            | 57                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | i i                                                                                                                                                              |
|                           | <del>-</del> 30                             | 74                                                                                                                                                            | 77                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                       | i                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                |
|                           | <b>—</b> 25                                 | 103                                                                                                                                                           | 106                                                                                                                                                                                 | į                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                |
|                           | <b>—</b> 20                                 | 143<br>220                                                                                                                                                    | 149                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                |
|                           | <del>-</del> 15                             | 220                                                                                                                                                           | <sup>2</sup> 33 .                                                                                                                                                                   | Ì                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                           |                                             | •                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | <del>- '</del>                                                                                                                                                     | <del>-</del>                                                                                                                                                     |

Nouv. Mém. 1786.

| Nom du fluxde.            | ende on branching and control and con- | Deffice de charmometre à différence deste | Nombre de fecondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a passe aux degrés indiqués dans<br>la seconde colonne, lorsque le cylindre<br>abcd contenoit de l'eau distillée. | Nombre de secondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a passe aux degrés indiqués dans<br>la colonne ade, lorsque le cylindre abed<br>contenoit le fluide indiqué dans la pre-<br>mière colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le fluide nommé dans la première<br>colonne parvienne du plus grand degré de<br>chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le sluide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du moindre degré de<br>chaleur au plus grand où si a été obiervé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à recevoir la chaleur, en supposant que pour l'eau distilée ce degré soit exprimé par le nombra 1,0000. | Degré d'aptitude du sluide nommé dans la<br>premiere colonne, à perdre la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malaga,<br>commença       | du 15 me                               | 25 25                                     | 4<br>8<br>12                                                                                                                                                             | 4<br>9<br>14<br>19<br>25<br>32                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| à bouillir                | _                                      | Bo                                        | 12                                                                                                                                                                       | 14                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  | .'                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                         |
| lorsque le                |                                        | B5                                        | 17                                                                                                                                                                       | 19                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                         |
| thermome-                 | <b>1</b> —                             | 40                                        | 17<br>23                                                                                                                                                                 | 25                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  | i '                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| tre füt à                 | <del>-</del>                           | 45                                        | 30                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   | + 1                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  | 10098162                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| 60 degrés.                | _                                      | 50<br>55<br>60                            | 38                                                                                                                                                                       | . 41                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| 1 .                       | _                                      | 55                                        | 47                                                                                                                                                                       | 52                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  | l                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
|                           | _                                      | 00                                        | 47<br>59<br>78<br>102                                                                                                                                                    | 63<br>80                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
|                           |                                        | 65                                        | 78                                                                                                                                                                       | 80                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| 1                         |                                        | 70                                        |                                                                                                                                                                          | 103                                                                                                                                                                                               | <del></del>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
|                           | du 60 <sup>me</sup>                    | au 55 <sup>me</sup>                       | 7<br>† 16                                                                                                                                                                | . 7<br>. 16                                                                                                                                                                                       | ٠.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
|                           |                                        | 50<br>45                                  | 27                                                                                                                                                                       | 28                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| _                         | _                                      | 40                                        | 39                                                                                                                                                                       | 41                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
|                           | _                                      | 35                                        | ر 55<br>د م                                                                                                                                                              | 59                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                | + 32                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    | 1.1454 of                                                                                                                                                                 |
|                           | <b>!</b> —                             | 35<br>30                                  | 74                                                                                                                                                                       | 78                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | ""                                                                                                                                                                        |
| 4                         | 1 —                                    | 20                                        | 103                                                                                                                                                                      | 107                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
|                           | -                                      | 20                                        | 143                                                                                                                                                                      | 153                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
|                           |                                        | 15                                        | 220                                                                                                                                                                      | 252                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| Pontac,                   | du 15me                                | au 20 me                                  | 4<br>8                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| il bouilloit<br>très fort | _                                      | 25                                        | 8                                                                                                                                                                        | 5<br>9<br>. 14                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | ,                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
| lorsque le                | _                                      | 30                                        | 12                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                         |
| thermome-                 |                                        | 85<br>40                                  | 17<br>23                                                                                                                                                                 | 24<br>31                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | . 1                                                                                                                                                                       |
| tre fut à                 |                                        | 45                                        | 30                                                                                                                                                                       | 39                                                                                                                                                                                                | <b>—</b> 6                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | 941113                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| 60 degrés.                | -                                      | 50                                        | - 38                                                                                                                                                                     | 48                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | 7717                                                                                                                                                               | j                                                                                                                                                                         |
| 1                         | _                                      | 55                                        | 47                                                                                                                                                                       | 59                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | ,                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
| d d                       |                                        | 60                                        | 59                                                                                                                                                                       | 73                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                  | - 1                                                                                                                                                                       |
| •                         | <b>—</b>                               | 65                                        | 78                                                                                                                                                                       | 96                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | . ]                                                                                                                                                                       |
| 1                         | _                                      | 70                                        | 102                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | <b>.</b>                                                                                                                                                                  |

| Nom du fluide.       | Passage du thermometre à dissérents degrés, |                                  | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passé aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre abcd contenoit de l'eau distillée. | Nombre de secondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a passe aux degrés indiqués dans<br>la colonne ade, lorsque le cylindre abed<br>contenoit le sluide indiqué dans la pre-<br>miere colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le sluide nommé dans la premiere<br>golonne parvienne du plus grand degré de<br>chaleur au moindre ou il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le sluide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du moindre degré de<br>chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à recevoir la chaleur, en supposant que pour l'eau distillée ce degré soit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à perdre la chaleur, en supposant que pour l'eau distillée ce degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pontac, il bouilloit | du 60me au                                  | 1.55 <sup>m</sup> °              | ; 7<br>16                                                                                                                                                     | . 6                                                                                                                                                                                               | 1 1                                                                                                                                                                              | ( )                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| très fort            | _                                           | 50<br>45                         | 27                                                                                                                                                            | 28                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | _                                                                                                                                                                |
| lorsque le           | <b></b> '                                   | 40                               | 30                                                                                                                                                            | 41                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| thermome-            | _                                           | 40<br>35<br>30<br>25             | 39<br>55                                                                                                                                                      | 4r<br>58<br>79<br>106                                                                                                                                                                             | ,                                                                                                                                                                                | + 25                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    | 12045                                                                                                                                                            |
| tre fut à            |                                             | 30                               | . 74                                                                                                                                                          | . 79.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | , ,                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | 1011                                                                                                                                                             |
| 60 degrés.           |                                             | 25                               | 74                                                                                                                                                            | 106.                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                | . 1                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                      |                                             | 20                               | 143                                                                                                                                                           | 153                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                      |                                             | 15                               | 220                                                                                                                                                           | 245                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| Bierre blan-         | du 15me au                                  | 1 20 <sup>me</sup>               | 4                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| che, bouil-          | . — `                                       | 25                               | 8                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                | V                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| loit le ther-        |                                             | βο<br>35<br>40                   | 12                                                                                                                                                            | 16                                                                                                                                                                                                | 1 3                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| mometre              |                                             | 35                               | 17                                                                                                                                                            | 21 .                                                                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                                                               | 1 3                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| étant à 70           |                                             | 40                               | . 23                                                                                                                                                          | 27                                                                                                                                                                                                | A. A.E.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | (0(74                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| degrés.              |                                             | 45                               | 30                                                                                                                                                            | 34                                                                                                                                                                                                | + 7                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  | 1068614                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
|                      |                                             | 50                               | 30<br>38<br>47                                                                                                                                                | 42                                                                                                                                                                                                | 1 2                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                      | _                                           | 52                               | 4/                                                                                                                                                            | 53<br>64                                                                                                                                                                                          | - 20                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                      |                                             | 165                              | 78                                                                                                                                                            | 80 -                                                                                                                                                                                              | 044                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                | . 1                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |
|                      | ٠                                           | 45<br>50<br>55<br>60<br>65<br>70 | 59<br>78<br>102                                                                                                                                               | 109                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| -                    | du 60mº au                                  | 155me                            | 6                                                                                                                                                             | , 8                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| 1                    |                                             | 50<br>50                         | 27                                                                                                                                                            | 17                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | _                                                                                                                                                                |
| •                    | _                                           | 45                               | 39                                                                                                                                                            | 17<br>28                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                      |                                             | 40                               | 55                                                                                                                                                            | 41                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| 1                    | <u> </u>                                    | 35                               | 74 -                                                                                                                                                          | 57                                                                                                                                                                                                | ł                                                                                                                                                                                | + 28                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                  | 11272 8                                                                                                                                                          |
|                      |                                             | 80                               | 103                                                                                                                                                           | 57<br>78                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | . 7.                                                                                                                                                             |
|                      | _                                           | 2,5                              | 143                                                                                                                                                           | 108                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                  | ,                                                                                                                                                                |
| ,                    | -                                           | 20                               | 220                                                                                                                                                           | 155                                                                                                                                                                                               | 1:                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                      | _                                           | 15                               |                                                                                                                                                               | 248                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | ٠ '                                                                                                                                                              |
| 1                    | 1                                           |                                  | I                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                | · .                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |

| Nom du fluide. |          | Passage du thermometre à différents degrés. | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre abcd contenoit de l'eau distillée. | Nombre de fecondes dans lesquelles le ther-<br>mometre a passe aux degrés indiqués dans<br>la colonne ade, lorsque le cylindre abcd<br>contenoit le suide indiqué dans la pre-<br>miere colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le suide nommé dans la premiere colonne parvienne du plus grand degré de chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le sluide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du moindre degré de<br>chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à recevoir la chaleur, en fuppofant que pour l'eau difillée ce degré soit exprimé par le mombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à perdre la chaleur, en fappofant que pour l'eau distilée ce degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|----------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bierre bru-    |          |                                             | 4<br>8<br>12                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                               |
| ne, nommée     | -        | 25                                          | 8                                                                                                                                                             | 5<br>9<br>13<br>18<br>23<br>31                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| Manheim,       | _        | 30                                          | 12                                                                                                                                                            | 13                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | ĺ                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| bouilloit le   |          | 35<br>40<br>45<br>50<br>55<br>60<br>65      | 17<br>23                                                                                                                                                      | . 18                                                                                                                                                                                             | ,                                                                                                                                                                      | . `                                                                                                                                                                              | • •                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |
| thermome-      |          | 40                                          | 30                                                                                                                                                            | 25                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | 080047                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |
| tre étant à    | _        | 43<br>50                                    | 38                                                                                                                                                            | 41                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | 9803 <del>\$</del> {                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |
| 70 degrés.     | _        | 55                                          | 47                                                                                                                                                            | 50                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                               |
| 1.             | _        | 60                                          | 59                                                                                                                                                            | 50<br>6.1                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|                | _        | 65                                          | 78                                                                                                                                                            | 77                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| 1              | _        | 70                                          | 102                                                                                                                                                           | 100                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | ,                                                                                                                                                               |
|                | du 60me  | au 55 <sup>m</sup> *                        | 6.                                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| 1              | _        | 50                                          | 27                                                                                                                                                            | 17                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| 1              | _        | 45                                          | 39                                                                                                                                                            | 17<br>_28                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| 1              |          | 40                                          | 5.5                                                                                                                                                           | 40                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| 1              | <u> </u> | 35                                          | 74                                                                                                                                                            | 57                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                | · ·                                                                                                                                                               | 112728                                                                                                                                                          |
| 1 - 1          | _        | 50<br>45<br>40<br>35<br>30<br>25<br>20      | 39<br>55<br>74<br>103                                                                                                                                         | 57<br>78<br>108                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   | ,                                                                                                                                                               |
| 1 1            | _        | 25                                          | 143                                                                                                                                                           | 108                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|                | _        |                                             | 220                                                                                                                                                           | 154                                                                                                                                                                                              | ļ                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|                |          | 15                                          |                                                                                                                                                               | 248                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| Bierre bru-    | du 15me  | au 20 <sup>me</sup>                         | 4                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                | ,                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| ne ordinai-    | _        | 25                                          | 8                                                                                                                                                             | . 8                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                               |
| re, bouilloit  |          | 30                                          | 12                                                                                                                                                            | 13                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   | <u> </u>                                                                                                                                                        |
| le thermo-     |          | 35                                          | 17                                                                                                                                                            | , 18                                                                                                                                                                                             | }                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                | • • •                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
| metre étant    |          | 40                                          | 23                                                                                                                                                            | 24                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                | ام د به                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                               |
| à 70 degrés.   | . —      | 45                                          | 30                                                                                                                                                            | 30                                                                                                                                                                                               | + 8                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                | 1078435                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                               |
| 1              |          | 50                                          | 38                                                                                                                                                            | 39                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                      | !                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                 | !                                                                                                                                                               |
| 1              |          | 55                                          | 47                                                                                                                                                            | 50                                                                                                                                                                                               | - 1                                                                                                                                                                    | i                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | i                                                                                                                                                               |
| <b>1</b> . · ] |          | 60                                          | 59                                                                                                                                                            | 62                                                                                                                                                                                               | l                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                | • •                                                                                                                                                               | İ                                                                                                                                                               |
| 1              | -        | 65                                          | 78                                                                                                                                                            | 81                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                | }                                                                                                                                                                 | . }                                                                                                                                                             |
| 1 1            |          | 70.                                         | 102                                                                                                                                                           | 110                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                               |

| Nom du fluide.                                                                           | Paffage du thermometre à différents degrés.               | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre a b c d' contenoit de l'eau difiillée. | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre apasse aux degrés indiqués dans la colonne ade, lorsque le cylindre abed contenoit le suide indiqué dans la premiere colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le siude nommé dans la premiere colonne parvieune du plus grand degré de chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le stude nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du moindre degré de<br>chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à recevoir la chaleur,<br>en fuppofant que pour l'eau diffilée ce<br>degré foit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à perdre la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bierre bru-<br>ne ordinai-<br>re, bouilloit<br>le thermo-<br>metre étant<br>à 70 degrés. | - 30                                                      | 21<br>33<br>49<br>68<br>97<br>137<br>214                                                                                                                          | 12<br>24<br>41<br>62<br>93<br>142<br>236                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                      | + 22                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            | 11028 <del>187</del>                                                                                                                                                      |
| Urine ré-<br>cente.                                                                      | du 15 <sup>me</sup> au 20 <sup>me</sup>                   | 4<br>7<br>12<br>17<br>22<br>29<br>36<br>46<br>58<br>75                                                                                                            | 4<br>8<br>13<br>18<br>25<br>33<br>42<br>53<br>67<br>85                                                                                                                          | + 17                                                                                                                                                                   | :                                                                                                                                                                               | 11634 <del>13</del>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                          | du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup> 40 35 30 25 20 15 | 12<br>26<br>44<br>66<br>95<br>142<br>228                                                                                                                          | 10<br>22<br>37<br>54<br>79<br>112<br>165                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | <b>—</b> 63                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            | 7236 <del>15</del>                                                                                                                                                        |

# 102 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

| ·             |                                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Auide. | Passage du tnermometre à dissérents degrés. | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre abcd contenoit de l'eau distillée. | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la colonne ade, lorsque le cylindre abcd contenoit le siude indiqué dans la premiere colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le stuide nommé dans la premiere colonne parvienne du plus grand degré de chaleur au moindre en il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le suide nommé dans la premiere colonne parvienne du moindre degré de chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à recevoir la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du sluide nommé dans la premiere colonne, à perdre la chaleur, en supposant que pour l'eau distillée ce degré soit exprimé par le nombre 10000. |
| Lait.         | du 15me au 20                               | me   4                                                                                                                                                        | 8                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| '             | 25                                          | 7                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | '                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | ·                                                                                                                                                                |
| :             |                                             | 12                                                                                                                                                            | 18                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| 4             | - 30<br>- 35                                | 1 17                                                                                                                                                          | 22                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | ·                                                                                                                                                                |
|               | - 40                                        | 22                                                                                                                                                            | 27                                                                                                                                                                               | , `                                                                                                                                                                     | , ,                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
|               | - 40<br>- 45<br>- 50<br>- 55<br>- 60        | 29<br>  36                                                                                                                                                    | 33                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         | ٠, ،                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| ;             | _ 50                                        | 30                                                                                                                                                            | 42                                                                                                                                                                               | + 41                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | 1394214                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|               | <b>1</b> - 55                               | 46<br>58                                                                                                                                                      | 56<br>72                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | . •                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
|               | - 65                                        | 75                                                                                                                                                            | 06                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| Η .           | — 65<br>— 70                                | 104                                                                                                                                                           | 96<br>145                                                                                                                                                                        | , 4                                                                                                                                                                     | ,                                                                                                                                                                      | ٠.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
|               | du 50me au 45                               | me 12                                                                                                                                                         | ₹.3                                                                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
|               | - 40                                        | 26                                                                                                                                                            | 27                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | ٠                                                                                                                                                                |
|               | 78                                          |                                                                                                                                                               | 46                                                                                                                                                                               | :.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
|               | 35                                          | 44<br>66                                                                                                                                                      | 68                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         | + 13                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                           | 942947                                                                                                                                                           |
| i             | <b>—</b> 25                                 | 95                                                                                                                                                            | 100                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| <b>"</b>      | 20                                          | 1142                                                                                                                                                          | 148                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         | 1.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| '             |                                             | 228                                                                                                                                                           | 215                                                                                                                                                                              | <del></del>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        | - '                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| Blancd'œui    | Y  J                                        | me 4 7 7                                                                                                                                                      | 17                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
| il s'étoit en | - 25                                        |                                                                                                                                                               | 384                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| durci par     | -  30<br> -  35                             | 12                                                                                                                                                            | 57<br>78                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                           | _                                                                                                                                                                |
| durci par     | 35                                          | 17                                                                                                                                                            | 104                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| c'est dans ce | - 45                                        | 1 1                                                                                                                                                           | 126                                                                                                                                                                              | + 242                                                                                                                                                                   | i                                                                                                                                                                      | 332691 <sup>3</sup>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| beat qu'il fu | - 50                                        |                                                                                                                                                               | 153                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | 332~913                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| examiné re    |                                             |                                                                                                                                                               | 183                                                                                                                                                                              | : Q                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| lativement    | - 60                                        | 58                                                                                                                                                            | 2191                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | 32                                                                                                                                                                     | '                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
| à son refroi  | .1                                          | 75                                                                                                                                                            | 2701                                                                                                                                                                             | 1 5                                                                                                                                                                     | 1 3                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | }                                                                                                                                                                |
| dissement.    | 7.0                                         | 104                                                                                                                                                           | 346                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| :             | 4                                           | 1                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| ·4            | 1 <b>[</b>                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | ····· <del>(</del>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |

| Nom du suide.                                                                                                                                                        | Pasiage du thermometre à dissèrents degrés.                           | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre a b c d' contenoit de l'eau difiillée. | Nombre de secondes dans lesquelles le thérmometre a passe aux degrés indiqués dans la colonne ade, lorsque le cylindre abed contenoit le fluide indiqué dans la premiere colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le suide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du plus grand degré de<br>chaleur au moundre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le sluide nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du moindre degré de<br>chaleur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à recevoir la chaleur, en fuppofant que pour l'eau difiilée ce degré soit exprimé par le nombré 80006. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonné, à perdre la chaleur, en supposant que pour l'eau distilée ce degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blanc d'œuf, il s'étoit en-<br>tierementdur-<br>ci par la cha-<br>leur & c'est dans cet état<br>qu'il fut exa-<br>miné relative-<br>ment à fon re-<br>froidissement. | du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup>                               | 12<br>26<br>44<br>68<br>95<br>142<br>228                                                                                                                          | 39<br>62<br>103<br>146<br>205<br>314<br>420                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 | + 192                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | 18420 <del>20</del>                                                                                                                                             |
| Jaune d'œuf, il s'étoit en- tierement durci par la chaleur, &c ce fut dans cet état que j'examinai son refroi-                                                       | du 15 <sup>me</sup> au 20 <sup>me</sup> 25 25 30 35 40 45 50 55 60 65 | 4<br>7<br>12<br>17<br>22<br>29<br>36<br>46<br>58                                                                                                                  | 21<br>46<br>66<br>91<br>120<br>150<br>179<br>212<br>261<br>330                                                                                                                    | + 336                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | 42307 <del>1</del> 3                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |
| diffement.                                                                                                                                                           | du 50 <sup>me</sup> au 45 <sup>me</sup> — 40 — 35 — 80 — 25 — 20 — 15 | 12<br>26<br>44<br>.66<br>95<br>142<br>228                                                                                                                         | 30<br>60<br>94<br>130<br>179<br>240<br>,383                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 | +,155                                                                                                                                                                            | :                                                                                                                                                                 | 16798 <del>14</del>                                                                                                                                             |

| Nom du fluide. | Passage du thermometre à dissérents degrés. |                            | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passé aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre a b c d contenoit de l'eau distillée. | Nombre de secondes dans lesquelles se ther-<br>mometre a passe aux degrés indiqués dans<br>la colonne ade, lorsque le cylindre abed<br>contenoit le suide indiqué dans la pre-<br>miere colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le siude nonmé dans la premiere<br>colonne parvienne du plus grand degré de<br>chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le siude nommé dans la premiere colonne parvienne du mossidre degré de chalcur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à recevoir la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distillée co<br>degré-soit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à perdre la chaleur,<br>en fuppofant que pour l'eau difiillée ce<br>degré foit exprimé par le nombre 10000. |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiel de        | du 15me au                                  | 120 <sup>me</sup>          | 4<br>8<br>12                                                                                                                                                     | 8                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| bœuf ré-       |                                             | 25                         | 8                                                                                                                                                                | 8                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                               | 1 : 1                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                           | . 1                                                                                                                                                                       |
| cent.          |                                             | 25<br>30                   |                                                                                                                                                                  | 12                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                         |
|                |                                             | 35                         | 23<br>30<br>38<br>47<br>59<br>78                                                                                                                                 | 17                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| i i            | _                                           | 40                         | 23                                                                                                                                                               | 24                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         | 60614                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |
| 1              |                                             | 45                         | 30                                                                                                                                                               | 32                                                                                                                                                                                               | + 7                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | 10686 <del>1</del> 4                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| 1 1            |                                             | 50                         | 35                                                                                                                                                               | 50                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
|                |                                             | 50<br>55.<br>60            | 41                                                                                                                                                               | 32<br>41<br>52<br>64                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         | .,                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                         |
| 1              |                                             | 6=                         | 78                                                                                                                                                               | 82                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| 1.             |                                             | 65<br>70                   | 102                                                                                                                                                              | 109                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                         |
|                | J. Come or                                  |                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <del></del>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | <del></del>                                                                                                                                                               |
|                | du 60 <sup>me</sup> ai                      | 99                         | 7<br>16                                                                                                                                                          | 7<br>15                                                                                                                                                                                          | l                                                                                                                                                                               | Ι.                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
|                |                                             | 50<br>45                   | 27                                                                                                                                                               | 27.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 | ł                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
|                |                                             | 40<br>40                   | 27<br>39<br>55                                                                                                                                                   | 30                                                                                                                                                                                               | '                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
|                |                                             | 35                         | 55                                                                                                                                                               | 39<br>55<br>76<br>105                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 | + 29                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | 113182                                                                                                                                                                    |
|                |                                             | 30                         | 74                                                                                                                                                               | 76                                                                                                                                                                                               | İ                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                           | , ,                                                                                                                                                                       |
| . ]            |                                             | 25                         | 103                                                                                                                                                              | 105                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| 1 .            |                                             | 40<br>35<br>30<br>25<br>20 | 143                                                                                                                                                              | 214                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 | ] :                                                                                                                                                                     | · ·                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
| J              |                                             | 15                         | 220                                                                                                                                                              | 249                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| Fiel d'hom-    | du 15me a                                   | u 20 <sup>me</sup>         | 4                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| me, qui        | _                                           | 25                         | 8                                                                                                                                                                | 12                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                         |
| avoit déjà     |                                             | 30.                        | 4<br>8<br>, 12                                                                                                                                                   | 21                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| une odeur      |                                             | 35 '                       | 17                                                                                                                                                               | 29                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         | Ť.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |
| un peu pu-     | <b>—</b>                                    | 40                         | . 23                                                                                                                                                             | 38                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| tride; il      | _                                           | 45                         | 30                                                                                                                                                               | 52                                                                                                                                                                                               | + 133                                                                                                                                                                           | i i                                                                                                                                                                     | 2303931                                                                                                                                                                     | - 1                                                                                                                                                                       |
| bouilloit le   | 2                                           | 50                         | 38                                                                                                                                                               | 74                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                       | !                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| thermome-      | _                                           | 55                         | 47                                                                                                                                                               | 96                                                                                                                                                                                               | 1.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                         |
| tre étant à    | _                                           | 60                         | 59                                                                                                                                                               | 133                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| 70 degrés.     | _                                           | 65                         | 78                                                                                                                                                               | 187                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                               | 1 .                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| 1              |                                             | 70                         | 102                                                                                                                                                              | 235                                                                                                                                                                                              | <u> </u>                                                                                                                                                                        | <u> </u>                                                                                                                                                                | <u>.</u>                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                         |

| Nom du fluide. | Pássage du thermometre à dissérents degrés. |                                | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passé aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre a b c d contenoit de l'eau distillée. | Nombre de secondes dans lesquelles se thermometre a passe aux degrés indiqués dans la colonne ade, lorsque le cylindre abed contenoit le suide indiqué dans la premiere colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le ssuide nonmé dans la premiere<br>colonne parvienne du plus grand degré de<br>chaleur au moindre où il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le siude nommé dans la premiere<br>colonne parvienne du moindre degré de<br>chalcur au plus grand où il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, à recevoir la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau diftillée co<br>degré-soit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à perdre la chaleur, en fupposant que pour l'eau distillée ca degré soit exprimé par le nombre 10000. |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiel de        | du 15 <sup>m</sup> ° a                      | u 20 <sup>me</sup><br>25<br>30 | 4                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  | . 1                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| bœuf ré-       | _                                           | 25                             | 4<br>· 8<br>12                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                | . ^ •                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| cent.          | _                                           | 30                             |                                                                                                                                                                  | 12                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                | ! .                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | ·                                                                                                                                                                |
|                | -                                           | 35                             | 17                                                                                                                                                               | 17                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                |
| •              | _                                           | 40                             | 23<br>30                                                                                                                                                         | 24                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  | • • •                                                                                                                                                                           | 60674                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
| 1              |                                             | 45                             | - 30                                                                                                                                                             | 32                                                                                                                                                                               | + 7                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 | 1068614                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| 1              | _                                           | 50<br>55<br>60                 | 38                                                                                                                                                               | 41<br>50                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
|                |                                             | 55.                            | 47                                                                                                                                                               | 5 <b>2</b><br>64                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| 1              |                                             | 65                             | 59<br>78                                                                                                                                                         | 82                                                                                                                                                                               | ,                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| 1              | 1 _                                         | 70                             | 102                                                                                                                                                              | 109                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                           | ł                                                                                                                                                                |
|                | 1 ( - 800                                   |                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  | <del>`</del>                                                                                                                                                                     | ļ                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | <del></del>                                                                                                                                                      |
|                | du 60me a                                   | u 55 <sup>me</sup>             | 16                                                                                                                                                               | 7<br>15<br>27<br>39<br>55<br>76<br>105                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | ' 1                                                                                                                                                              |
| İ              |                                             | 50<br>45                       |                                                                                                                                                                  | 27.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  | Ì                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
|                |                                             | 40                             | 27<br>39<br>55<br>74                                                                                                                                             | 20                                                                                                                                                                               | '                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | Ì                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                |
|                |                                             | 25                             | 55                                                                                                                                                               | 55                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  | + 29                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | 1131871                                                                                                                                                          |
| 1              |                                             | 30                             | 74                                                                                                                                                               | 76                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | 113.011                                                                                                                                                          |
| 1              |                                             | 25                             | 103                                                                                                                                                              | 105                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
|                | <b> </b>                                    | 35<br>30<br>25<br>20           | 143                                                                                                                                                              | 214                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
| 1              |                                             | 15                             | 220                                                                                                                                                              | 249                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  | İ                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| Fiel d'hom-    | du 15 me a                                  | u 20 <sup>me</sup>             | 4                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| me, qui        |                                             | 25                             | 8                                                                                                                                                                | 12                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | <b>(</b>                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                |
| avoit déjà     | _                                           | 30                             | ; 12                                                                                                                                                             | 21                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| une odeur      | _                                           | 35 '                           | 17                                                                                                                                                               | 29                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  | l                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
| un peu pu-     | -                                           | 40                             | . 23                                                                                                                                                             | 38                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  | į.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                |
| tride; il      | _                                           | 45                             | 30                                                                                                                                                               | 52                                                                                                                                                                               | + 133                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 | 23039 <del>11</del>                                                                                                                                                         | <u>.</u> 1                                                                                                                                                       |
| bouilloit le   | -                                           | 50                             | ⊹38                                                                                                                                                              | 74                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| thermome-      | _                                           | 55                             | 47                                                                                                                                                               | . 96                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                | ; ;                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| tre étant à    | _                                           | 60                             | 59                                                                                                                                                               | 133                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| 70 degrés.     | -                                           | 65                             | · 78 ·                                                                                                                                                           | 187                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                           | , ,                                                                                                                                                              |
|                | -                                           | 70                             | 102                                                                                                                                                              | 235.                                                                                                                                                                             | <u> </u>                                                                                                                                                                         | <u> </u>                                                                                                                                                                        | · ·                                                                                                                                                                         | ,'                                                                                                                                                               |



Digitized by Google

|                                                                                                                                         |                                             |                                           |                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | ·                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du fluide.                                                                                                                          | Pallage du thermometre à différents degrés. |                                           | Nombre de secondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la seconde colonne, lorsque le cylindre abcd contenoit de l'eau diffillée. | Nombre de fecondes dans lesquelles le thermometre a passe aux degrés indiqués dans la colonne sde, sorsque le cylindre a b c d' contenoit le suide indiqué dans la premiere colonne. | Différence entre le temps nécessaire pour que l'eau & le sluide nommé dans la premiere colonne parvienne du plus grand degré de chaleur au moindre ou il a été observé. | Différence entre le temps nécessaire pour que<br>l'eau & le sluide nommé dans la première<br>colonne parvienne du moindre degré de<br>chaleur au plus grand ou il a été observé. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la premiere colonne, à recevoir la chaleur, en supposant que pour l'eau distillée ce degré soit exprimé par le nombre 10000. | Degré d'aptitude du fluide nommé dans la<br>premiere colonne, a perdre la chaleur,<br>en supposant que pour l'eau distillée ce<br>degré soit exprimé par le nombre 10000. |
| Fiel d'hom-<br>me, qui<br>avoit déjà<br>une odeur<br>un peu pu-<br>tride; il<br>bouilloit, le<br>thermome-<br>tre étant à<br>70 degrés. | du 60 e au                                  | 55 <sup>m</sup> ° 50 45 40 35 30 25 20 15 | 7<br>16<br>27<br>39<br>55<br>74<br>103<br>143<br>220                                                                                                          | 20<br>39<br>61<br>86<br>120<br>168<br>240<br>350<br>530                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         | + 310                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                  | 24090 <del>[</del> ]                                                                                                                                                      |

L'examen attentif des expériences & des résultats marqués dans cette Table fournit des observations nombreuses, nouvelles & intéressantes relativement à l'influence de la nature des corps sur les degrés dans lesquels ils sont conducteurs; sur la facilité ou difficulté avec laquelle ils reçoivent ou perdent des degrés de chaleur égaux, lorsqu'ils ont une température originaire différente; sur le peu de rapport qui se trouve entre la propriété du même fluide de recevoir la chaleur, ou de la perdre. Si je voulois indiquer toutes les conséquences qu'on peut tirer de ces expériences, il faudroit faire un livre au lieu d'un Mémoire; elles n'échapperont pas au lecteur physicien qu'elles intéressement, & je n'ai pas travaillé pour celui auquel elles sont indifférentes.

# MÉMOIRE SUR L'HYDROPISIE DE L'OVAIRE ...

### PAR M. WALTER.

#### Traduit de l'Allemand.

outes les membranes de notre corps, tant celles qui ne font qu'investir les grandes cavités, que celles qui en forment elles-mêmes, sont susceptibles d'hydropisse; c'est ce qui fait que nous avons les hydropisses du bas ventre, de la poitrine & de la tête, qui, comme personne ne l'ignore, sont les trois grandes cavités du corps humain. Dans mon Mémoire sur les maladies du péritoine j'ai proposé mes idées sur l'hydropisse de la poitrine & du bas ventre; je me réserve à traiter de celle de la tête dans une autre occasion, & je puis me flatter d'être en état d'en dire quelque chose d'intéressant, vu que je possede une belle suite d'hydrocéphales de plusieurs sujets, dont

#### J. 2.

le plus jeune est un embryon de quatre semaines après la conception, &

La seconde espece d'hydropisse est celle qui prend naissance dans les sacs ou les cavités formées par les membranes; telles sont les hydropisses du péricarde, des trompettes, de la matrice & des ovaires, & dans le sexe viril celle des testicules. Je me bornerai dans ce Mémoire à l'hydropisse des ovaires.

#### **S**- 3-

L'ovaire est un organe des parties génitales internes du sexe, c'est à dire qu'il est entierement contenu dans la cavité du bas ventre. C'est là proprement que se fait la conception; il est situé entre les trompettes de Fallope & la matrice. Le péritoine, en prenant sa route de la superficie antérieure vers la postérieure, & jusqu'au col de la matrice, forme le liga-

le plus âgé une fille de trente ans.

<sup>\*)</sup> Lu le 29 Juin 1786.

ment large de la matrice; & en s'étendant encore plus loin par dessus & aux côtés des trompettes, il passe par dessus l'ovaire & forme le ligament de ce dernier avec les trompettes connu sous le nom d'ala vespertitionum: outre cela le péritoine fournit à l'ovaire sa membrane particuliere.

### S. 4

La structure de l'ovaire est des plus simples, & sa grande ressemblance avec le testicule d'un jeune homme a probablement été la raison pour laquelle les anciens appeloient cet organe le testicule séminin. Cette même ressemblance est aussi la cause pour laquelle on admet deux superficies convexes, deux bords, l'un rectiligne & l'autre curviligne, & ensin deux extrémités, l'une utérine & l'autre tubaire, de l'ovaire. En examinant de plus près la structure même de l'ovaire, on ne trouve qu'un amas de tissus cellulaires, renfermés par le péritoine: ce tissu cellulaire est, dans l'état naturel, mou & peu compacte, & dissere beaucoup en cela de celui de la matrice, lequel, à l'exception de celui des corps caverneux du membre viril, est le plus ferme & le plus élastique de tout le corps humain.

## S. 5.-

Dans ce tissu cellulaire mou & peu compacte se trouvent de petites boules formées par une membrane & remplies d'un fluide lymphatique; ce sont-là les véritables œuss. Il étoit absolument nécessaire que le tissu cellulaire des ovaires sût tel que nous l'avons dit, & que la superficie de ces organes sût lisse & tendre, asin que les œuss, dont la structure est extrêmement délicate, y sussent contenus sans la moindre compression, & asin que lorsqu'après la conception ils augmentent de volume, ils ne sussent pas écrasés par leur enveloppe: la membrane externe de l'ovaire devoit nécessairement être délicate & mince, asin que l'œus pût aisément la rompre & se frayer par là un chemin facile de l'ovaire aux trompettes & à la matrice. La légere ouverture que fait l'œus fécondé, en passant de l'ovaire aux trompettes, se ferme facilement, & ne laisse d'autre trace qu'un petit point jaune & raboteux, (appelé corpus luteum,) qui nous indique l'endroit de la disruption.

#### S. 6.

Il n'est pas rare que l'on trouve la superficie externe de l'un ou même des deux ovaires couverte de rides, qu'il ne faut pas confondre avec les corps jaunes; on s'appercevra au contraire, pour peu que l'on soumette cet organe à un examen plus exact, que dans ce cas le tissu cellulaire de l'ovaire, au lieu d'être mou, tendre & souple, est plutôt ferme, roide & dur. Un pa-

reil tissu extraordinaire rend la tendre membrane de l'ovaire inégale & lui donne un air ridé. Je suis convaincu qu'une pareille rugosité, surtout si les deux ovaires y participent, met un obstacle invincible à la fécondité. Pai eu de fréquentes occasions d'examiner les parties génitales du fexe dans un état de parfaite virginité, & j'ai trouvé des ovaires qui avoient la rugosité mentionnée; ces personnes n'auroient certainement jamais été fécondes. Je n'ai pas examiné avec moins de soin les parties des femmes qui avoient souvent été en couche, & quelquefois j'ai trouvé l'un des ovaires lisse & mou, tandis que l'autre étoit au contraire dur & inégal. Dans l'ovaire naturel il étoit facile de trouver les corps jaunes, tandis que dans l'autre il n'y en avoit pas le moindre vestige. En ouvrant à l'aide du scalpel un ovaire, il est aisé de trouver les œufs qu'il renferme, surtout lorsque cet organe est tiré d'une personne de moyen âge; car il ne faut ni de trop jeunes ni de trop vieux sujets. Au contraire, dans un ovaire ridé & raboteux, on ne trouvera jamais d'œufs, quelque convenable que soit l'âge de la personne de laquelle on l'a tiré. Ceci donc confirme encore davantage mon opinion, savoir que la rugosité des ovaires met un obstacle insurmontable à la fécondité.

## S. 7.

L'ovaire est lié aux trompettes de Fallope aussi bien qu'à la matrice par des arteres & des veines, & fi l'on veut par des vaisseaux lymphatiques & des nerfs. Je ne m'arrêterai pas dans ce moment, par bonnes raisons, à l'examen des vaisseaux lymphatiques & des nerfs: il me suffit de parler des arteres & des veines de l'ovaire, qui ont plus de rapport à mon but. L'ovaire reçoit les arteres aussi bien que les veines des vaisséaux spermatiques internes. Ce ne sont cependant que des rameaux très-fins que donnent les spermatiques à cet organe, les plus confidérables allant au contraire à la matrice. Ces vaisseaux, qui dans l'état naturel ne servent qu'à nourrir le tissu cellulaire & à secerner le fluide lymphatique contenu dans les véritables œufs, ne sont pas aisément susceptibles de dilatation. Il sera facile de se convaincre de cette vérité, en injectant avec prudence & avec dextérité, & en se servant d'une matiere fluide & propre à ces expériences, les vaisseaux mentionnés, soit dans des accouchées, soit dans des femmes enceintes, ou dans des vierges. l'ai souvent réitéré de pareilles expériences, & je conserve dans de l'esprit de vin plusieurs parties génitales du sexe, dont l'injection a très-heureusement réussi.

## **§.** 8.

En comparant les ovaires, qui devroient avoir subi des changemens réels, par les états différens auxquels ils ont été assujettis, on trouvera ce-

pendant que les vaisseaux de ces organes ne sont pas plus dilatés dans l'état de grossesse que dans celui de parfaite virginité. Ceci nous rend raison de ce que la secrétion dans les ovaires n'est ni plus ni moins abondante dans l'état de grossesse que dans celui de virginité.

## S. 9.

Lorsqu'une cause quelconque produit une irritation qui affecte idiopathiquement l'ovaire, & que par là le sang est attiré avec plus d'abondance vers cet organe, les vaisseaux se dilatent, & secennent une plus grande quantité de sluide, qui en remplissant l'ovaire forme l'hydropisse de cet organe.

#### **S.** 10.

Vu l'étroite liaison de l'ovaire avec la matrice, occasionnée par leurs vaisseaux, qui tirent les uns & les autres leur origine des vaisseaux spermatiques, dont les rameaux les plus déliés vont aux ovaires, & les plus forts, (ou pour mieux dire le tronc même,) vont à la matrice, il n'est pas étonnant que dans l'état hydropique de l'ovaire, cet organe ne soit pas le seul lésé; au contraire il est naturel que la matrice elle-même subisse des changemens considérables; aussi la trouve-t-on dilatée comme dans l'état de grossesse & nous offrant divers phénomenes remarquables.

#### S. 11.

C'est un cas assez rare que celui d'une véritable hydropisse de l'ovaire, & l'on a souvent confondu avec cette maladie les hydatides de cet organe, qui nous ont été décrites comme telles, tandis qu'elles n'étoient rien moins que cela. Je n'ai eu que deux occasions d'observer une véritable hydropisse de l'ovaire: le premier cas se trouvoit dans le cadavre d'une personne de distinction, où je n'osai, comme je l'aurois souhaité, approfondir mes recherches, vu qu'il ne me fut permis que d'ouvrir le bas ventre & de m'en tenir à une inspection oculaire des parties qu'il renfermoit. Le second cas est de toute maniere beaucoup plus remarquable. Une femme de quarante six ans avoit eu dix huit ans avant sa mort une couche fort laborieuse, & depuis ce temps avoit été sujette à beaucoup d'incommodités. On la crut enceinte, & en effet il y eut plusieurs signes de grossesse. Le bas ventre augmenta confidérablement de volume, & les regles cesserent de se montrer périodiquement, ne venant que de temps en temps avec une telle violence, qu'on les prit pour une hémorragie de la matrice. A la fin elle tomba dans un marasme qui mit fin à ses jours.

#### 110 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

### §. 12:

Le cadavre de cette personne sit voir un bas ventre fort élevé, comme pourroit l'être celui d'une femme dans le neuvierne mois de grossesse, mais moins dur qu'il ne l'est dans cet état. Après avoir fait la section du bas ventre, je découvris un corps rond, de la circonférence d'une matrice dans le neuvieme mois de grossesse. Ce corps n'étoit autre chose que l'ovaire gauche, qui avoit par la pression fait remonter les intestins, comme dans l'état de grossesse. La trompette de Fallope avoit, par la dilatation monstrucuse de l'ovaire, acquis une longueur extraordinaire: non seulement le ligament de l'aile de chauve-fouris, qui joint l'ovaire à la prompette, mais plusieurs membranes accessoires qui s'étoient formées du grand sac de l'ovaire à la trompette, étoient garnies de beaux & grands vaisseaux. La matrice étoit de la grandeur dont elle est ordinairement dans le troisieme mois de grossesse, & ses vaisseaux aussi bien que ceux de l'ovaire hydropique étoient extrêmement dilatés: l'ovaire & la trompette droite étoient dans un état naturel; mais les vaisseaux du côté droit de la matrice avoient aussi subi une forte dilatation. Pour me convaincre de la nature du fluide renfermé dans l'ovaire, je fis une petite ouverture à cet organe, par laquelle s'écoulerent au delà de vingt livres d'un fluide transparent, jaunâtre & glutineux, que j'eus soin de recueillir dans un vase: cette matiere n'avoit aucune odeur désagréable, & ressembloit exactement à un sucre clarissé, ou à un syrop de sucre. Je pris la liberté d'envoyer deux livres de ce fluide à notre digne confrere, M. le Directeur Achard, avec priere de vouloir bien le soumettre à un examen chimique, dont l'étois fort curieux de savoir le résultat, n'ayant jamais trouvé de fluide semblable, ni dans l'état naturel, ni dans celui de maladie: voici le détail des expériences que M. Achard a faites avec ce fluide, & qu'il a eu la bonté de me communiquer.

### EXTRAIT DE MON JOURNAL,

concernant l'examen chimique du fluide qui m'a été remis par M. Walter.

1) Le fluide étoit d'un jaune clair, & de la consistance d'un syrop; il n'avoit, étant frais, aucune odeur; aux parois de la bouteille dans laquelle il étoit contenu, s'étoient attachées de petites masses gélatineuses, qui tenoient au verre comme une véritable gelée, lorsqu'on en sit découler le fluide.

2) La liqueur se conserva dans un vase fermé avec soin, sans marque de putréfaction, plus long-temps que ne le font ordinairement les autres suides animaux: même dans un vase ouvert cette liqueur parut résister à la

putréfaction, & se conserver plus long-temps. La putréfaction se donne à connoître par les mêmes signes qui l'accompagnent dans tous les sluides animaux, c'est à dire par un développement d'air peu considérable, sous la sigure de petites boules; par une puanteur très-forte; & par une dissolution des parties qui sit perdre à cette liqueur beaucoup de sa consistance, qui étoit celle d'un syrop, & la rendit plus sluide.

3) En versant sur cette liqueur des acides concentrés en quantité suffisante, elle se coaguloit pour un moment, mais reprenoit bientôt sa fluidité naturelle. L'acide de vitriol agissoit le plus fortement sur cette liqueur. L'odeur de ce mélange étoit sade & désagréable. Un acide mêlé avec la liqueur fraîche ne produssoit aucune effervescence, laquelle au contraîre étoit considérable, lorsqu'on ajoutoit un acide à la liqueur putrésiée; suite naturelle du développement de l'alcali volatil.

4) Une solution d'alcali caustique ne produisit aucun effet de coagulation sur ce sluide; au contraire il parut en devenir moins épais. Le mélange avoit une odeur ammoniacale; elle provenoit de la décomposition de ce

fluide, qui contenoit du sel ammoniac.

5) Le fluide frais changea légerement la couleur du syrop de violettes en vert: en prenant de la liqueur putrésiée, la-couleur verte étoit beaucoup plus forte; ce qui est une preuve de l'alcali qu'elle contient. Comme je n'avois pas reçu cette liqueur tout à fait fraîche, il est possible que la couleur verte qu'elle sit prendre au syrop de violettes, sût une suite d'un commencement imperceptible de putrésaction. Pour mettre ceci hors de doute, il auroit fallu faire les expériences au moment de la mort de la perfonne.

6) Je fis évaporer très-lentement fix onces de ce fluide dans un vase de verre: il augmenta de consistance à proportion de l'évaporation, & prit successivement une couleur plus foncée. Lorsque deux tiers environ surent évaporés, je mis le reste, qui étoit fort épaissi & collant, dans un endroit frais. Il ne se forma aucun cristal, mais il s'attacha en quelques endroits des parois du verre de petits corps d'une figure irréguliere; qui ressembloient

à une gelée fort épaisse.

7) Six onces du fluide furent distillées au bain de sable dans une retorte de verre: il ne se développa que peu d'air. Quatre onces d'eau d'une odeur fade & désagréable passerent dans le récipient; elles furent bientôt suivies d'une drachme & demie d'une huile empyreumatique, de couleur brune, & pesante, & en même temps il s'attacha beaucoup d'alcali volatil aux parois du récipient. Dans le col de la retorte se trouverent six grains de sel ammoniac. Le résidu, qui consistoit en un charbon au fond de la retorte & pesoit deux drachmes & demie, n'avoit aucun goût: on le brûla en cen-

#### 112 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

dres, qui peserent une demi-drachme: on en sit une lessive qui ne seur ôta rien de seur pesanteur, mais qui avoit un goût salé, & ne changeoit point la couleur du syrop de violettes. Les cendres dont on avoit fait la lessive, produisoient une effervescence avec les acides, dans lesquels elles se dissolvoient entierement. En ajoutant à la solution de la cendre dans de l'acide de nitre un peu d'acide de vitriol, il se précipita un sélénite: les parties terreuses étoient de la même nature que celles qu'on trouve dans toutes les substances animales réduites en cendres.

On voit par ces expériences chimiques, que le fluide secerné dans l'ovaire étoit un fluide coagulable, très-fin; car d'après la septieme expérience de M. Achard il contenoit 3 d'eau, 3 d'huile, 3 de terre, 2 de sel ammoniac & un peu de sel alcali volatil.

### §. 13.

La superficie interne de l'ovaire étoit couverte de petits tubercules, qui contenoient un fluide à peu près semblable à celui qui étoit renfermé dans l'ovaire: chacua de ces tubercules étoit formé par une membrane sine & transparente, sur laquelle on voyoit un grand nombre d'arteres & de veines. Après avoir fait ce premier examen, j'injectai les parties génitales internes & externes, & par conséquent l'ovaire hydropique, avec une cire très-sine, pour mieux être mis en état de discerner le cours des vaisseaux, & la dissérence de ce qui étoit dans un état naturel d'avec ce qui n'y étoit pas: c'est ce préparat que j'ai l'honneur de présenter dans ce moment à Tab. I. & II l'Académie \*).

#### S. 14.

Pour peu que l'on examine avec attention cet ovaire hydropique & les parties génitales qui y sont jointes, on trouvera aisément que la matrice a subi les mêmes changemens que si elle avoit été sécondée. Une pareille hydropisse de l'ovaire est difficile à reconnoître; car premierement ce mal reste assez long-temps caché, ensuite il donne des signes trompeurs de grossesse, & en inquiétant la semme qui en est affectée, il laisse le médecin en doute sur la nature de la maladie, d'autant plus que l'exploration, loin d'anéantir l'idée d'une grossesse, ne la rend au contraire que plus vraisemblable. De ce que je viens d'avancer il s'ensuit aussi, que les hydatides de l'ovaire ne peuvent jamais produire des symptômes aussi forts, ni aussi remarquables que ceux de l'hydropisse de l'ovaire. Les hydatides se forment; lorsque par les vaisseaux exhalans se génere un tissu cellulaire en forme de petite boule,

\*) V. l'explication des Planches à la fin du Mémoire.

qui contient une liqueur secernée dans sa cavité par les vaisseaux allongés du péritoine. Le péritoine étant une membrane privée de sensibilité, il est naturel que les hydatides ne produisent aucune sensation douloureuse, ou même désagréable, tandis que l'hydropisse de l'ovaire, vu son étroite liaison avec la matrice, donne naissance à des symptômes très-forts.

### S. 15.

On a de la peine à se figurer combien fréquemment l'on trouve des hydatides de l'ovaire, qui quelquesois parviennent à une grandeur extraordinaire. J'ai assez souvent vu des hydatides qui avoient plusieurs pouces de diametre; je dis de diametre, car les hydatides sont de sigure ronde. Les autres tumeurs qui se trouvent quelquesois aux ovaires, & qui d'après la matiere qu'elles contiennent portent tantôt le nom de steatôme, tantôt celui de mélicéris, tantôt quelqu'autre nom, selon qu'elles renserment de la graifse, du poil &c., toutes ces tumeurs, dis-je, ne sont point contenues dans l'ovaire même, mais sont, comme se prouve un soigneux examen, rensermées dans un tissu cellulaire si étroitement joint à l'ovaire, qu'on a peine à les séparer, ainsi qu'à en voir la différence. Dans tous les cas pareils, on ne trouve aucune altération à la matrice, quoique les vaisseaux qui garnifsent ces tumeurs soient considérables, parce qu'ils prennent leur origine, non des vaisseaux spermatiques internes, mais de ceux du péritoine.

# 

Quoique les hydatides de l'ovaire ne donnent pas des fignes trompeurs de grossesse, mais au contraire puissent être reconnues par des médecins experts, cependant elles peuvent être confondues avec d'autres especes de tumeurs, qui ne sont point attachées aux parties génitales. Le cas suivant en fait preuve. Une femme âgée de trente ans, qui avoit toujours joui d'une bonne santé, & avoit été mere de quelques enfans, se plaignit un an avant la mort d'une sensation douloureuse au bas de la région hypogastrique, & au côté de la région inguinale & de celle de l'os pubis; & surtout d'une compression de la vessie, qui augmentoit journellement; à la fin on sentit extérieurement une tumeur ronde & élastique, qu'on prit pour une hydatide de l'ovaire. L'état de la malade, malgré tous les soins qu'on lui donnoit, alloit toujours en empirant: une fievre lente se joignit à son mal, & termina les jours. Ayant la coutume d'examiner avec soin tout ce qui me paroît remarquable, tant dans l'état naturel que dans celui qui ne l'est point, je résolus de le faire aussi dans ce cas. Je vis d'abord la tumeur, qui faisoit une éminence assez forte, au côté de la région inguinale & de celle de l'os pubis, & dont on pouvoit distinctement reconnoître la rondeur & la dureté au tra-Nouv. Mém. 1786.

vers des muscles du bas-ventre. Je soupçonnai d'abord quelqu'excroissance aux muscles mêmes. J'ouvris le bas-ventre de cette semme, & je trouvai qu'il s'étoit formé un sac assez grand & de figure ronde entre le tendon du muscle transversal & le péritoine. Le sac contenoit une matiere un peu plus épaisse que celle du mélicéris, & son diametre étoit de quatre pouces, & égaloit par conséquent la grandeur de la tête d'un sœtus de neuf mois: c'étoit cette tumeur qui comprimoit la vessie & avoit occasionné les sensations douloureuses.

§. 17.

L'hydropisse de l'ovaire, aussi bien que les hydatides de cet organe, sont rarement susceptibles de guérison: on n'est bien sûr de la nature de ce mal, que lorsqu'il n'admet plus de guérison. Les hydatides sont cependant moins dangereuses que l'hydropisse de l'ovaire, qui en absorbant les meilleurs sucs, affoiblit le corps & en produit la consomption: les hydatides, au contraire, sans que la santé en soussire beaucoup, peuvent exister un grand nombre d'années. C'est ce dont j'ai eu occasion de me convaincre souvent.

# PLANCHE I.

Cette Planche représente l'ovaire hydropique, peint dans sa grandeur naturelle.

- A. La vessie un peu ensiée.
- B. B. B. L'intestin droit.
- C. L'orifice de l'anus.
- D. D. La peau qui couvre les parties extérieures du pronas, surtout les grandes levres des parties naturelles.
- E. E. La peau du Mont de Venus crénelée.
- F. F. F. Le ligament rond gauche de l'uterus.
- G. Le ligament roud de l'uterus du côté droit :
- H. H. H. H. H. La trompe de Fallope du côté droit.
- I. I. L'ovaire droit.
- K. K. K. K. Le plexus des vaisseaux spermatiques droits.
- a. a. Le tronc coupé de l'artere pudendale gauche.
- L. L. La surface antérieure de l'uterus, dont les vaisseaux, aussi bien que les parties qui y sont annexées, & en conséquence l'ovaire hydropique même, ont été d'abord remplis d'une matiere céreuse très-subtile, & ensuite d'une assez dure. Cet uterus ressemble quant à la figure & à la grandeur à l'uterus dans une grossesse de trois mois.
- M. M. M. M. M. N. N. La surface externe de l'ovaire gauche hydropique.
- N. N. O. O. P. Éminences qui rendent la surface extérieure un peu inégale; & qui sont très sensibles dans la surface creusée de l'ovaire.
- b. b. b. b. La trompe de Fallope du côté gauche.
- Q. Q. Q. La veine spermatique intérieure du côté gauche.
- q. q. q. L'artere spermatique gauche.
- R. R. R. Le péritoine, qui couvre l'uterus & les parties qui y sont annexées.
- S. Le tronc de l'artere iliaque gauche.
- T. L'artere crurale gauche coupée.

- V. L'artere hypogastrique gauche.
- x. x. L'artere uterine gauche.
- y. y. y. La veine uterine gauche.
- Z. Z. Z. Les plus grands des petits troncs des vaisseaux qui naissent du péritoine, & dépeignent d'une maniere fort agréable l'ovaire hydropique.

# PLANCHE II.

Cette Planche représente l'ovaire hydropique ouvert suivant sa longueur. On apperçoit sur sa surface interne plusieurs tubercules qui different en figure & en grandeur, lesquels, de même que toute la surface interne de l'ovaire, sont tapissés de très-petits vaisseaux artériels rouges & veineux verds: ce qui forme le spectacle le plus agréable.

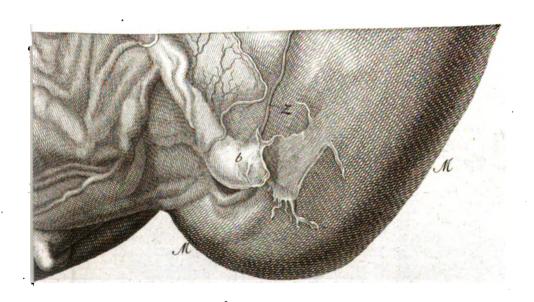

C.C. Glassbach Sen: Sc: Berol: 1789.

TAB. II.

de Hydrope Ovarii.

# MÉMOIRE

servant à l'histoire des mines de plomb & d'argent des environs de Tarnowitz & Beuthen.

# PAR M. GERHARD.

# I. PARTIE.

L'histoire de l'exploitation des mines de Tarnowitz & Beuthen ne remonte pas avec certitude jusqu'à la première origine de ces travaux. Des recherches approfondies sur cette origine seroient peut-être infructueuses; elles sont au moins étrangères au but de ce Mémoire.

Les documens peu nombreux que le temps a épargnés, conspirent tous à reculer l'exploitation de ces mines au moins jusque dans le moyen âge, &

à la représenter comme fort importante.

Bien que ces notices ne nous instruisent pas suffisamment des procédés d'exploitation employés dans ces temps reculés, je crois devoir rapporter par voie d'extrait quelques uns des documens que les archives nous ont conservés.

Dans un acte daté du 19 Août 1962 la chambre impériale décerne une 1. Epoque, de commission d'enquête relativement aux mines de Tarnowitz; & elle désigne 1562 à 1569. l'inspecteur des mines Dreysigmarck pour présider cette commission.

Le rapport de cet officier, daté du 10 Juin 1563, nous apprend les

particularités suivantes:

1°. Les mines de Tarnowitz rendoient annuellement 10 à 12000 quintaux de plomb; la quantité moyenne d'argent exploité étoit de 10 marcs

par semaine.

Nous trouvons outre cela dans ce rapport, que la cour de Vienne avoit cherché à favoriser le débit de ces plombs, en les exemptant de tout droit. Le reste de la relation dont il s'agit, ne se rapporte pas à notre but, & ne contient qu'une notice vague de la mine d'argent de Beneschau, de l'exploitation de l'alun & du sel à Tess, & des trois mines de fer de la banlieue de Pless. Les machines de ces dernières étoient mues par des bœuss, & rendoient par semaine 48 Waagens de fer; le Waagen est de 40 livres.

Un autre rescrit impérial, daté du 6 Août 1569, se rapporte à une démarche faite dans ce temps par les actionnaires de la mine de Cracau,

pour obtenir la confirmation de leurs priviléges. Cette pièce n'offre pas non plus des détails importans touchant les mines de Tarnowitz; elle tient cependant à leur histoire. Les actionnaires se réclament d'une intercession du Roi de Pologne Sigismond Auguste, dont la lettre originale se voit encore dans les archives du département des mines. Ils demandent la confirmation de leurs priviléges pour des travaux d'exploitation dans le district de Ptakowitz. Ils appuient leur demande d'un règlement du Margrave Jean Fréderic de Brandebourg, daté du 15 Mai 1553, conformément auquel il leur est permis de pousser une galerie d'écoulement à travers le Haselerberg, Repterberg & d'autres montagnes du district de Ptakowitz; & de plus on les affranchit de dixmes pour 4 ans, à compter de la première exploitation du minérai. Le même acte les autorise encore à exporter l'argent de leurs mines en Pologne, & à se faire assigner dans la forêt de Kochlowitz le bois nécessaire pour leurs constructions souterraines.

Voilà tout ce que les archives offrent de remarquable entre les années 1562 & 1569. Les autres documens & fragmens qui se rapportent à la même période, n'offrent également aucun des détails qu'on pourroit désirer, sur l'état où les mines étoient alors, & sur le succès des travaux qu'on y pratiquoit. Il est cependant un égard auquel ces notices sont intéressantes; elles prouvent que malgré l'impersection de ces travaux, ils fixoient dès-

lors l'attention du gouvernement.

II. Époque, de 1569 à 1748.

Depuis l'année 1569 les documens que nous avons conservés présentent des faits un peu plus circonstanciés, principalement à l'égard du produit des différentes années. Pour mieux apprécier les produits, j'en donnerai ici une suite de quelques années entre 1592 & 1602, dont l'acte est déposé aux archives de la chambre de guerre & des domaines de Breslau. On remarquera que les années 1594, 95 & 96, ont été omises dans le document en question.

| Années. | Retette totale calculée<br>en argent. |         |                | Depenie. |         |         | Produit net. |         |        |
|---------|---------------------------------------|---------|----------------|----------|---------|---------|--------------|---------|--------|
|         | Florins.                              | Silbgr. | Crtzer         | Florins. | Silbgr. | Crtzer. | Florins.     | Silbgr. | Crtzer |
| 1592    | 10357                                 | 22      | 1 <u>1</u>     | 5654     | 11      | 114     | 4703         | 10      | I.     |
| 1593    | 10639                                 | 22      | 9              | 4267     | 13      | 9       | 6372         | 9       | -      |
| 1597    | 5718                                  | 27      | 11             | 5095     | 10      | 45      | 623          | 17      | 6 5    |
| 1598    | 7127                                  | 17      | 61             | 6845     | 14      | 2분      | 282          | 3       | 4      |
| 1599    | 2842                                  | 1 3     | 4              | 2729     | 9       | - 8     | 112          | 23      | j 8    |
| 1600    | 2171                                  | 2       | 8              | 1994     | - 8     | 117     | 177          | 20      | 8 =    |
| 1601    | 3249                                  | 20      | 8 <del>1</del> | 2790     | 7       | 3       | 459          | 13      | 5₹     |
| 1602    | 5655                                  | 2       | '7를            | 4377     | . 2     | .6      | 1278         | 20      | 1 1/2  |
| Somme   | 47762                                 | 19      | 7              | 33753    | 18      | 6       | 14009        | 27      | 11     |

En examinant les produits nets de ces huit années, on se persuadera aisément que les mines dont il s'agit n'étoient pas de médiocre importance.

L'année 1570, la mine appelée St Jacob étoit partagée entre 88 actionnaires; & dans la banlieue de Tarnowitz il y avoit jusqu'à douze mines, sans compter la galerie d'écoulement; mais quatre de ces mines surent peu de

temps après entièrement abandonnées.

Cette décadence alarma les intéresses, qui pour soutenir les huit mines encore en activité, & de concert avec quelques négocians de Breslau, sollicitèrent instamment la protection du gouvernement. Le bilan de l'année précédente, 1602, qu'ils présentent dans cette occasion à la chambre impériale, nous donne quelques lumières sur la méthode & le succès de leurs travaux. En voici un précis où l'on a gardé l'expression locale des mesures; le rost (ou grillage) ayant 24 muldens, la mulde 4 koertzs = 1½ quintal, le koertz 49½ 18.

Recette.

| Le Seigneur territorial retire la n     | euvièn                                  | ne m | ulde d | łu min           | érai  | tric          | , au       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------|------------------|-------|---------------|------------|
| lieu de dixme, fait — —                 |                                         | 15 1 | ofts.  | 7 muld           | les 3 | 34 k(         | pertzs     |
|                                         |                                         | TO . | - I    | 8 <del>1</del> - | -     |               | •          |
|                                         | ` ************************************* | 26   | - 3    | 2 -              |       | 14            | -          |
| Ce minérai fondu a produir —            | • 8                                     | s ma | rcs 9  | loths            | 3 qu  | int.          | 2 gr.      |
| vendu à — —                             |                                         | 691  | florin | 1s 6 g           | gros  | 9             | fen.       |
| plomb vendu, 70 quintaux & #, fait      |                                         | 141  | ~      | 3                |       | 9             | -          |
| litharge vendue, 416 quint. fait        | <b>.</b>                                | 833  | • '    | 22               | _     | 6             | -          |
| vitriol, 24 quintaux —                  |                                         | 91   | _      | 12               | -     |               |            |
|                                         |                                         | 403  | -      | 24               | -     | _             | -          |
| somme du produit des mines & des pro    | fits                                    |      |        | •                |       |               |            |
| de monnoie — —                          | •                                       | 2161 |        | 9                | -     |               | ~          |
| Frais d'exploitation,                   |                                         |      |        |                  |       |               |            |
| par grillage 36 florins —               |                                         | 387  | -      | 22               | -     | 6             | -          |
| falaire des fondeurs — -                | <del>,</del>                            | 188  | -      | . 10             | -     | -             | <b>-</b> . |
| cendres d'affinage —                    |                                         | 38   | •      | -                | -     |               | -          |
| bois pour l'affinage & autres usages    | -                                       | 129  |        | 8                |       |               | <b>1</b> - |
| frais pour rendre la litharge marchande | ŗ                                       | 9    |        | 19               | -     |               | -          |
| salaire de l'affineur & de l'essayeur   |                                         | 2.1  | -      | 14               |       |               | ₩          |
| frais de transport du minérai           |                                         | 30   | -      | 6                | -     | <del></del> , | -          |
| pour la construction des fonderies      | Cet                                     |      | ,      |                  |       | •             | •          |
| article est à la rigueur déplacé; on p  | eut                                     |      |        |                  | •     | •             |            |
| néanmoins imaginer qu'il représente     | e le                                    |      |        | •                |       |               | •          |
| droit de fonte —                        |                                         | 53   | -      | 5                | · 🗀   | -             | -          |
|                                         |                                         |      | P      | 2                |       |               |            |

| frais courans de fonderie entretien des ferremens | _ | 14   | -       | 15          | -    |   | •    |
|---------------------------------------------------|---|------|---------|-------------|------|---|------|
| falaire des officiers employés —                  |   | 427  | -       | <del></del> | -    |   | •    |
| fomme des dépenses                                | _ | 1395 | florins | 29          | gros | 6 | fen. |
| laquelle déduite de la recette —                  |   | 2161 | -       | 29          | _    |   | -    |
| produit net                                       | _ | 765  | florins | 9           | gros | 6 | fen. |

Des dividendes si considérables eussent dû sans doute engager le gouvernement à soutenir & à étendre de tout son pouvoir cette exploitation. Mais dans ces temps l'esprit de l'administration espagnole dominoit à Vienne; ses lenteurs & ses surséances avoient infecté les bureaux subalternes, & le projet d'encourager les mines eut le sort de tant d'autres projets utiles. Car au lieu d'autoriser sans délai un comité de gens éclairés à fixer un système d'exploitation plus avantageux, on perdit le temps en contestations d'une jurisprudence épineuse, touchant les droits seigneuriaux que le Comte de Henkel pouvoit avoir usurpés; & malgré les fréquens rapports que la chambre impériale exigea, elle ne termina pas même cette discussion siscale préliminaire; & l'affaire demeura pendante jusqu'à la fin de la domination impériale en Silésie en 1740.

Ces dégoûts & ces interminables débats n'éteignirent pas cependant tout zèle pour l'exploitation dans le district de Tarnowitz. Les habitans, accoutumés à la regarder comme l'industrie la plus avantageuse pour eux, firent à la chambre des représentations très-pressantes, en date du 3 Mai 1638.

Dans cette pièce ils mettent sous les yeux du gouvernement l'ancienneté de leurs mines, & les avantages qui résulteroient pour la province d'une confirmation de leurs privilèges. Réveillée de sa léthargie par ces instances, la chambre impériale prit ensin sur elle d'expédier au nommé Muller, Collecteur des taxes du lieu, une commission d'examiner les mines du district, & d'en envoyer un rapport circonstancié à ses commettans. Nous avons conservé son rapport daté du 9 Décembre 1638; il nous met en état d'apprécier comment cet ignorant s'acquitta de sa commission.

Il nous apprend 1°. Qu'anciennement il y avoit eu dans le district de Tarnowitz 12 fonderies; que la galerie principale, à laquelle les intéressés avoient déjà sacrissé 150 florins, étoit entièrement ruinée; que le Comte Henkel, Seigneur territorial, faisoit construire une nouvelle fonderie.

- 2°. Qu'on avoit fait trois fontes au fourneau d'essai; que dans la première 54 quintaux d'œuvre avoient donné 40 marcs d'argent dans la seconde 50 quintaux d'œuvre 23 marcs 26 marcs 49 marcs d'argent.
- 3°. Que la provision d'œuvre étoit si considérable, qu'on eût pu épurer & fondre tous les jours.

4°. Que l'on procéderoit bientôt à une cinquième fonte.

5°. Qu'il y avoit si ample provision de minérai exploité & scorissé, que l'on pourroit travailler quelque temps de suite aux fonderies.

6°. Enfin le nommé Muller rend compte de la répartition des actions,

& nomme à cette occasion les mines suivantes:

1. Malchere, dont les actions sont toutes réparties, chaque actionnaire étant intéressé, pour x ou demi-huitième.

2. Boresmonoz, pareillement réparti.

3. Brzozi, de même.

4. Wierziach, (les actions sont pour le puits principal.)

5. Rustarzi, de même.

6. Oculus, sur la montagne dite Blasin, réparti.

7. Bozespomoz, du côté de Tarnowitz l'ancienne ville, réparti.

8. Ribinska, pareillement réparti. 9. Podrozna Mzzick, de même.

10. Silberberg, dont les actions n'étoient point encore réparties.

11. Wicolai, actions distribuées.

12. Wisocka, de même.

13. Krakowska, les actions n'en étoient pas réparties.

14. Orlowka, de même.

15. Wawrzini, de même.

16. Rfanna, pareillement.

17. Sowitzky, pareillement.

Voilà donc, d'après ce rapport, 17 mines dont on avoit repris l'exploitation; elles étoient fituées ou dans la ville de Tarnowitz, ou dans sa banlieue. Il y trouva beaucoup de minérai exploité.

7°. Que le nombre des mineurs actuellement en activité suffiroit pour

les travaux de cet hiver.

8°. Il dépose qu'on comptoit 5 loths d'argent par quintal de plomb; aussi étoit-on résolu, ajoute-t-il, de bâtir une nouvelle fonderie, & d'ouvrir une nouvelle galerie d'exploitation, supposé qu'il ne survint point de guerre.

9°. Que l'on suivoit dans cette contrée un nouveau règlement métallique.

10°. Qu'il y avoit au reste une grande provision de minérai exploité.

Il paroît que le rapport dont je viens d'extraire quelques articles, alla s'absorber aussi dans le chaos des affaires qui dormoient dans les bureaux de finance. Il n'y a plus la moindre trace d'aucune démarche de la chambre

impériale, jusqu'à l'année 1651.

Il est véritablement frappant que l'inutilité de ces démarches n'ait pas dégoûté les intéressés de les renouveler toujours; & c'est une preuve de l'importance de ces travaux. Nous voyons en 1651 le Comte Henkel s'adresser à tous les pays de la domination impériale pour les inviter à s'intéresser à ces travaux, & principalement à l'ouverture d'une nouvelle galerie d'écoulement. La chambre impériale favorisa ce projet, qui fut soumis à son examen par le Comte, dans un mémoire daté du 3 Août 1656. Elle trouva un puissant motif de l'appuyer, dans les armemens formidables que faisoit alors la cour de Vienne, & qui occasionnoient une grande consommation de plomb. Nous voyons effectivement un réquisitoire que la chambre impériale adresse à la chambre provinciale de Breslau, en date du 19 Juillet 1659, pour apprendre de celle-ci si les mines en question pourront fournir les plombs demandés, en quantité suffisante. Ces conjonctures étoient très-favorables en apparence, mais elles ne produifirent que des enquêtes longues & stériles; & d'un autre côté Tarnowitz eut beaucoup à souffrir dans le même temps des impositions occasionnées par une guerre ruineuse, & de la rivalité des états de Beuthen. Le logement des gens de guerre & le service militaire étoient devenus un fardeau accablant pour les bourgeois, & avoit été aggrayé par l'adresse odieuse avec laquelle les états de Beuthen avoient détourné sur Tarnowitz les nouvelles capitations. La commune de Tarnowitz, ainsi grêvée, adressa le 22 Novembre 1668 une requête à l'Empereur Léopold, pour le porter à les protéger & à décerner une commission d'enquête. Nous ne voyons pas cependant que des circonstances si défavorables ayent éteint l'enthousiasme de la commune de Tarnowitz pour ses mines. Le rapport du nommé Domanski, probablement nommé commissaire ad interim, en fait foi. Il mande que la nouvelle galerie d'écoulement, annoncée au public dans la patente circulaire de 1652, étoit poussée avec le plus grand zèle; que les habitans de la ville étoient si persuadés de l'utilité de ce travail, que ceux même qui ne possédoient pas de maison dans la ville, s'empressoient à payer d'avance leur contingent, pour chaque quartier, afin de pousser les travaux jour & nuit sans nulle interruption.

Il ajoute que dans ce moment les progrès de l'entreprise étoient peu rapides, parce qu'on avoit à percer une couche de pierre fort dure; mais qu'on

étoit

étoit intimement persuadé que la galerie d'écoulement rendroit des dividendes considérables, quand par son moyen on auroit délivré les mines de leurs eaux. Rien ne semble plus naturel de la part du gouvernement, que de se prévaloir de ces dispositions, de les encourager puissamment; mais il eûr fallu ici, comme dans toutes les autres opérations qui se rapportent à l'économie politique, une marche sûre & prompte; or la chambre impériale étoit si éloignée de ce principe d'administration, que le projet d'une commission, approuvé par l'Empereur, n'eut aucun esset. Il ne saut pas douter que le Comte Henkel n'ait contribué à son inexécution; sous prétexte d'éviter des frais supersus, ce Seigneur tâchoit de substituer un comité tiré des états de Tarnowitz à ces commissaires extraordinairement députés de Vienne.

La commune protesta contre ce dessein: la mort du Comte survint, (le 29 Juillet 1671,) & comme il étoit le dernier mâle de la famille qui possédat ces mines en sief relevant de l'Empereur, le grand procès dont j'ai

parlé plus haut, commença alors.

Cependant après tous les délais dont j'ai parlé, quand le vrai moment d'agir fut passé, on établit en 1672 la commission impériale tant demandée. Un officier des mines de Tarnowitz, nommé Hantke, & l'essayeur de la monnoie Hammerschmidt, rendirent à leurs commettans le compte que nous voyons dans les archives, daté du 18 Juin de la même année 1672, & que je ferai connoître en substance, quoiqu'il n'ossre pas les détails que les

experts y désireroient.

La dour avoir ordonné à un secrétaire de la maison Henkel, nommé Groebner, de fournir aux commissaires les renseignemens nécessaires; on ne peut décider jusqu'à quel point il s'acquitta impartialement de sa commission. Quoi qu'il en soit, les recherches commencerent par un examen de la banlieue de Beuthen. Les commissaires n'y trouvèrent aucune espèce de construction régulière, ni puits d'exploitation, ni galerie, ni fonderie. Il n'y avoit pas non plus de traces d'archives ou de documens des travaux métallurgiques. Seulement le terrain offroit abondamment d'anciens puits d'exploitation comblés, & des halles. Ces circonstances s'accordoient parfaitement avec la déposition des habitans de Beuthen, & prouvoient évidemment qu'il y avoit eu anciennement dans cet endroit des mines d'argent Un trait qui caractérise le génie de ces temps-là, c'est que les commissaires de la cour lui rendirent gravement compte de toutes les apparitions d'esprits follets, dont on les avoit entretenus. Ils soumirent aussi à l'essai un morceau de minérai, pris d'une des anciennes halles, & l'estimèrent à 53 livres de plomb & 3 loths d'argent par quintal. Ils essayèrent pareillement une espèce de pierre qu'on rencontra dans un puits près de Beuthen & qu'ils dé-

Now. Mem. 1786.

crivent comme ayant consisté en parcelles (c'est ainsi qu'ils s'expriment) arrondies & souvent percées, & qu'ils estiment aussi à 53 livres de plomb & 3 loths d'argent par quintal. Voilà à quoi se terminèrent leurs recherches dans le district de Beuthen.

Les commissaires tournèrent ensuite leur attention sur le district de Tarnowitz. Ils trouvèrent d'abord les mines d'une ancienne galerie. Près de cet endroit & des anciennes mines ils virent une machine hydraulique fort confidérable, mais qui avoit été abandonnée à cause des frais que son usage entraînoit, vu qu'elle demandoit 16 chevaux toutes les 4 heures; ce qui fait 96 toutes les 24 heures. Le Comte Henkel avoit refusé de bonisser quelque chose pour cette machine. Les actionnaires se déciderent donc, après une mûre délibération, à ouvrir une galerie d'écoulement dans la banlieue d'Oppatowski, district de Rybnisch. Ils achetèrent donc de Wenceslas de Blachen, Seigneur de Rybnapiascorne, l'étang dit Scharlattika, qui se trouvoit au lieu où ils vouloient faire aboutir leur galerie. C'est le travail annoncé par le Comte Henkel l'année 1652. Il y avoit donc 20 ans qu'on s'en occupoit à grands frais. Le rapport des commissaires porte qu'ils avoient déjà poussé l'ouvrage au jour depuis l'étang jusqu'à l'entrée de la galerie couverte, 200 toises; depuis l'entrée de la galerie couverte jusqu'à la veine du minérai, on avoit excavé un espace de 349 toises; enfin on avoit percé la pierre dans une étendue de 66 toises (lachters), & l'on étoit parvenu au dernier puits qui conduit du jour perpendiculairement dans la galerie; ce qui fait en tout 645 toises. Du reste cette galerie avoit les dimensions requises, selon le jugement des commissaires; elle avoit 4 de toise de hauteur, & autant de largeur.

Pour aérer suffisamment les mines, on avoit creusé huit puits allant du jour jusque dans la galerie; ces puits avoient 8 lachters de profondeur.

Les savans verront avec intérêt le raisonnement des commissaires sur cette galerie, parce que c'est un fragment qui se rapporte aux idées qu'on avoit alors de l'exploitation métallique.

Cette galerie d'écoulement doit prendre 5 toises au dessous de l'ancienne galerie des mines aujourd'hui abandonnées, à cause des eaux stagnantes qui n'ont plus d'écoulement, & alors on pourroit reprendre avec beaucoup de succès le travail de ces mines. Déjà actuellement elle conduit au jour une quantité assez considérable d'eau, qui y tombe des veines qu'on a ouvertes en travaillant, & principalement d'une ouverture latérale qu'on a eu le malheur de faire. Pour remplir cette destination, il saut que la galerie en question sois poussée encore dans une étendue de 320 toises, depuis le dernier puits jusqu'aux anciennes mines que l'on veut décharger, & dont quelques unes n'ont été rendues impraticables par les eaux que depuis six mois

La galerie s'étendra jusqu'à l'autre côté de la montagne, dans le territoire de Sowizker, & le minérai qu'on rencontre là, offre par quintal 58 livres de plomb & 3 loths d'argent. Mais on est porté à espérer qu'en avançant on trouvera un minérai plus riche & des filons horizontaux. L'on fonde cette espérance

1°. Sur ce que dans le même district on a autrefois exploité un miné-

rai de meilleure qualité;

2°. Sur ce qu'on a rencontré à l'extrémité de la mine une crevasse étroite & ouverte. Or les experts ont pour principe que ces crevasses détériorent la mine qu'elles touchent, mais que d'un autre côté aussi elles indiquent la présence du minérai; excepté cependant le cas où dans le reste de la mine il ne se reouveroit d'ailleurs pas de minérai, ni filon argileux, mi nid à eau. Mais générale-

ment parlant, il est rare que cet indice trompe.

Après avoir poussé leurs travaux jusqu'à ces anciennes mines, les entrepreneurs de la galerie d'écoulement projettent de la prolonger encore vers la ville, afin de dégager les mines qui en sont voisines & où l'on exploitoit autresois un minérai sort riche; ils s'étendrent ensuite vers les mines actuellement en activité dans la banlieue de Tarnowitz & de Bobrowsk, & les déchargeront pareillement de leurs eaux. Ainsi les actionnaires auront une prétention fondée sur la redevance du neuvième, dans toutes les mines de cette banlieue. Cette spéculation n'est pas chimérique; mais il faudra de grandes avances avant de la réaliser; car l'étendue qu'il faut percer, est au moins d'un quart de mille.

Les commissaires détaillent ensuite les objets d'exploitation de ces mines.

1) Le Comte Léopold Ferdinand de Henkel faisoit alors, à peu de distance de la galerie d'écoulement, des puits de recherche, dans le dessein de trouver de la mine de fer; mais cette substance formoit seulement le toit des gangues & des filons de la mine d'argent & de plomb, qui avoit 40 livres de plomb & trois loths d'argent par quintal. Au reste le Comte se conformoit dans son exploitation aux ordonnances métalliques.

2) A côté de ce champ d'exploitation, le Comte Charles Maximilien de Henkel faisoit quelques exploitations de fer, de plomb & d'argent. Sa mine d'argent fut trouvée par la commission, de 35 livres de plomb & 2 loths

d'argent par quintal.

3) La troisième mine étoit exploitée par une société d'actionnaires, &

Q 2

rendoit 36 livres de plomb & 2 loths d'argent par quintal.

4) Dans un autre endroit, du côté de Tarnowitz la vieille ville, quelques particuliers de l'endroit exploitent un minérai à 42 livres de plomb & 21 loths d'argent le quintal.

# 124 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

5) Les commissaires rapportent avoir trouvé assez d'exploitation de calamine, mais sans indiquer l'endroit avec précision. Au reste on tiroit peu de parti de ce minérai; on remarque seulement qu'à l'essai il rendoit 1 loth d'argent.

6) Enfin la commission trouva encore des traces d'anciennes fabriques

d'alun & de vitriot

La commission ajoute à ces observations, que les silons de mine de plomb & d'argent s'étendent généralement parlant de l'orient au midi, sans s'incliner presque à l'horizon, & qu'à certains endroits les silons augmentent d'épaisseur & ont jusqu'à 1\frac{1}{3} d'aune. Quant à la nature du minérai, la com-

mission s'exprime ainsi:

"Cette mine n'est point disposée en masse continue & compacte: elle "se présente en éhouleaux, dont les morceaux peu durs cèdent au pic, & "dissèrent beaucoup en grandeur, depuis le poids de deux quintaux jusqu'au "poids de quelques livres, & moins encore; car on trouve de ces parties qui "n'excèdent pas les dimensions d'un pois, d'une sève, ou d'une noix. On "estime généralement que les ébouleaux plus petits ont plus d'argent, & les "autres plus de plomb. Tout le minérai passe au lavage, après quoi on "l'assortit."

La commission donne ensuite une idée peu avantageuse de la méthode d'exploitation employée dans les mines; on n'y voyoit pas de puits, ni de galeries bien proportionnées; on n'amenoit pas au jour les substances non métalliques détachées dans le travail; on s'attachoit uniquement à suivre les filons dans leur direction; d'où il résulte qu'en plusieurs endroits il faut se traîner sur le ventre, faute d'une galerie construite d'après les règles de l'architecture métallique.

Les commissaires rapportent encore qu'on n'employoit guère que les couches supérieures du minérai, & qu'il étoit rare qu'on s'enfonçât à 9 toi-ses au dessous du gazon, dans l'appréhension où l'on étoit d'être surpris par les eaux, dont on ne savoit pas se délivrer à l'aide des pompes. Tout le ser-

vice de ces mines étoit fait par 68 personnes.

Les commissaires ne trouvèrent ni regître de fonderie, ai rien qui en tint lieu; ils fixent cependant à trois le nombre des feux de fournaise par lesquels passoit le minérai lavé & épuré. Chaque grillage étoit de 3 muldes de métal, la mulde à 1½ quintal, ou 2 quintaux. Le plomb qui se détachoit du minérai durant chaque grillage, est évalué à un quintal, trois grillages à trois quintaux. Le fourneau de fonte travailloit de suite 6 sois 24 heures, pour fondre successivement les trois grillages. On perçoit la fournaise toutes les heures, & la quantité d'œuvre retirée toutes les trois heures fai-soit deux quintaux. Ainsi en 6 sois 24 heures, on auroit eu fait 32 quintaux

d'œuvre. Quarante quintaux de l'œuvre, affinés pendant 48 heures à la fournaise d'affinage, rendoient 26 à 27 quintaux de litharge & 8, 9, 10, souvent 13 & jusqu'à 16 marcs d'argent & quelquesois même au delà, selon la quantité du minérai. L'attestation de l'affineur, que la commission joint ici, donne à l'œuvre 4½ loths d'argent. L'année qui avoit précédé celle de la députation des commissaires on avoit fait affiner 14 sois, & les dixmes avoient rapporté 80 muldes. Ensin le rapport des commissaires se termine par des recherches relatives aux droits que le Comte Henkel exerçoit en percevant le neuvième du minérai exploité; une redevance sur chaque marc d'argent; & de plus les dixmes. Tous ces droits, à l'exception du neuvième du minérai, sont déclarés par la commission abusis & usurpés, d'après l'examen de tous les titres & documens.

Cette commission n'eut pas des suites fort avantageuses aux mines de Tarnowitz, ou plutôt elle n'en eut aucune. On ne s'occupa qu'à poursuivre le procès relatif aux droits des Comtes Henkel; à la mort du dernier mâle de cette maison, arrivée en 1721, la chambre établit un revenu impérial des dixmes de l'exploitation, & attribua au fisc toutes les prérogatives ci-

devant fieffées à la maison qui venoit de s'éteindre,

Il paroît que cette époque fut très-favorable aux travaux de Tarnowitz; car nous trouvons entre les années 1721 & 1738 quinze lieux d'exploitation différens. Voici les noms de ces mines, dont le rapport n'étoit que médiocre.

1. Ste Julienne, exploitée par la Comtesse Henkel.

2. St Pierre-Paul, exploitée par des actionnaires du lieu.

3. Ste Susanne,
4. Ste Patience,
5. St Charles, Comte Henkel, avec quelques particuliers de Tarnowitz.

6. Ste Anne,
7. Jean Baptiste,
8. Gluck-Auf.

8. Gluck-Auf, 9. St Matthieu.

10. St Grégoire,

11. St Michel,

12. St Joseph,

13. St Lazare, 14. St Valentin.

15. Beuthenberg,

le Comte Henkel, & plufieurs particuliers de Tarnowitz, s'étoient partagé les actions de ces mines.

La table suivante a été extraite soigneusement des rapports faits chaque année par le collecteur impérial des dixmes. Il a fallu y recourir, parce que nous ne trouvons pas dans les archives qu'on ait tenu d'ailleurs des regitres & fait des balances proprement dites. Cette table confirme ce que j'ai dit du peu de produit net que donnoit cette exploitation.

Table des produits des mines de Tarnowitz depuis 1720 jusqu'à 1737.

|                  |                                | Total de l'exploitation |                 |  |  |  |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|--|--|--|
| Années.          | Noms des mines.                | Mulde.                  | Kortz.          |  |  |  |
| 1720.            | St Pierre-Paul                 | 90                      |                 |  |  |  |
| 1721.            | <b>J</b> ulienn <b>e</b>       | 100                     | ٠ 🛶.            |  |  |  |
|                  | St Pierre-Paul                 | 420                     |                 |  |  |  |
| 1722.            | Julienne                       | 90.                     | -               |  |  |  |
|                  | St Pierre-Paul                 | 170                     |                 |  |  |  |
| 1723.            | <b>J</b> ulienne               | 65                      | <del></del> , , |  |  |  |
| -                | St Pierre-Paul                 | 50                      | والم المستوارا  |  |  |  |
| 1724.            | Jean Baptiste                  | 10                      | <b>2</b>        |  |  |  |
| 1725 le 28 Mars. | La même                        | Ň.                      | •               |  |  |  |
| — 19 Avril.      | St Pierre-Paul                 |                         |                 |  |  |  |
| - 21 ejusd.      | <b>J</b> ulienn <b>e</b>       | > 11                    | -               |  |  |  |
| - 4 Juillet.     | Julienne<br>Sufanne & Patience | •                       |                 |  |  |  |
| 27 Sept.         | Beuthenberg                    | ,                       |                 |  |  |  |
| 1726 - 1728.     |                                | ne se tro               | uve pas         |  |  |  |
| 1729.            | Julienne                       | <b>4</b> 80             | ····            |  |  |  |
| 1729 le 21 Mai.  | St Pierre-Paul                 | 59                      | <b>—</b> ;      |  |  |  |
| — 30 ejüsd.      | La même                        | 173                     | •               |  |  |  |
| — 2 Août.        |                                | 405                     | <del></del> .   |  |  |  |
| 1730 le 3 Mai.   | St Pierre-Paul                 | 162                     |                 |  |  |  |
| — 10 Mai.        | St Charles                     | 78                      | ' ` <u> </u>    |  |  |  |
| — 26 Juin.       | Ste Julienne & Ste Anne        | 194                     | -               |  |  |  |
| 1731 le 2 Mai.   | St Charles                     | 41                      | -               |  |  |  |
| — 8 Juin.        | St Pierre-Paul                 | 53                      | `               |  |  |  |
|                  | Julienne                       | · 106                   | -               |  |  |  |
| — 23 ejusd.      | Gluck - Auf                    | · 5                     |                 |  |  |  |
| — 1 Déc.         | Jean Baptiste                  | 9                       | 2               |  |  |  |
| 1732 le 26 Mai.  | Julienne & St Charles          | 207                     | 3               |  |  |  |
| - 16 Juin.       | St Matthiew                    | 57                      | <b>2</b> .      |  |  |  |

| Années.           | Noms des mines.        | Total de l'e   | Total de l'exploitation. |  |  |  |
|-------------------|------------------------|----------------|--------------------------|--|--|--|
|                   | 210115 465 1111165,    | Mulde.         | Lortz.                   |  |  |  |
| 1732 le 20 Juin.  | St Pierre-Paul         | 33             | I                        |  |  |  |
| — 23 Juin.        |                        | 54             | <b>T</b> .               |  |  |  |
| 1733 le 9 Mai.    | St Grégoire            | 7              | I                        |  |  |  |
| — 10 Juin.        | St Michel              | 30             | -                        |  |  |  |
|                   | St Pierre-Paul         | 186            | -                        |  |  |  |
| — 3 Août.         | Julienne & St Joseph   | 130            | -                        |  |  |  |
| 1734 le 15 Avril. | St Pierre-Paul         | 86             | 2                        |  |  |  |
| — 10 Mars.        | Ste Julienne           | . 44           | 1 .                      |  |  |  |
| — 21 Juillet.     | St Lazare & Julienne   | 148            | -                        |  |  |  |
| 1735 le 12 Mars.  | Jean Baptiste          | 10             | -                        |  |  |  |
| — 6 Mai.          | St Lazare              | 8              | 3                        |  |  |  |
| – 9 ejusd.        | Ste Julienne           | 63             |                          |  |  |  |
| 1736.             | <b>-</b> -, . <b>-</b> | ne s'est p     | as trouvé                |  |  |  |
| 1738 le 28 Mai.   | St Valentin            | <sup>2</sup> 7 | 3                        |  |  |  |
| •                 | Somme -                | 3866           | <u> </u>                 |  |  |  |

En réduisant ces mesures de capacité en mesures de poids, la mulde à 14 quintal, nous trouverons une exploitation de 5799 quintaux 99 livres. Il faut déduire de là les frais d'exploitation que le défaut de notices ne nous permet absolument pas de déterminer; nous trouverons un produit net peu confidérable, ou plutôt nul. Cependant le nombre même des mines de ce district nous autorise à penser que les entrepreneurs & les directeurs de ces travaux manquoient absolument de persévérance, & avoient pour principe d'éviter les profondeurs un peu confidérables. On ouvroit probablement çà & là quelques puits de recherche; on travailloit sous le gazon. sans fonger à parer par des machines hydrauliques à l'inconvénient des eaux souterraines. Le moyen de retirer de grands avantages d'un travail & mal entendu? Nous ne trouvons pas dans les archives des détails satisfaisans sur la manière dont on traitoit le minérai exploité, & en général il y a ici dans les archives une lacune de plusieurs années qui va jusqu'à 1744. Il est donc infiniment probable que la première guerre de Silésie sit cesser tous ces travaux, & qu'ils reposerent jusqu'à l'événement qui la termina.

La troisieme époque de cette histoire commence à l'année 1742, date de l'histoire de l'occupation de la Silésie par le Roi de Prusse. Les premières démarches des mines de Tarnowitz de faites sous cette nouvelle administration s'accordent parfaitement avec ce Beuthen. Doque nous avons dit plus haut de l'importance de ces mines. Car elles mination pruf-fienne depuis furent un des premiers objets qui attirérent l'attention de M. le Comte de 1742 jusqu'en

Munchow, Président de la nouvelle chambre des domaines royaux pour la Silésie.

Dès l'année 1746 ou avoit requis le Magistrat de Tarnowitz de donner des renseignemens suffisans sur les mines de son district. Il saissit cette occasion de demander à ses nouveaux maîtres la confirmation des priviléges de cette ville: il joint à sa requête un protocolle du 9 Mars 1746, qui nous donne quelques lumières sur notre objet, & qui fait corps avec les notices precédentes.

Nous y apprenons qu'en 1738, (sous la domination impériale,) les mines de Tarnowitz employoient 60 mineurs, & livroient annuellement

| 1) 60 marcs d'argent fin à 10 écus           | 600 é | cus | - | - |
|----------------------------------------------|-------|-----|---|---|
| 2) 2000 quintaux de litharge à 10 fl.        | 13333 |     |   |   |
| 3) 1000 quintaux de plomb marchand à 3 écus_ | 3000  | -   |   | _ |
| P                                            | 16933 | -   | 8 | - |

En déduisant les frais d'exploitation on trouvoit 6666 écus 16 gr. de produit net. Des actionnaires de Tarnowitz occupoient outre cela 12 perfonnes dans les mines voisines du village de Bobrownick, territoire de Beuthen. De ces douze ouvriers 10 étoient subalternes, & les deux maîtres mineurs avec 5 personnes se partageoient les 24 heures depuis 5 heures du matin à 5 heures du soir, & l'inverse.

| Chaque préposé recevoit pour les 12 heures chaque subalterne                                  | — flor. 4 gr. — kr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| tous 12 par jour                                                                              | 1 - 18                |
| par femaine                                                                                   | 11 - 8                |
| deux mineurs subalternes travailloient à la<br>pompe le dimanche comme les jours<br>ouvrables | _ 6                   |
| total des salaires                                                                            | II - I4 - I -         |
| pour éclairer la mine                                                                         | I - I                 |
| pour l'entretien des cordes -                                                                 | 18                    |
| pour l'entretien des tonnes                                                                   | I                     |
| bois                                                                                          | 2                     |
| Somme -                                                                                       | 16 flor. 13 gr. 1 kr. |

Ces ouvriers mis en activité 7 semaines avant la présente date, ont employé 4 semaines à porter la terre jusqu'au filon. Il y avoit trois semaines qu'ils travailloient sur le minérai; mais comme le produit de cette exploitation n'est pas uniforme, que quelquesois ils amènent au jour 10 tonnes, d'autres seulement 4, & quelquesois rien du tout, ils n'ont dans ces 3 semai-

Digitized by Google

nes exploité que 60 tonnes de minérai; sur chaque tonne on peut compter 3 jusqu'à 4 quarts, ou au delà, de mine d'argent. Le quart de celle-ci donne 1, 2, 3, 4 seizièmes de loths d'argent sin. Si donc nous multiplions 60 tonnes de minérai, par deux quarts de mine d'argent, nous avons 120 quarts. Multipliant cette somme par  $\frac{3}{10}$  de loth, nous aurons 360 seizièmes de loth d'argent sin, chacun à 1 silbergr., fait en 3 semaines 12 écus. Ceci (le protocolle continue) n'est pas le revenu le plus considérable à beaucoup près. La litharge est d'un bien meilleur rapport, quoiqu'on ne puisse l'évaluer avec précision. Les mines principales sont

1. dans la banlieue de Tarnowitz, & les campagnes appartenantes

à la ville

2. proche Bobrownick, territoire de Beuthen

3. dans les campagnes de Reptaw, possession de M. de Mlitzkow

4. campagnes de Stollarzowitz, appartenant à la famille Koszitzky

5. banlieue de Beuthen, du côté de Miechowitz

6. territoire de Deutsch Pieccari

. - - de la petite ville de Georgenberg

8. - - de Dambrowka

9. les mines du magistrat de Beuthen.

Le corps métallique de Tarnowitz est composé

1. d'un directeur

2. de 4 jurés

3. & d'un secrétaire.

On demande, pour mettre ces mines sur un pied plus florissant, un

secours pécuniaire de 4000 écus, & le nombre d'ouvriers requis.

M. de Goetz, alors Conseiller des finances, ayant insinué ce protocolle à la chambre des domaines de Breslau, celle-ci se décida à envoyer sur les lieux un expert, pour prendre les informations nécessaires, & par un choix heureux on nomma le Professeur Burckhardt, employé au collège de Brieg, & avantageusement connu par des ouvrages de chimie. Ce savant se rendit à sa destination le 19 Avril 1748, & son rapport du 28 Mai 1748 est trèscirconstancié, & offre des résultats & des apperçus dont je vais me prévaloir.

Après une description sommaire de quelques usines de fer & de laiton, qui se trouvoient sur sa route, il entre en matière, & donne au moins trois siècles d'ancienneté aux travaux métallurgiques de cette province; il appuie cette assertion en citant des documens historiques, & en tirant des inductions du nombre des anciens puits & des halles qu'on rencontre dans ce territoire. Nonobstant l'indigence des habitans de Tarnowitz & de Beuthen & l'impossibilité où ils étoient de rien faire par eux-mêmes, il les trouva pleins de

Nouv. Mém. 1786.

rèle pour l'exploitation; car avant la première guerre de Silésie, il y avoit peu d'habitans qui ne sussent intéressés par des actions, au moins pour un seizième de mine. Le système des actions en Silésie n'est pas fondé sur le même principe que dans d'autres pays, mais chaque champ d'exploitation est subdivisé en 📆.

On se croit sûr du dividende aussitôt que le minérai est amené au jour: car il rend, sur 4 quintaux, 1 marc d'argent, & passé 3 quintaux de lithar-

ge dont le débit est ici prompt & sûr.

Sans le double incendie qui en dernier lieu avoit ruiné la ville, elle eut repris avec courage ses travaux immédiatement après la paix conclue. Quelques semaines avant l'arrivée du député, le Magistrat & la bourgeoisie, après avoir recherché les anciennes répartitions des mines, avoient recommence l'exploitation, dans une contrée où ils avoient travaillé précédemment, en 1741.

M. Burckhardt donne ensuite une topographie minéralogique & physi-

que des lieux qui étoient l'objet de ses recherches.

La contrée de Tarnowitz est riche en matières métassiques: seur dispofition n'est pas en gangues inclinées avec continuité; mais en silons, qui tantôt ont une toise ou au delà d'épaisseur, & tantôt seulement une demi-toise, & qu'on peut suivre durant plusieurs années. Il est très-remarquable que les points les plus riches & dont le minérai rend le plus, sont précisément les plus bas de toute la contrée. Aussi les mines actuellement exploitées sontelles au dessous du niveau de tout le terrain, une demi-lieue à la ronde. En général on ne peut pas dire que la contrée de Tarnowitz soit montagneuse; les petites éminences qui s'élèvent sur son terrain plat & abaissé, ne sont absolument pas comparables aux monts Carpathes ou Sudètes. Cette observation a donné la règle, de ne pousser de puits de recherche que dans les points les plus bas.

L'auteur du Mémoire examine ensuite les dissérentes espèces de mines

exploitées dans ce district. Il en fait quatre classes:

1) Mine bleue; c'est une galène d'un tissu très-fin, en aiguilles. Le quintal a 4 loths d'argent.

2) Mine grise; dissère de No. 1, seulement parce qu'elle se rencontre dans une enveloppe terreuse, & même pierreuse, de couleur blanchâtre.

3) Mine blanche; se rencontre quelquesois disséminée dans les autres filons, & en petite quantité; elle est plus riche en argent que No. 1 & 2. M. Burckhardt dit n'en parler que par oui-dire, n'ayant pas eu occasion de la voir de ses propres yeux.

4) Mine noire; est pareillement rare, minéralisée avec beaucoup de fer,

& de difficile fusion; répandue en veines & en nids dans No. 1. & 2.

Tous les filons ne sont pas à de grandes profondeurs; on les rencontre souvent dès la 3, 4 ou 5<sup>me</sup> toise. Ils ont pour enveloppe & pour matrice une argile martiale, de laquelle ils ne se séparent pas à l'exploitation. Quelques-uns de ces filons, ainsi qu'on l'a remarqué No. 2, ont une salbande d'un quartz mou, qu'on perce sans grand peine, mais qu'il faut munir partout de poteaux, de peur que les puits & les galeries n'en soient encombrées.

Les procédés métallurgiques ultérieurs ne sont pas accompagnés de plus de difficultés. Ces minérais étant tous aisément fusibles, (excepté peutêtre la mine noire, mais elle est très-rare) n'exigent que deux seux. Rendue au jour, la mine passe au lavage, où deux personnes peuvent en 12 heures laver 4. 6. 8 jusqu'à 12 quintaux de minérai. Après cette préparation préliminaire, il n'est point nécessaire que le minérai passe au bocard; il suffit qu'on partage au maillet les pièces qui seroient trop massives, & le tout est porté à la fonderie. Le minérai, tel qu'il est, se jette au fourneau de fufion avec l'addition du charbon & d'un peu du sable qui tombe au lavage. Les scories sont séparées de l'œuvre à chaque fois qu'on perce le fourneau. Chaque fonte est de 40 quintaux (d'œuvre) & ne demande qu'une journée & demie d'ouvriers, ou deux tout au plus. L'œuvre passe ensuite au fourneau d'affinage, où, pour pousser l'argent jusqu'à l'éclair, il faut trois jusqu'à quatre journées d'ouvriers, selon que ceux-ci sont plus on moins entendus, ou que le foyer est bien ou mai construit. Les 40 quintaux de chaque fonte rendent d'ordinaire 9 à 10 marcs d'argent & 25 à 30 quintaux de licharge. Les différens déchets qui se présentent quelquefois ici, naissent principalement de l'inexpérience du fondeur.

Il y avoit deux fonderies en activité:

La première, à 4 mille de Tarnowitz, appartenoit au Comte de Henkel de Neudeck. Le commissaire la trouva dans le plus grand délabrement; il n'y avoit plus que le canal pour mettre les sousslets en jeu, & quelques traces du fourneau de susion & du sourneau d'affinage. On assoit cependant rétablir cette sonderie, & tous les matériaux étoient déjà préparés.

La seconde fonderie étoit à Kotschetschna à un mille de Tarnowitz, terres du Comte Henkel de Beuthen & Carlshott. Cette fonderie étoit parfaitement bien entretenue; mais le Comte seul l'employoit, parce que la commune vouloit se soustraire aux droits seigneuriaux qui y étoient attachés.

Ici nous trouvons le détail de rous les droits sondés on usurpés que le Comte percevoit sur les mines:

a) le neuvième boisseau du minérai lavé, évalué 1 écu 8 gr. dans une ancienne évaluation, mais aujourd'hui il faudroit porter plus haut cette estimation;

Ra

b) le cens de la fonderie 8 filbergr. par journée ou par charge, & pour chaque affinage 1 écu 8 gr.;

c) le Comte perçoit enfin de chaque marc d'argent affiné 33 filbergr.

fait 2 écus 12 gr.

L'entretien de la fonderie est la seule chose à laquelle le Comte s'engage, les intéressés supportant tous les autres frais de la fonte. M. Burckhardt ne trouva plus de traces d'une dixme seigneuriale, qui pourtant avoit existé autresois, comme on en peut juger par ces propres termes du privilége de George Fréderic, Margrave de Brandebourg, daté Onolsbach 1599. §. 1.

"De tout le minérai exploité, de quelque nom qu'on le nomme & de quelque manière qu'on le mesure, nous exigeons pour nous & nos héritiers après nous la dixième mulde, que nous avons perçue depuis l'origine de ces

mines jusqu'à ce jour."

Il résulte de ceci que le Comte Henkel étoit entré en possession de tous les droits du seigneur territorial. Les informations prises à ce sujet apprirent à M. Burckhardt que la famille du Comte possédoit ces droits titulo oneroso, & qu'il les avoit payés de 24000 écus. Le commissaire fait ensuite un examen plus détaillé des droits du Comte; mais comme cette discussion sort de mon sujet, je me propose d'en traiter ailleurs plus particulièrement & d'en tirer des conséquences relatives à la jurisprudence sinancière.

rait à l'exploitation des mines de fer du district de Tarnowitz, aux droits & aux charges qui les concernent; je me propose de faire de ces observations

un corps séparé.

Le député de la chambre rapporte ensuite les circonstances que les règlemens métalliques de Tarnowitz prescrivent pour la répartition & l'attribution des mines aux intéressés. Les particuliers qui se proposent d'exploiter un terrain, se présentent devant le conseil des mines, & en reçoivent

la permission de sonder par des galeries de recherche.

Ils présentent leur demande relativement au terrain qu'ils ont en vue, & payent une redevance de 26 kr. Après cette démarche, l'inspecteur des mines fixe un poteau de démarcation au centre du terrain, au point où doit correspondre ensuite le puits de la mine. De ce poteau on détermine ensuite vers tous les quatre vents 18 toises, (la toise, sur l'ancien pied de Troppau, évaluée à 3\frac{3}{4} aunes de Breslau). On place, d'après ces dimensions, les poteaux de limites, Fristofatet dans leur idiôme: ainsi un champ d'exploitation a 36 toises sur chacun de ses côtés; ce qui fait une superficie de 1296 toises quarrées. Ce champ d'exploitation n'est point ensuite répartisselon les proportions ordinaires de nos Cux, mais en 1%; & c'est sur ce pied qu'on évalue la contribution & les dividendes. Toutes ces formalités sont

prescrites dans le règlement du Margrave de Brandebourg George Fréderic,

qui a encore ici force de loi.

Voilà les renseignemens généraux que le Professeur Burckhardt nous donne de l'exploitation de ces mines; après quoi il ajoute encore quelques circonstances de détail.

Il commence par nous faire connoître toutes les sociétés d'actionnaires

qui s'intéressoient alors à ces mines.

Il y avoit à quelques mille pas de la ville, du côté de l'orient & du midi, dans le point le plus bas du terrain & dans une étendue d'un demi-mille, en circonférence, une association d'actionnaires, réellement exploitaux, dont les membres étoient

1. le Comte de Dietrichstein,

2. le Baron de Fernemont,

3. la Comtesse de Henkel, Carlshoff & Beuthen,

4. - - Sobeck, Koschentin.

Ils avoient fait ouvrir trois puits d'exploitation.

- 1) La mine de Charlottenberg, ayant 7 toises de prosondeur. Son puits est entièrement encadré, ayant à sa bouche 3 aunes de large & 4½ de long. Cette mine rend assez abondamment du minérai gris, dans une enveloppe caillouteuse. Elle a quelque chose à soussirir des eaux; mais on les épuise aisément avec le seul secours de la tonne; & les ouvriers n'en sont pas trop empêchés. Le premier plan d'exploitation étoit de faire seulement deux journées dans les 24 heures, à cause de l'abondance du minérai, qui promettoit de ne point s'épuiser de sitôt. Au reste les dimensions du puits étoient sondées sur la nécessité de lui donner assez de capacité pour que la tonne pût lever l'eau sans gêner le passage des mineurs allant au travail, ni le jeu du dévidoir amenant au jour le minérai. Cette première mine est proprement celle du Comte de Dietrichstein & du Baron de Fernemont.
- 2) Léopoldine a un puits de 7½ toises de profondeur, entièrement muni de cadres. Elle fournit abondamment de la mine bleue, ayant pour enveloppe une terre martiale. Elle est relativement aux eaux dans le même cas que Charlottenberg; on y travaille sans interruption.
- 3) Josephberg a pareillement un puits muni de son revêtement, de 12 toiles de profondeur; donne de la mine bleue. Trois toiles de ce puits étoient sous l'eau; mais comme ce n'étoient pas des eaux souterraines, on s'en délivroit à l'aide de la poulie & de la tonne, (à 30 ou 40 quartes par tonne.)

L'exploitation de No. 2 & 3 est sur le compte de Mesdames de Sobeck, & Henkel. A une petite distance de ces mines, qui sont presque contiguës,

Digitized by Google

se trouve le lavoir. L'eau y est dérivée d'un réservoir commun, où l'on rassemble celle qui se lève dans les puits.

Il y a outre cela un inconvénient particulier attaché aux mines de ce district, c'est la présence d'une espèce de terre qu'on y désigne par le nom de Kurzowska; elle forme dans l'argile ferrumineuse des veines & des couches qui ont quelquesois une demi-toise d'épaisseur.

Dans certains endroits on la trouve presque fluide, ayant confiltance de bouillie; elle coule alors en masse, & laisse des creux dangereux derrière les poteaux qui munissent les galeries & demeurent sans appui. D'autresois cette terre est ductile comme l'argile, & pourroit à la rigueur être façonnée au tour. Enfin elle présente quelquesois la dureté de la pierre; mais elle ne s'oppose point alors à l'exploitation. On pare à ces inconvéniens par le moyen d'encaissemens, qui sont des pieux parallèles, dont l'intervalle est rembourré de soin & de paille. Cette espèce de digue contient la terre dans son état de fluidité, & la galerie n'est point détériorée. Que si cette espèce de digue est insuffisante, les ouvriers quittent le travail, jusqu'à ce que la terre en question se soit condensée; alors il est aisé de l'enlever.

Les eaux font un plus grand obstacle à l'exploitation des mines de Tarnowitz, selon le rapport du député. Ce ne sont pas des eaux souterraines, mais presqu'uniquement des eaux du ciel: l'expérience le prouve suffisamment. Car dans des hivers pluvieux, & où il tombe beaucoup de neige, les mines sont submergées au dégel; tandis que dans la saison des chaleurs les mines sont passablement sèches, & le peu d'eau qu'elles rassemblent, est aisément enlevé par la tonne & la poulie.

M. Burckhardt parle ensuite d'une expérience saite par un certain Gentilhomme nommé Hunter, pour lever ces eaux à l'aide de pompes qui descendroient dans le puits. Mais le député désapprouve ce projet: premièrement, dit-il, la pompe aspirante ne lève l'eau qu'à une hauteur de 28 à 30 pieds. Si donc le puits à 10 toises de prosondeur, il faudra plusieurs corps de pompe, placés verticalement l'un au dessus de l'autre. Il faudra donc les saire mouvoir par plusieurs bras, ce qui entraînera de fortes dépenses. 2. D'ailleurs les eaux des mines de Tarnowitz ne sont rien moins que claires & pures; l'argile martiale qu'elles tiennent en dissolution & la Kurzowska, qui s'y joint souvent, leur donnent la consistance d'une bouillie, & obstrueroient infailliblement les soupapes & les corps de pompes. L'expérience a prouvé combien cette objection étoit sondée. Il a donc fallu recourir à des remèdes plus efficaces que ceux-là, & particulièrement au spécifique infaillible en pareil cas, les galeries d'écoulement. On n'a épargné ni peines, ni dépanses pour s'en procurer d'avantageuses; cependant on n'a

jamais atteint le but. L'auteur du compte rendu a trouvé plusieurs vestiges de ces anciens travaux.

1) Une galerie encombrée, qui s'ouvroit au jour à un mille de Tarnowitz, territoire de Stackowitz, & portoit le nom de galerie de Crackau.

2) Une autre galerie d'écoulement s'ouvre près de Zorna Hulta, ou fonderie noire. Ci-devant on y fabriquoit l'alun & le vitriol; aujourd'hui c'est un moulin à moudre, à un quart de mille de Tarnowitz, territoire de Lassowitz, banlieue de Tarnowitz.

Cette galerie fournit encore aujourd'hui un peu d'eau à l'étang du moulin; mais son niveau est beaucoup trop haut pour qu'elle puisse être d'au-

cune utilité aux mines; aussi ne l'a-t-on pas poussée fort loin-

3) La troisième galerie est pareillement à un quart de mille de Tarnowitz dans sa banlieue, proche Towitz, & porte le nom de St Jaques. Cette

galerie pourroit rendre des services essentiels.

4. Enfin la quatrième est la galerie principale, qui s'ouvre au jour dans le territoire d'Oppatowitz, mais qui se prolonge ensuite beaucoup par un canal découvert, jusqu'au territoire de Rieben. L'ouverture de la galerie est à un bon demi-mille de la ville. Quoiqu'on n'ait réellement pas exécuté la 20<sup>me</sup> partie de ce travail, il a occasionné déjà des frais considérables. Comme toute cette galerie étoit appuyée de charpente, & qu'on n'a rien confacré à son entretien, elle est encombrée en plusieurs endroits. Il convient à mon dessein de rapporter ici le jugement de M. Burckhardt touchant les travaux de ce genre pratiqués dans ce district. Quelque prévenu que je sois, dit-il, en faveur de cette pratique, je me puis me persuader qu'elle soit d'une grande utilité dans ce socal; & voici mes raisons:

1) Les mines les plus abondantes sont situées dans les points insimes de toute la contrée, ainsi que je l'ai remarqué plus haut. On auroit donc peine à trouver dans toute la contrée un bassin d'écoulement qui sût seulement au dessons du niveau de l'ouverture des mines, à l'orisice de leurs puits. Or il faudroit que ce bassin d'écoulement sût de plus au dessous de la plus grande prosondeur de ces puits, & cela de toute la quantité dont la galerie devroit plonger au dessous de ces puits, pour les décharger; peut-être qu'un tel bassin ne se trouveroit pas à une lieue à la ronde. (M. Burckhardt doute que la grande galerie d'écoulement, No. 4, elle-même, ait la prosondeur requise, & qu'elle eût rempli l'attente des actionnaires, quand même elle eût été achevée. Or si l'on fait attention à l'étendue de terrain qu'il falloit excaver, l'on sentira que cette entreprise inutile eût occasionné pour les actionnaires une perte au moins de 100000 écus.)

2) Mais en supposant l'existence réelle de la galerie d'écoulement, sous les conditions les plus avantagenses, il est fort peu probable qu'elle eut dé-

chargé les mines, sans des conduits de communication particuliers, poussés jusqu'à elles. Car la substance qui enveloppe les mines n'est pas pierreuse; c'est une argile, qui s'oppose à l'infiltration des eaux, puisqu'on l'emploie même avec succès comme digue contre la Kurzowska. J'ai trouvé la confirmation entière de cette objection dans l'obligation où l'on a été d'abandonner depuis peu un puits qui n'est pas éloigné de plus de dix pas de la mine appelée Josephe & qui n'a que dix toises de profondeur: c'est à dire que son niveau le plus bas est plus élevé encore que le niveau des eaux qui se rassemblent dans la mine de Josephe; & cependant le puits dont je parle, a six pieds de sa prosondeur submergés, sans qu'il passe absolument rien de se eaux dans le Josephe, malgré la grande proximité de cette excavation, & sa prosondeur majeure. Cet esset doit s'attribuer uniquement à la densité de l'argile ferrumineuse. Or comment une galerie d'écoulement pourroit-elle

opérer ici par l'infiltration des eaux?

Telles sont les objections que M. Burckhardt oppose au projet d'une galerie d'écoulement: & voici son opinion sur le moyen le plus sûr & le moins dispendieux de délivrer de leurs eaux les mines de ce district. du fait que dans la mine Josephe deux ouvriers levent par minute 30 à 40 quartes d'eau, faisant 60 tonnes par heure, & 720 par journée. Or ces ouvriers sont obligés de répandre l'eau qu'ils ont amenée au jour, en renversant les tonneaux dans une auge; ce qui occasionne un retard si considérable, que réellement ils ne lèvent qu'environ 240 tonnes par journée. gré la lenteur de ce travail, on remarque cependant qu'à la fin de chaque journée de travail l'eau baisse de trois ou quatre pouces, & par conséquent qu'on en tire beaucoup plus qu'il n'en afflue. Le député suppose ensuite que le puits ait trois toises submergées; ce qui feroit 1242 pieds cubiques d'eau; & donneroit 13½ pieds cubiques pour le gain réel d'une journée de travail. Ainsi 92 ou 100 journées suffiroient pour épuiser entièrement l'eau de ce puits. Or chaque ouvrier recoit pour la journée de ce travail 10 kreutzers, 20 pour deux, fait 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub> filbergr. Cent journées feroient donc 32 florins 20 gr. ou 22 écus 6<sup>2</sup> filbergr.

Mais pour obvier aux retards qui dans le procédé actuel sont inévitables & empêchent absolument tous bons effets, M. Burckhardt propose un cha-

pelet.

Il lui donne 20 caisses, ou auges, dont 10 amèneroient toujours l'eau & 10 la verseroient.

Il donne 4 minutes de révolution à sa machine, & fixe la capacité des auges à 2 pieds (de Breslau) de longueur; & 1 pied pour la hauteur & la largeur. Ceci donne donc toutes les 4 minutes 20 pieds cubiques d'eau 1400 livres, (à 70 livres par pieds,) ce qui fait par heure 300 pieds cubiques,

Digitized by Google

& 44 suffirement pour 1250 pieds cubiques. Suppose même qu'il fassur toute une journée pour cette dernière quantité, il y auroit toujours dans ce procédé de l'économie à l'égard du temps & à l'égard des frais.

M. Burckhardt envoya depuis le modèle de sa machine, accompagnéd d'une évaluation de frais, qui ne se montoient pas à 327 écus 23 stilbergr.

Enfin il termine ses observations sur le district de Tarnowitz, en exhortant le gouvernement à appuyer le zèle des habitans, qui se dirige naturellement sur cet objet.

Il passe ensuite à l'examen des mines de Georgenberg à un mille de Tarnowitz. Le Margrave George Fréderic de Brandebourg avoit érigé Georgenberg en ville, à cause des exploitations considérables qui s'y faisoient avant la guerre de trente ans. On y voit effectivement encore au midi de la ville, & du côté de la forêt, des galeries encombrées, & des dépôts trèsconfidérables de scories formant des espèces de collines. Ces scories sont une galène noire & compacte, ajoutée autrefois comme fondant au minérai mal-fusible. Les mines du district de Georgenberg sont toutes plus profondes qu'à Tarnowitz. & comme le fol y est beaucoup plus élevé, on n'est pas autant incommodé de l'affluence des eaux. Le minérai de cette contrée, étoit, à ce qu'on prétend, une galène fine, fort riche en argent. On rencontre effectivement dans les terroirs argileux de cette contrée des parcelles de minérai grosses comme des pois, des fèves ou des noisegres. Mais M. Burckhardt ne put rien rassembler de certain sur les procédés d'exploitation anciennement employés dans cette contrée. Il porta ensuite ses recherches jusqu'à la banlieue de Beuthen, où depuis la guerre de trente ans il ne se fait plus de travaux métalliques. Mais avant cette époque ces mines étoient trèsflorissantes, puisqu'elles entretenoient plus de 500 ouvriers. Il paroît qu'elles étoient situées du côté de Deutsch Pieccary, où l'on voit d'anciennes halles qui le prouvent. On tire une induction pareille de la vaste profondeur des caves de la ville de Beuthen. Ces somptueux souterrains, percés dans le roc, n'étoient évidemment pas destinés dans leur origine à servir de fondemens à de misérables cabanes. M. Burckhardt trouve dans ces excavations des vestiges d'anciens laboratoires.

Ces mines donnoient aussi, suivant la tradition, une galene riche en argent, & dont on trouve plusieurs traces. Elles furent ruinées par la guerre de trente ans, & par les guerres de religion.

Dans l'une de ces dernières ou arracha aux protestans une église, dite de la trinité, dont le Margrave George Fréderic de Brandebourg avoit fait don aux mineurs de cette contrée;

S

Au reste le député juge que ce district mériteroit bien d'être remis en exploitation.

Ce sont là les saits principaux que nous apprenons dans la relation de M. Burckhardt. Au reste elle ne produisir aucun esser, à l'exception d'une commission que la chambre de guerre & des domaines expédia au nommé Lange, employé à la factorie de sel à Tarnowitz, pour lever un dixième du produit des mines de ser. Les intéresses se soumirent à payer ce dixième de l'argent & du plomb exploités. Quant aux nouvelles prétentions sur le ser, ils firent des oppositions vigoureuses, sondées sur l'exemption dont cette branche de leur industrie avoit joui de tout temps. Il faut remarquer cependant que ces oppositions étoient assez mai sondées, & contradictoires même aux propres termes du privilége de George Fréderic, Margrave de Brandebourg, année 1599. §. 2.

"Et pareillement de tout autre métal, soit fer, cuivre, plomb."

Je réserve cette discussion à la partie de mes recherches où je m'occuperai de ces mines de fer.

Dans ce même temps le Magistrat & la commune de Tarnowitz faisoient des exploitations dans les campagnes dépendantes de la ville. On envoya des essais de minérai à la chambre royale. Les intéressés firent partager les champs d'exploitation par la cour métallique; & demandèrent à plusieurs reprises qu'on leur renouvelât les immunités accordées aux mines de la ville. Mais toutes leurs démarches surent vaines, & lorsqu'ils eurent présenté à la chambre le modèle de la machine hydraulique de M. Burckhardt, en représentant l'impossibilité où ils étoient de l'exécuter à leurs frais, la chambre se contenta d'insérer dans les papiers publics un avertissement en date du 28 Août 1749, pour intéresser le public au renouvellement de ces travaux. Mais cette démarche sur parsaitement instructueuse.

La commune cependant s'appliquoit de toutes ses forces aux travaux qu'elle avoit tant à cœur. Les actes nous apprennent quels furent ses succès.

Le 10 Mai 1749, furent payés au receveur royal à titre de dixmes 21½ korths, à 74 livres, — fait 1591 de minérai. Il faut observer qu'il y a des arrérages compris dans cette somme.

Le 11 Juillet 1749; les actionnaires retirerent 105 muldes du dixième de cette exploitation, — fait 10 muldes, 2 korths, 65 livres.

Le 20 Avril 1750, de 70 muldes & 10 korths exploitées, ils payèrent 7 muldes, 1 korth.

Le 23 Mai 1750, sur 65 muldes la dixme fir 6 muldes 2 korths.

| Le 17 Avril 1751, e | xploita | ation 7 m                       | uldes | Dans cette époque la chambre                                             |
|---------------------|---------|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| - 15 Mai 1752       | -       | •                               |       | ne perçut aucune dixme, parce<br>qu'elle avoit refusé de les recevoir    |
| •                   | -       | - 10                            |       | en minéral brut, & que la com-                                           |
| - 6 Mars 1753       | -       | - 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | -     | mune ne pouvoit porter les frais                                         |
| - 18 Août -         |         | - 33                            | -     | d'affinage qu'il eût fallu, pour li-<br>vrer l'argent fin qu'on exigeoit |
| - 10 Ayril 1754     | -       | - 5 <del>‡</del>                | - ]   | d'elle.                                                                  |

Ici les mines de Tarnowitz tombent dans une léthargie entière. M. de Munchow, alors Ministre d'État pour la Silésie, nomma pour une nouvelle commission d'examen le Sieur Lehmann, Conseiller au département des mines, & le commissaire Rappard. Les députés partirent le 18 Juin 1755 pour Tarnowitz & Beuthen, & confirmèrent pleinement routes les observations & les vues de M. Burckhard, dont j'ai donné le détail ci-dessus. On doit remarquer cependant dans leur rapport les faits suivans. Le nommé Kemsky, à Tarnowitz, faisant creuser un puits de 7 brasses, rencontra une grande abondance de mine d'argent, en exploita 300 quintaux, taxés par les commissaires à 700 écus. Les députés remarquent l'impersection des méthodes employées ici. Ils enseignèrent à Kemsky les principes d'après lesquels il devoir construire un lavoir. Ils témoignent aussi que la contrée de Tarnowitz offroit de la mine d'argent à 14 pied de prosondeur.

Comme la contrée de Beuthen entroit auffi dans la commission donnée par la chambre, les députés y visitèrent les ruines encombrées dont parle M. Burckhard dans son mémoire. Ils trouvèrent proche le Pohlnisch Wasser un ancien canal de fonderie, & tout autour des halles de scories qui attestoient d'anciennes exploitations. Ils trouvèrent aussi près du village de Combrowka une colline toute couverte de scories anciennement entassées, & que les indigens du lieu venoient fouiller, pour en reurer un plomb blanc, rougeâtre & brillant, qui probablement n'étoit autre chose que les foyers d'affinage. Les potiers achetoient cette substance pour vernir leurs ouvrages. Les commissaires ayant rencontré des dispositions favorables chez plusieurs habitans de Beuthen, leur conseillèrent de se procurer une galerie d'écoulement, qui n'exigeoit qu'une profondeur de 12 à 15 toises. Cet avis fut tellement goûté, que les intéressés écrivirent à la chambre, pour en être secourus. Enfin les commissaires exposent les raisons qui avoient pu faire négliger une exploitation qui eût pu être si avantageuse. Il étoit bien palpable que toutes les circonstances se réunissoient pour décourager les actionnaires. Les redevances qui les grévoient étoient: 1. Le neuvième que percevoit le seigneur territorial (le Comte Henkel). Mais ce neuvième ne lui revenoit que sous la condition qu'en entretenant la galerie d'écoulement, il purgeroit

les mines d'eau & des moussettes. 2. Le dixième que la chambre résusoit de percevoir à l'avenir en minérai brut, selon l'ancien règlement, mais qu'elle exigeoit en argent assiné. 3. Le cens pour les sonderies, exigé par le Comte de Henkel. 4. Une redevance sur l'argent assiné, qui montoit à 2 écus 12 gr. par marc, & qui me paroît la chose la plus injuste du monde; outre qu'elle est une infraction aux droits du Roi, parce que cette redevance découle essentiellement des régales sur les monnoies. 5. Une autre circonstance désavorable sur le resus obstiné que sit la chambre, de consirmer les anciennes immunités accordées aux villes minières, l'exemption d'enrôlement, de service, de logement des gens de guerre, & l'assiranchissement des accises. 6. Ensin il n'y avoit pas d'ouvriers experts qu'on eût pu employer à ces exploitations.

Tant de contrariétés, jointes au peu de ressources que les habitans de Beuthen trouvoient en eux-mêmes, étoient bien propres à rebuter tous ceux qui eussent pu avoir intention de s'intéresser à ces travaux; vu surtout que les exactions siscales dont nous venons de parler, étoient particulières à ce district, puisque d'autres villes ne payoient que leurs dixmes au Roi, & du reste n'étoient inquiétées par aucune prétention d'aucun seigneur territorial. Sur ce rapport des commissaires, en date du 18 Juin 1755, un rescrit de la chambre chargea le Fiscal général Gloxin d'approsondir la légitimité des droits que la maison Henkel s'arrogeoit. L'on s'engagea de part & d'autre dans des procédures qui durèrent jusqu'en 1781, que nous les vîmes terminées par un accommodement.

# EXTRAIT

des Observations météorologiques faites à Berlin en l'année 1786.

# PAR M. DE BEGUELIN.

Les éclaircissemens sur la méthode d'observer sont rapportés dans les Mémoires des années 1769 & 1770, p. 128 & 75. Il sussir d'en répéter ici que l'échelle du Baromètre est divisée en pouces & lignes du pied de Paris; & que la graduation du Thermomètre de mercure est celle qu'on nomme de Réaumur, dans laquelle la chaleur de l'eau sous la glace, ou le point du dégel, est 0; & l'espace entre ce point, & celui de la chaleur de l'eau bouillante, est divisé en 80 parties égales.

# TABLEAU

des hauteurs barométriques extrêmes & moyennes pour chaque mois de l'année 1786.

| Mois.          | Jours.              | La plus gran-<br>de élévation. |                       | La moindre<br>élévation. | Variation totale. | Milieu.      | Hauteur<br>moyenne. |
|----------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Janvier.       | le 22. mat.         | 28".5",5.                      | le 1 6mat.            | 27",2",3.                | 15",2.            | ×7". 9",9.   | 27". 10",6.         |
| Février.       | le 14               | 28. 7, 2-                      | le 8.mid.             | 27. 3, 9.                | 15, 3.            | 27. 11, 5.   | 18. 0, 1,           |
| Mars.          | le 31. mid.         | 28. 3, 3.                      | le 26. m.             | 27. 5, 1.                | 10, 2.            | 27. 10, 1.1  | 17. 9, 8.           |
|                |                     | 28. 7, 0.                      |                       |                          | 15, 6.            | 27. 11, 2.   | 28. 0, 2.           |
| Mai.           | le 26. mid.         | 28. 3, 6.                      | le 10.m.              | 27. 7, I.                | 8, 6.             | 27. II, 4.   | 28. 0, 3.           |
| Juin.          | le 3. mid.          | 28. 3, 4.                      | le I omat.            | 27. 8, 4.                | 7.                | 27. 11, 9.   | 28. 0, 2.           |
| Juillet.       | le 14.              | 28. 3, 7.                      | le 7. f.              | 27. 7. 9.                | 8, 8.             | 18. 0, 3.    | 27. 11, 8.          |
| Aoûs.          | le 25.              | 28. 2, I.                      | le 13. f.             | 27. 7, 5.                | 6, 6.             | 27. 10, 8    | 27. 11, 8.          |
| Sept.          | le 20. f.           | 28. 9, 7:                      | le 29. f.             | 27. 2, 2.                | 175.4             | 27. 9, 9.    | 27. 11, 1.          |
|                |                     | 28. 7, 0.                      |                       |                          |                   | 28. 0, 4.    |                     |
|                |                     | 28. 6, 7.                      | 11                    |                          | -                 | 27. 10, 8.   | 1                   |
| Déc.           | le 3 1. f.          | 28. 7, 0.                      | le 14.m.              | 27. 1, 7.                |                   | 27. 10, 3.   |                     |
| Année<br>1786. | le 14. Fév.<br>mat. | 28".7",2:                      | le 1 4 Déc.<br>matin. | 27". ī'",7.              | 17", 5.           | 27". 10"',4. | 27"11"55.           |

- Remarque. La hauteur moyenne du Baromêtre à Berlin, qui réfulte des observations de dix-huit années, depuis 1769 jusqu'à 1786 est = 27". 11", 55.
- M. IV. La Planche qui suit ces extraits, représente les hauteurs quotidiennes du Baromètre pendant l'année.

# TABLEAU

des hauteurs extrêmes & moyennes du Thermomêtre aux heures de la plus grande chaleur diurne, à 2½ heures après midi, pour chaque mois de l'année 1786.

| Mois.          | Jours.  | La plus gran-<br>de chaleur. | Jours.      | La moindre chaleur.   | Différence.          | Miliea.               | Chaleur<br>moyenne. |
|----------------|---------|------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Janvier.       | le 30.  | 8 <sup>d</sup> .             | le 6.       | - 9 <sup>4</sup> , 7. | 17d. 7.              | — o <sup>d</sup> , 8. | I.g.                |
| Février.       | le Į.   | 6, 9.                        | le 23.      | <b>—</b> 5, 7.        | 12, 6.               | 0, 6.                 | 0, 9.               |
| Mars.          | le 24.  | 10, 5.                       | le 6.       | <b>-</b> 7, 4.        | 17, 9.               | 1, 6.                 | 2, 3.               |
| Avril.         | le 26.  | 18.                          | le 10.      | 4, 3.                 | 13, 7.               | 11, 1.                | 12.                 |
| Mai.           | le 27.  | 21, 3.                       | le I.       | 6, 5.                 | 14, 8.               | 13, 9.                | <b>?</b> 13, 3.     |
| Juin.          | le 22.  | 24, 6.                       | le 5.       | 11, 0.                | 13, 6.               | 17, 8.                | 17, 5.              |
| Juillet.       | le 26.  | 22.                          | le 6.       | 9, 8.                 | 12, 2.               | 15, 9.                | 15, 7.              |
| Août.          | le 2 I. | 20, 8.                       | le 4.       | 12, 8.                | <b>8</b> , 0.        | 16, 8.                | 16, 0.              |
| Septembre.     | le 2.   |                              | le 29.      | 7, 7.                 | 9, I.                | 12, 2.                | 12, 2.              |
| Octobre.       | le I I. | 13, 1.                       | le 3 L.     | 0, 9.                 | 12, 2.               | 7, 0.                 | 7, 4.               |
| Novembre.      | le 29.  |                              | le 14.      | - 4, 7.               | 8, 7.                | <b>—</b> 0, 3.        | 0, 4.               |
| Décembre.      | le 7.   | 5, 8-                        | le 24.      | - 6, 7.               | 12, 5.               | <b> 0, 2.</b>         | 1, 3.               |
| Année<br>1786. | le 22.  | 24, 6.                       | le 7. Janv. | - 9 <sup>4</sup> , 7· | 34 <sup>4</sup> , 3. | 7 <sup>4</sup> · 4·   | 8 <sup>d</sup> , 2. |

Remarque. La chaleur moyenne du midi à Berlin, conclue des dix-huit dernieres années 1769-1786 est = 9°,43.

# Le même Tableau pour les heures du matin & du soir.

| Mois.          | Jours.          | La plus<br>gr. chal. | Jours.            | La moindre<br>chalepr. | Différence.          | Milieu.        | Chaleur<br>moyenne. | Variation totale.    |
|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Janvier.       | le 29. f.       | 8d, 5.               | le 6. m.          | -14 <sup>d</sup> , 0.  | 22ª, 5.              | - 2ª, 8.       | - od, 7.            | 224,5.               |
| Février.       | le I. m.        | 6, 5.                | le 28. m.         | <b>—</b> 9, 0.         | 15, 5.               | <b>—</b> 1, 3. | - v, 8.             | 15, 9.               |
| Mars.          | le 24. f.       | 7, 5.                | le 5. L           | <b>—19, 0.</b>         | 17, 5.               | I, 3.          | 0, 5.               | 20, 5.               |
| Avril.         | le 27. s.       | 15, 0.               | le 10.m.          | <b>-</b> 0, 8.         | 15, 8.               | 7, I.          | 7, 3.               | 18, 8.               |
| Mai.           | le 27. f.       | 16, 2.               | le 1. m.          | 1, 2.                  | 14, 0.               | 9, 2.          | 8, 9.               | 19, 1.               |
| Juin.          | le 21. f.       | 19, 1.               | le 1. m.          | 8.                     | II, I.               | 13, 6.         | 13, 1.              | 16, 6.               |
| Juillet.       | le 26. f.       | 17, 3.               | le 7. s.          | 8, 9.                  | 8, 4.                | 13, 1.         | 12, 7.              | 13, 1.               |
| Note.          | le 20. s.       | 15, 9.               | le 3. m.          | 1                      | 6, 2.                | 12, 8.         | 12, 6.              | LI, I.               |
| Septembre.     | le 3. f.        | 13, 1.               | le 29. m.         |                        | 9, 8.                | 8, 2,          | 9, I.               | ì 3, ·5.             |
| Octobre.       | le 9. f.        | 10, 5.               | le 3 1. m.        | - 2, 5.                | 13, 0.               | 4. 0.          | 4, 5.               | 15, 6.               |
| Novembre.      | le 21. f.       | 2, 6.                | le 14. m.         | 7. 7.                  | 10, 3.               | - 2, 5.        | I, e.               | 11, 7.               |
| Décembre.      | le 5. £         | 5, 0.                | le 24. m.         | <b>- 8,</b> 9.         | 13, 9.               | - 2, 0.        | 0, 1.               | 14, 7.               |
| Année<br>1786. | le 2 r. Juin f. | 19 <sup>d</sup> , 1. | le 6.<br>Janv. m. | -14 <sup>4</sup> .     | 33 <sup>d</sup> , 1. | 1ª, 6.         | 5 <sup>d</sup> , 9. | 38 <sup>d</sup> , 6. |

Remarques. 1. Chaleur

- 1. Chaleur moyenne de la nuit, conclue des 18 dernieres années = 6°, 0836.
- 2. Chaleur moyenne des 24<sup>h</sup>. en 1786 =  $7^{\circ}$ , 05.
- 3. Chaleur moyenne des 24<sup>h</sup>. en 18 ans  $= 7^{\circ}$ , 787.
- 4. Il résulte de là que la chaleur moyenne de 1786 est de 4 de degré au dessous des 18 dernieres années.

# TABLEAU

# de la direction du Vent pendant l'année 1786.

| Plages. | Janv. | Fév. | Mars. | Avril. | Mai. | Juin. | Juill. | Août. | Sept. | oa. | Nov. | Déc. | Total. |
|---------|-------|------|-------|--------|------|-------|--------|-------|-------|-----|------|------|--------|
| N.      | 1     | 3    | 4     | 2      | 0    | 3     | 2      | 3     | 0     | . } | 0    | 3    | 26 j.  |
| N. E.   | 0     | 3    | 7     | 2      | 2    | 1     | 0      | 2     | ٥     | 3   | 5    | 2    | 27     |
| E.      | 2     | 2    | 6     | . 9    | -4   | 8     | O      | . 1   | 0     | 6   | 6    | . 9  | 53     |
| S. E.   | 3     | 1    | 2     | 7      | 3    | . 1   | , І    | 1     | 6.    | 4   | 5    | 3    | 37     |
| S.      | 7     | 3    | I.    | 3      | 3.   | I     | 2      | 3     | 0     | . 0 | 0    | - 6  | 29     |
| S. W.   | 11    | 6    | 6     | 2      | 4    | 4     | 10     | 7:    | 21    | 3   | 6    | Ι.   | .8 r   |
| ₩.      | 6     | 5    | 3     | ~ 1    | 9    | - 5   | 11     | -11   | 1     | 5   | 4    | 2.   | 63     |
| N. W.   | I     | 5    | 2     | 4      | 6    | 7     | 5      | . 3   | 2,    | .5  | 4    | 5    | 49     |

Remarque. Le rapport des quatre Plages est pour cette année-ci: N. 102; E. 117; S. 147; W. 193; de sorte que la plage d'Ouest a été la dominante comme les années précédentes.

# 144 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

### TABLEAU

### de l'état de l'Atmosphere pendant l'année 1786.

|                  | Janv. | Fév. | Mars. | Av. | Mai. | Juin. | Juill. | Août. | Sept. | O&. | Nov. | Déc. | Total. |
|------------------|-------|------|-------|-----|------|-------|--------|-------|-------|-----|------|------|--------|
| Jours sereins.   | 5     | 6    | 2     | 11  | 2    | 10    | ۵      | 0     | 4     | 9   | 9    | .5   | 63     |
| A moitié couv.   | 14    | 14   | 16    | 13  | 22   | 19    | 23     | 20    | 8 -   | 14  | I    | 6    | 170    |
| Couverts.        | 12    | 8    | 13    | 6   | 7    | Į     | 8      | 1.1   | 18    | 8   | 20   | 20   | 132    |
| Brouillards.     | . 7   | 4    | 2     | 1   | ٥    | 1     | 2      | . 3   | 2     | 3   | 5    | 5    | 35     |
| Bruine.          | . 5   | 0    | ်ဝ    | 0   | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0   | 0    | 1    | 6      |
| Petite pluie.    | 0     | 2    | 3     | 2   | 6    | 3     | 7      | II'   | 17    | 5:  | 0    | 0    | 56     |
| Beauc. de pluie. | 5.    | 6    | 3     | 2.  | 9    | 6     | 17.    | 8     | 6     | 3   | 0    | 7    | 73     |
| Neige.           | 0     | 5    | . 4   | 2   | ٥    | ٥     | 0      | 0 /   | ုဝ    | I   | 2    | 6    | 20     |
| Forte neige.     | . 3   | 7    | 0.1   | O.  | 0    | ٥     | ο.     | 0     | , 0   | 0   | 6.   | 0    | 26     |
| Gelée de nuit.   | 6     | .2   | 7.    | 3   | 1    | 0     | 0      | 0     | 0     | 2   | 0    | 1    | 27     |
| Gelée continue.  | ` 3   | 10   | 10    | 0   | 0    | ٥٠    | 0      | 0     | 0     | 2   | 13   | 10   | 48     |
| Écl. & tonnerre  | 0     | 0-   | 0     | 1   | 2    | - 4   | 7      | 2     | 0     | 0   | 0    | 0    | 16     |
| Grêle.           | 0     | 2    | . 1   | 0   | 0    | .0    | I      | 1     | 0     | 0   | .0   | 0    | 5 -    |
| Aur. Bor.        | 0     | 3    | 2     | 6   | 11.  | 0     | ٥      | 0     | 0     | 1   | 0    | 0    | 25     |
| Vent méd, fort.  | 5     | 14   | 13    | 15  | 15   | .17   | 15     | 1.7   | 12.   | 11  | 3    | 12   | 149    |
| Vent fort.       | 2     | 7.   | I     | 3   | 3    | 0     | 4      | 4     | 7     | ٥٠  | 2    | 1.   | 34     |
| Vent très fort.  | 1     | 4    | o     | 1   | 1    | 0     | 3      | 0     | 0     | 0   | 2    | 2    | Í4     |
| Ouragan.         | 0     | 0    | ο.    | 0   | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | o   | . 2  | ó    | 2      |

La déclinaison moyenne de l'aiguille aimantée, observée trois fois par jour pendant l'année 1786, a été de 18°. 20', 7 vers l'Ouest.

# OBSERVATIONS PLUS DÉTAILLÉES

pour chaque Mois de l'Année. -

# IANVIER 1786.

Le Baromêtre a été:

2 jours entre 27". 2 à 4". le 16.17. 5 - - - '4 à 6. le 8.10-12.15. 3 - - - 6 à 8. le 7.9.18.

5 - - - 8 à 10. le 1-3.13.14. 1 - - - 10-à 12. le 27.

6 - - - 28"., 0 à, 2. le 4, 19.24-26.28. 7 - - - 2 à 4. le 5.6.20.23.29-31.

ź - - - 4 à 6. le 21.22.

Le

```
Le Thermomêtre à 2½ heures après midi.
 4 jours entre — 10 & — 8d. le 2. 4-6.
                   8 & - 6. le 1.3.7.
                   2 & -- 0.
                              le 20.
                           2. le 8. 18. 19. 21. 22.
                   a &
                   2 &
                              le 9. 11-13. 15. 23-25.
                           4.
                     &
                           6.
                              le 10. 14. 16. 17. 26. 28.
                   6 &
                               le 27. 29. 30. 31.
                      Direction & force du Vent.
   jour
         N.
                le 2.
         E.
                le 1.6.
         S. E. le 7. 9. 15.
                le 10. 11. 13. 16. 22. 24. 25.
         S. W. le 8. 12. 14. 18. 20. 21. 23. 26-28. 31.
                le 4. 5. 17. 19. 29. 30.
         N.W. le . 2.
Vent médiocrement fort, le 1.2.9, 14.29.
                                                                 V jours.
Vent fort, le 6.7.
Vent très fort, le 28.
                         État de l'Atmosphere.
 5 jours sereins, le 4. 5. 19. 20. 22.
14 - à moitié couverts, le 3. 6. 9-14. 16. 18. 21. 25. 28. 31.
    - couverts, le 1. 2. 7. 8. 15. 17. 23. 24. 26. 27. 29. 30.
                                                               VII jours.
Brouillards, le 6. 8. 9. 23. 25. 29. 30.
Bruine & petite pluie, le 9. 14. 23. 27. 30.
Beaucoup de pluie, le 15. 17. 22. 29. 31.
Beaucoup de neige, le 1-3.
Gelée de nuit, le 12. 13. 18. 22-24.
Gelée continue, le 19-21.
                                                                III
                        V - R I E R
                    É
                                              1786.
                         ·Le Barométre a été:
                       6"''. le 7. 8.
   jours entre 27". 4 à
                    6 à
                       8. le 2. 6. 9. 12.
                   8 à 10. le 1. 10. 11.
                  10 à 12.
                             le 18.
              28". 0 à 2. le 3-5. 19. 25-28.
                   2 à 4. le 13. 15. 17. 20.
                   4 à
                         6. le 16. 21-24.
                   6 à
                         8.
                             le 14.
                                                     T
   Nouv. Mém. 1786.
```

# Le Thermomêtre à 21 heures après midi.

```
2 jours entre — 6 & — 4^d. le 23.28.

2 - - 4 & — 2. le 24.27.

6 - - 2 & 0. le 3.4.21.22.25.26.

8 - - 0 & 2. le 2.5.9-11.13.14.20.

5 - - 2 & 4. le 8.12.16.17.19.

4 - - 4 & 6. le 6.7.15.18.

1 - - 6 & 7. le 1.
```

# Direction & force du Vent.

| 3 jours N.      | le 21. 22. 26.                              |            |
|-----------------|---------------------------------------------|------------|
| 3' - N.E.       |                                             |            |
| 2 - E.          | le 23. 28.                                  |            |
| 1 - S.E.        | le 25.                                      | _          |
| 3 - S.          | le 4. 6. 17.                                |            |
| 6 - S.W.        | le 7. 8. 10. 12. 14. 18.                    |            |
| 5 - W.          | le 1. 2. 5. 15. 19.                         | •          |
| 5 - N.W.        | le-9. 11. 13. 16. 20.                       |            |
|                 | nent fort, le 2. 3. 6. 8. 11. 13-16. 18-22. | XIV jours. |
|                 | 1. 5. 7. 10. 12. 23. 24                     | VII -      |
| Vent très fort, |                                             | IV -       |

# État de l'Atmosphere.

| 6 jours sereins, le 14. 23. 24. 26-28.                                                                                 |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 14 - à moitié couverts, le 5. 7-11. 13. 15-17. 19-22.                                                                  |             |  |
| 8 - couverts, le 1-4. 6. 12. 18. 25.                                                                                   |             |  |
| Brouillards, le 10. 15. 17. 18                                                                                         | IV jours.   |  |
| Un peu de pluie, le 6. 18                                                                                              | П -         |  |
| Beaucoup de pluie, le 1.7. 10-12. 15                                                                                   | <b>VI</b> - |  |
| Un peu de neige, le 3. 4. 20. 21. 25                                                                                   | <b>V</b> -  |  |
|                                                                                                                        | VII -       |  |
| Gréle, le 2. 5                                                                                                         | · II -      |  |
| Gelée de nuit, le 1. 9. 10-13. 20.                                                                                     | VII -       |  |
| Gelée continue, le 3.4.21-28.                                                                                          | ·· X -      |  |
| Aurores boréales, le 17. 20. 28. les deux premieres peu sensibles, la 3 <sup>me</sup> belle depuis 8 <sup>h</sup> . s. |             |  |
| la 3 <sup>me</sup> belle depuis 8 <sup>h</sup> . f.                                                                    | Ш -         |  |
| Halo de ), le 11.                                                                                                      |             |  |

# M A R S 1786

### Le Baromêtre a été:

```
1 jour entre 27". 4 à 6". le 26.
6 - - - 6 à 8. le 7. 13. 20. 21. 25. 27.
12 - - 8 à 10. le 2-4. 6. 8. 12. 14. 16-19. 24.
6 - - - 10 à 12. le 1. 5. 15. 22. 23. 28.
5 - - - 28". 0 à 2. le 9-11. 29. 30.
1 - - - 2 à 4. le 31.
```

# Le Thermometre à 21 heures après midi.

```
1 jour entre — 8 & — 6<sup>d</sup>. le 6.

7 - - 6 & — 2. le 1-3. 4. 5. 7. 9.

2 - - 2 & 0. le 8. 10.

2 - - 0 & 2. le 11. 12.

10 - - 2 & 6. le 13-15. 19-21. 26-29.

3 - - 6 & 8. le 16. 22. 23.

5 - - 8 & 10. le 17. 18. 25. 30. 31.

1 - 10 & 11. le 24.
```

# Direction & force du Vent.

```
4 jours N. le 4. 8-10.

7 - N.E. le 1. 2. 7. 19. 20. 29. 30.

6 - E. le 3. 6. 15. 18. 23. 31.

2 - S. E. le 17. 24.

1 - S. le 22.

6 - S.W. le 11. 12. 16. 21. 26. 28.

3 - W. le 13. 25. 27.

2 - N.W. le 5. 14.

Vent médiocrement fort, le 1-6. 8-10. 19. 26. 27. 30.

XIII jours.

Vent fort, le 29.
```

re

# État de l'Atmosphere.

| 2 jours fereins, le 30. 31.            | ,              | **          |           |
|----------------------------------------|----------------|-------------|-----------|
| 16 - à moitié couverts, le 1. 5. 6. 1  | 1. 13-15. 17.  | 18. 20. 22. | 24-28.    |
| 13 - couverts, le 2-4.7-10.12.1        | 6. 19. 21. 23. | 29.         |           |
| Brouillards, le 19. 25.                | -              | - , ·       | II jours. |
| Un peu de neige, le 2. 5. 10. 11.      |                | -           | IV -      |
| Beaucoup de neige, le 3. 4. 7-9. 12. 1 | 3. 20. 21. 29. |             | X -       |
| Un peu de pluie, le 20. 22. 25.        |                | -           | Ш -       |
| Beaucoup de pluie, le 16.26.29.        | _              | <b>.</b>    | Ш -       |
| Gelée de nuit, le 12-15. 19. 21. 27.   |                | -           | VII -     |
| Gelée continue, le 1-11.               | _              | -           | XI -      |
| Grêle, le 26                           | •              |             | Ι -       |
| Aurores boréales, foibles, le 20. 25.  | -              | •           | п -       |
|                                        |                |             |           |

# A V R I L 1786.

### Le Baromêtre a été:

```
1 jour entre 27".
                   3 à 5". le 9.
                   ·5 à
                         7. le 6. 8.
                            le 5. 7. 30.
                   7 2 9.
                   9 à 11.
                             le 3. 4. 10. 27-29.
                  11 à 12.
                             le 11. 25. 26.
                             le 2. 20-24.
                   o à
                        2.
                   2 à
                        4.
6.
                             le 1. 12. 17-19.
                             le 14-16.
                        -8.
                             le 13.
```

# Le Thermomêtre à 21 heures après midi.

```
3 jours entre 4 & 6<sup>d</sup>. le 9. 10. 12.

3 - - 6 & 8. le 11. 13. 29.

2 - - 8 & 10. le 8. 30.

8 - - 10 & 12. le 1-7. 14.

2 - - 12 & 14. le 15. 18.

4 - - 14 & 16. le 16. 17. 19. 20.

8 - - 16 & 18. le 21-28.
```

# Direction & force du Vent.

```
2 jours N.
                le 10. 30.
        N.E. le 25. 27.
               le 1. 2. 13. 16. 17. 19. 23. 24. 26.
        E.
        S.E.
              le 5. 14. 15. 18. 20-22.
        S.
               le 3. 4. 6.
        S.W. le 8. 11.
              le 7.
        W_{i}.
        N.W. le 9. 12. 28. 29.
Vent médiocre, le î. 2. 4. 10. 12-14. 16. 18-20. 22. 23.26. 30. XV jours.
Vent fort, 103.9.21.
Vent très fort, le 5.
```

# État de l'Atmosphere.

| 11 jours iereins, le 1-4. 13-15. |                  |          | •       |         |
|----------------------------------|------------------|----------|---------|---------|
| 13 - à moitié couverts, le 5     | . 10-12. I       | 6-19.21. | 25-27.3 | O. ·    |
| 6 - couverts, le 6-9. 28. 2      |                  |          | , , ,   |         |
| Brouillards, le 8.               | <b>-</b> ·       | . =      | -       | I jour. |
| Un peu de pluie, le 26. 27.      | -                |          | -       | II -    |
| Beaucoup de pluie, le 9. 28.     | -                | <b>-</b> | -       | Π - ΄   |
| Un peu de neige, le 9.30.        | _                |          | -       | 11 -    |
| Tonnerre au loin, le 9. 27.      | -                | -        | -       | П - ч   |
| Gelée de nuit, le 10. 11. 13.    | , <del>-</del> . | -        | •       | III -   |
| Aurore boréale, le 2. 18. 22. 24 | 26.              | -        | -       | VI -    |
| ,                                | •                |          |         | •       |

### M A I 1 7 8 6.

### · Le Baromêtre a été:

```
1 jour entre 27". 7 à 8"". le 10.

2 - - - 8 à 9. le 7. 8.

2 - - - 9 à 10. le 6. 9.

4 - - - 10 à 11. le 1. 11. 13. 17.

7 - - - 11 à 12. le 3-5. 12. 18-20.

3 - - 28". 0 à 1. le 2. 22. 30.

8 - - - 1 à 3. le 10. 14. 21. 23. 24. 27. 28. 31.

4 - - - 3 à 4. le 15. 25. 26. 29.
```

# Le Thermométre à 21 heures après midi.

| 2 j | ours | entre |       |     | le r. 6.                                 |
|-----|------|-------|-------|-----|------------------------------------------|
| 5   | _    | -     | 8 &   | 10. | le 2-4. 7. 20.                           |
| 1   | -    | -     |       |     | le 19.                                   |
| 10  | _    | •     | 12 &  | 14. | le 5. 8. 10. 11. 13. 14. 18. 21. 28. 29. |
| 10  | -    |       | 14 &  | 18. | le 9. 12. 15. 16. 22-25. 30. 31.         |
| 2   | -    | -     | 18 &c | 20. | le 16. 17.                               |
| 1   | -    | •     | 20 &  | 22. | 1e 27.                                   |

# Direction & force du Vent.

| 2 jours N.E. le 3.7.<br>4 - E. le 2.4-6.<br>3 - S.E. le 9.10.12.          |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3 - S. le 16. 17. 22.<br>4 - S.W. le 11. 13. 25. 27.                      |           |
| 9 - W. le 14. 15. 18-21. 23. 24. 29.<br>6 - N.W. le 1. 8. 26. 28. 30. 31. |           |
| Vent médiocre, le 1-3. 5. 6. 10-12. 15. 19. 20. 27-29. 31.                | XV jours. |
| Vent fort, le 4. 14. 18.                                                  | m -       |
| Vent très fort; le 30.                                                    | 1 -       |
|                                                                           |           |

# Etat de l'Atmosphere.

| 2 jours sereins, le 5. 15.                                                                          |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 22 - à moitié couverts, le 1-4. 8. 9. 11-14. 16-19.                                                 | 21-23. | 25-28.3L  |
| 7 - couverts, le 6. 7. 10. 20. 24. 29. 30.                                                          |        |           |
| Un peu de pluie, le 8. 9. 11. 17. 19. 24.                                                           | 100    | VI jours. |
| Beaucoup de pluie, le 10. 13. 20-22. 25. 27. 30. 31.                                                | •      | IX -      |
| Gelée de nuit, le 2.                                                                                | •      | Ĭ -       |
| Tonnerre & éclairs, le 11. 27. au loin                                                              | -      | II -      |
| Aurores boréales foibles, le 1-4.8.11.14.15.18.21. les plus confidérables sont celles du 2 & du 14. |        | X -       |
| Halo de Soleil le 16.                                                                               |        |           |

### I N 1 7 8 6. L Baromêtre a été: 1 jour entre 27". 8 à 9". le 10. 9 à 10. le 9. I 10 à 11. le 8.12.17.23.24. 5 11 à 12. le 11. 13. 14. 16. 18. 22. 25-28. IO. 28". o.à 1. le 7. 15. 19-21. rà 2. le 6.29.30. 2 à 3. le 1.2.5. 3 à 4. le 3.4. Le Thermomêtre à 25 heures après midi. jour entre 11 & 12d. le 5. 12 & 14. le 2. 6. 9. 10. 14 & 16. le r. 3. 7. 11. r2. 26. 16 & 18. le 4. 13. 15. 18. 27. 18 & 20. le 8. 14. 16. 19. 24. 27. 29. 20 & 22. le 17. 28. 30. 22 & 24. le 20.21.23. 24 & 25. k 22. Direction & force du Vent. 3 jours N. le 14-17.24-N.E. le 10. le 11. 15. 16. 18-21. 23. E. - S.E.le 12. - S. le 22. - S.W. le 4-7. 28. 30. - W. le 1-3.6.9. N.W. le 5.8. 13.25. 26. 27. 29. Vent médiocrement fort, le 2-8.10.11.13.15.17.19.20-22.26. XVII jours. État de l'Atmosphere. 10 jours sereins, le 3-4-7.8.11.15-17.19.20. 19 - à moitié couverts, le 1. 2. 5. 6. 9. 10. 12-14. 18. 21-25. 27-30. - couvert, le 26. Brouillard épais, le 25. I jour. Ш Un peu de pluie, le 1. 5. 22.

Beaucoup de pluie, le 23-27. 29. Orages, le 22-25. tous au loin

Halo de Soleil, le 12.

```
JUILLET
                                          1 7 8 6.
                         Le Baromêtre a été:
 1 jour entre 27".
                    7 à 8". le 7.
                    8 à 9. le 8.
                    9 à 10. le 9. 21. 22. 26.
                   10 à 11. le 6. 10. 11. 20. 27. 29-31.
                   11 à 12. le 5. 23. 28.
              28". oà 1. le 1. 2. 4. 24. 25.
                    1 à 2. le 3. 12. 16-19.
                    2 à 3. le 13.15.
                         4. le 14.
               Le Thermomêtre à 21 heures après midi.
 2 jours entre 9 & 10d. le 6. 11.
              10 & 12. le 7. 18.
              12 & 14. le 15. 21. 22.
              14 & 16. le 5. 8. 9. 12. 13. 16. 19. 20. 30. 31.
              16 & 18. le 10. 14. 17. 23. 24. 27. 28.
              18 & 20, le 1.2.
              20 & 22. le 3. 4. 25. 26. 29.
                     Direction & force du Vent.
 2 jours N.
              le 13. 14.
       S.E.
              le 29.
    - S.
              le 24. 25.
    - S. W. le 2.4.6.8.9.12.20-22.26.
    - W. le 1. 5. 7. 10. 11. 15. 17. 23. 27. 30. 31.
    - N.W. le 3. 16. 18. 19. 28.
Vent un peu fort, le 1. 4. 7. 9. 11. 12. 14. 15. 18. 20-23. 29. 31. XV jours.
Vent fort, le 5. 6. 19. 28.
Vent très fort, le 22. 26. 27.
                                                             Ш
                        État de l'Atmosphere.
23 jours à moitié couverts, le 1-5.8-10.12.14.16.18-20.23-31.
 8 - couverts, le 6. 7. 11. 13. 15. 17. 21. 22.
                                                              II jours.
Brouillards, le 15.22.
Un peu de pluie, le 2. 5. 16. 23. 25. 30. 31.
                                                             VЦ
Beaucoup de pluie, le 1.3-8.10.11.13.15.17.18.21.22.24.26. XVII
Gréle, le 26.
Éclairs & tonnerre, le 1. 3. 8. 22. 25. 26. 29.
                                                             VII
Aurores boréales foibles, le 18.24.
                                                              П
                                                             AOUT
```

```
A O U T 1786.
                        Le Baromêtre a été:
                   7 à .8". le 14.
1 jour entre 27".
                   8 à 9. le 2. 13. 15.
                   9 à 10. le 1, 4, 16, 31.
                  10 à 11. le 3. 17. 28.
                  11 à 12. le 5. 12. 18. 20-22. 29. 30.
             28". 0 à 1. le 11. 19. 27.
                   1 à 2. le 6-10.23-25.
                   2 à 3. le 26.
              Le Thermomêtre de 21 heures après midi.
1 jour entre 12 & 13. le 4.
             13 & 14. le 2. 3. 11. 24. 26.
            14 & 15. le 25. 27. 31.
15 & 16. le 5. 10. 12. 14. 17. 19. 30.
16 & 17. le 1. 9. 13. 16. 18. 22. 23. 28. 29.
17 & 18. le 8.
             18 & 19. le 15.20.
             19 & 20. le 7.
20 & 21. le 6, 21.
                    Direction & force du Vents
 3 jours N.
              le 17. 18. 22.
       N.E. le 16. 23.
              le 13.
       E.
                         1, 24
   - S.E.
              le 20.
              le 6. 15. 21.
7 - S.W. le 1. 4. 5. 7. 8. 26. 31.
11 - W. le 2. 9. 10. 12. 14. 24. 25. 27-30.
 3 - N.W. le 3.11.19.
Vent un peu fort, le 1.2. 5.8-11.13.16.17.20.21.24-26.29.31. XVII jours.
Ven fort, le 3. 4. 30. 31.
                        Etat de l'Atmosphere.
20 jours à moitié couverts, le 2-10. 12-15. 20. 21. 25. 28-31.
11 - couverts, le 1. 11. 16-19. 22-24. 26. 27.
                                                             III jours.
Brouillards, le 19. 23.27.
Un peu de pluie, le 1.4.7.8.10.13.15.23.25.26.30.
                                                            XV-
                                                           VIII
Beaucoup de pluie, le 2. 11. 14. 21. 22. 24. 27. 31
Eslairs au loin, le 6. tonnerre, le 24.
                                                              П
Gréle, le 31.
 Nouv. Mém. 1786.
```

# SEPTEMBRE 1786.

### Le Barométre à été:

```
1 jour entre 27". 2 à 3"". le 29.

3 - - - 5 à 7. le 14. 27. 28.

5 - - - 7 à 9. le 9. 10. 13. 15. 26.

5 - - - 9 à 11. le 4. 12. 21. 22. 30.

8 - - - 11 à 12. le 1. 2. 3. 11. 16. 17. 18. 23.

2 - - - 28". 0 à 1. le 8. 25.

3 - - - 1 à 3. le 5. 6. 24.

2 - - - 5 à 6. le 20.
```

# Le Thermomêtre à 21 heures après midi.

| 2  | jours | entre | 7 &   | 84.  | le 28.29.                    | • |
|----|-------|-------|-------|------|------------------------------|---|
| 3  | -     |       | 8 &   | g. ' | le 23. 27. 30.               | • |
| I  | -     | -     | 9 &   | 10.  | le 25.                       | • |
| 5  | -     | -     | 10 &  | 12.  | le 20-22. 24. 26.            | • |
| 11 | -     | -     | 12 &  | 14.  | le 1.5-7.9.10.11.13.16.18.19 | • |
| 5. | -     | -     | 14 &  | 15.  | le 8. 12. 14. 15. 17.        | • |
| 2  | -     | -     | 15 &  | 16.  | le 3-4.                      |   |
| I  | _     | -     | à 16. |      | le 2.                        |   |

# Direction & force du Vent.

```
6 jours S. E. le 7. 8. 21. 22. 24. 29.
21 - S.W. le 2-6. 9. 10-18. 23. 25-28. 30.
1 - W. le 1.
2 - N.W. le 19. 20.
Vent un peu fort, le 4. 6. 9. 12. 14. 14. 19. 20. 24. 26. 28. 29. XII jours.
Vent fort, le 1. 8. 10. 11. 13. 17. 27. - VII -
```

# État de l'Atmosphere.

| 4 jours sereins, le 7. 8. 21. 22.<br>8 - à moitié couverts, le 2. 4-6. 10. 12. 24. 30.                                                                   | •          | •           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 19 - couverts, le 1. 3. 5. 9. 11. 13-20. 23. 25-29.<br>Peu de pluie, le 1. 3-6. 9. 12. 16. 19. 20. 22. 25-30.<br>Forte pluie, le 10. 14. 17. 18. 23. 24. | · <b>+</b> | XVII jours. |
| Brouillards, le 7-29.                                                                                                                                    | . —. , , , | n -         |

# OCTOBRE, 1786.

```
Le Baromêtre a été:
2 jours entre 27". 5 à '7". le 5.6.
                10 à 12. le 1. 4. 7. 8. 10-13. 16. 17.
10
             28". 0 à 2. le 2. 9. 14. 15. 18. 19. 22.
                 2 à 4. le 3, 20. 21. 29. 31.
                 4 à 6. le 23. 25-27. 30.
                 6 à 7.
                          le 28,
                       7. le 24.
              Le Thermomêtre à 21 heures après midi.
              0 & 1d: le 31.
  iour entre
              1 & 3. le 29.30.
              3 & 7. le 27. 28.
              5 & 7. le 15-21.24-26.
10
              7 & 9. le 6. 14. 23.
              9 & 11. le 1-5.7.13.22.
             11 & 13. le 8-10, 12.
             13 & 14. le 11.
                    Direction & force du Vent.
s jours N.
             le 18. 23. 24. 26. 27.
       N.E. le 3.21.28.
      E.
             le 4. 7. 8. 10. 30. 31.
   - S.E. le 5. 9. 11. 25.
   - S.W. le 12.13.29.
     N.W. le 6. 17. 19. 20. 22.
    - W. le 1. 2. 14-16.
Vent un peu fort, le 1. 2. 4-6. 13. 15. 16. 19. 30. 31.
                       Etat de l'Atmosphere.
9 jours sereins, le 3. 4. 9-11. 14. 24. 30. 31.
13 - à moitié couverts, le 13. 15-23. 25. 28. 29.
9 - couverts, le 1.2.3-8.12.26.27.
Pluie, le 6. 8. 12. 16. 22.
                                                            V iours.
Forte pluie, le 2. 5. 15.
Brouillard, le 12. 21. 26.
Neige, le 29.
Gelée Manche, le 20. 24-
Gelée, le 30.31-
Aurore boréale, le 25.
```

# 156: NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

# NOVEMBRE 1786.

# Le Baromêtre a été:

```
2 jours entre 27". 2 à 5". le 18. 20.

1 - - - 5 à 7. le 17.

2 - - - 7 à 9. le 19. 21.

1 - - - 9 à 10. le 16.

2 - - - 10 à 11. le 3. 22.

2 - - - 11 à 12. le 11. 30.

5 - - 28". 0 à 1. le 1. 2. 4. 9. 29.

6 - - - 1 à 2. le 10. 15. 23. 25. 26. 28.

7 - - - 2 à 4. le 5-8. 12. 24. 27.

1 - - 4 à 5. le 14.

1 - - 6 à 7. le 13.
```

# Le Thermomêtre à 24 heures après midi.

```
3 jours entre — 5 & — 4<sup>d</sup>. le 14. 15. 17.

1 — — 4 & — 3. le 16.

2 — — 3 & — 2. le 7. 13.

2 — — 2 & — 1. le 8. 18.

4 — — 1 & o. le 9. 12. 19. 25.

1 — — & o. le 6.

2 — — 0 & 1. le 24. 26.

6 — — 1 & 2. le 1. 5. 10. 11. 23. 27.

3 — — 2 & 3. le 22. 28. 30.

5 — — 3 & 4. le 2-4. 20. 21.

4 & 5. le 29.
```

# Direction & force du Vent.

```
5 jours N.E. le 5-7.12.13.
6 - E. le 4.14-17.19.
5 - S.E. le 1.2.21.27.30.
6 - S.W. le 8-10.20.28.29.
4 - N.W. le 3.18.23.24.
4 - W. le 11.22.25.26.

Vent un peu fort, le 7.11.18.

Vent fort, le 16-17.

Ouragan, le 5.6.

II -

III -

III -
```

# Etat de l'Atmosphere.

```
9 jours sereins, le 7. 8. 12-14. 27-30.
```

i - a moitié couverts, le 4.

couverts, le 1-3.5.6.9-11.15-26.

neige, le 1.11.

- forte neige, le 16-19.24.25. - brouillard, le 2.8.10.13.22.

- gelée, le 6. 7. 8. 9. 12. 14-19. 25.

# DÉCEMBRE 1786.

### Le Barométre a été:

```
1 à "2". le 14.
r jour entre 27".
                 4 h 6. le 4. 5. 13.
                     8. le 6. 7. 15. 17. 18.
                . 6 à
                 8 à 10. le 8. 16. 19-21. 28.
               10 à 12. le 1-3. 12. 22. 26. 27.
                oà 2. le 9-11.23.29.
                 2 à
                          le 24. 25.
                      4.
                 4 à 5.
                          le 30.
                          le 31.
```

### Le Thermomêtre à 21 heures après midi.

```
3 jours entre — 7 & — 5<sup>d</sup>. le 23-25.
             -4 \& -3. le 19. 20. 22. 26.
              - 3 & - 0. le 18.21.
```

1. le 17. 27. o &

2. & 3. le 1-3. 15. 16. 28. 29.

3 & 5. le 4. 5. 9. 12-14. 30. 31.

5 & 6. le 6-8. 10. 11.

# Direction & force du Vent.

3 jours N. le 21. 22. 24.

N.E. le 1. 25.

E. le 2. 9. 11. 16-19. 26. 27.

S.E. le 3. 4. 12.

S. le 5. 6-8. 10. 14.

S.W. le 13.

W. le 27. 29.

N.W. le 15. 20. 23. 30. 31.

|                                             | -                      | ·                     | 1-19.2                | , 29. 30. <del>-</del> |              | I,         | ours<br> |
|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------|----------|
| ent fort, le 28.<br>ent très fort, le 4.13. |                        | •                     | -                     | •                      |              | II         | ••       |
|                                             | État de                | I'Atmoj               | phere.                |                        |              |            |          |
| jours fereins, le 11.1                      |                        |                       | <i></i>               | •                      |              |            |          |
| 6 - à moitié couvert<br>5 - couverts, le 2- | is, le 1.5<br>-4.8-10. | -7, 23, 2<br>13-15, 1 | 10.<br>[ <b>7-22.</b> | 27-3L                  |              | •          |          |
| - bruine, le 31.                            |                        |                       | <b>'</b> -            | -                      | `<br>•       | ·          | jour     |
| 7 – pluie, le 5.9.1<br>5 – neige, le 2.3.   | 13. 14. 28-            | ·30.                  | • .                   | •                      | `            | VII<br>VII | -        |
| - neige, le 2.3 brouillard, le 2            | 19. 20-22              | ). 21 <u>.</u>        | _                     | -                      |              | v          | -        |
| - gelée de nuit, l                          | e 70                   |                       | -                     | _                      |              | Ť          | ÷        |
|                                             | C 12.                  | ~                     |                       | _                      | •            | . 1        | _        |
| - gelée continue,                           | le 17-26               | £ -                   | 5                     | • '                    | •            | X          | -        |
| - gelée continue,                           | le 17-26               |                       | •                     | • '                    | ·<br>••<br>· | X          | -        |
| - gelée continue,                           | le 17-26               |                       | •                     | •                      |              | X          | -        |
| - gelée continue,                           | le 17-26               |                       | •                     | •                      |              | X          | <b>-</b> |
| - gelée continue,                           | le 17-26               | <b>5.</b> -           | •                     |                        |              | <b>X</b>   | •        |
| - gelée continue,                           | le 17-26               |                       |                       |                        |              | X          | •        |
| - gelée continue,                           | le 17-26               |                       |                       |                        | -            | X          | -<br>-   |
| - gelée continue,                           | le 17-26               |                       |                       |                        | •            | <b>X</b>   | -<br>-   |
| - gelée continue,                           | le 17-26               |                       |                       |                        | -            | X          | -        |
| - gelée continue,                           | le 17-26               |                       |                       |                        |              | X          | -<br>-   |
| - gelée continue,                           | le 17-26               |                       |                       |                        |              | X          |          |
| - gelée continue,                           | le 17-26               |                       |                       |                        |              | X          | •        |
| - gelée continue,                           | le 17-26               |                       |                       |                        | •            | X          |          |
| - gelée continue,                           | le 17-26               |                       |                       |                        |              | X          |          |

Nouv Mem de l'Ac. R. d. Sel B. L. 1786. Pl. IV. p. 158.



# NOUVEAUX MÉMOIRES

DE

# L'ACADEMIE ROYALE

DES

SCIENCES

I Ť

BELLES-LETTRES.

CLASSE
DE MATHEMATIQUE.



# THÉORIE GÉOMÉTRIQUE

du mouvement des aphelies des Planetes, pour servir d'Addition aux Principes de Newton.

# PAR M. DE LA GRANGE.

portantes du système du monde. Si les Planetes n'étoient soumises qu'à l'action du Soleil, leurs aphelies seroient immobiles. Mais l'observation a montré que les aphelies changent de place; & il est naturel de
regarder ce déplacement comme un esset de l'attraction mutuelle des Planetes. La détermination précise de cet esset est un probleme dont les
difficultés n'ont pu être vaincues que dans ces derniers tems par le moyen
d'une analyse aussi désicate que pénible \*). Si cette analyse ne laisse rien
à désirer pour la solution complete de la question; on peut néanmoins
désirer encore une solution plus simple, plus à portée des astronomes,
une solution surtout du genre de celles des Principes mathématiques, &
qui puisse servir de supplément à ce grand ouvrage. Un siecle s'est bientôt écoulé depuis qu'il a vu le jour, & un grand nombre d'auteurs ont
travaillé pour l'éclaircir & pour le compléter; mais il ne paroît pas que
les parties qui ont en esset besoin d'être persectionnées, l'aient encore été

Nouv. Mán. 1786.

X

<sup>\*)</sup> Voyez la Théorie des Variations séculaires.

d'une maniere propre à former un véritable commentaire, Ce sont surtout celles qui traitent du mouvement des fluides, & de l'effet de l'attraction mutuelle des Planetes, c'est à dire une partie du second Livre & presque tout le troisseme, 'où l'on ne trouve plus cette rigueur & cette précision qui caractérisent le reste de l'ouvrage.

Les problemes que Newton n'avoit pu résoudre avec les secours que son siecle & son génie lui avoient sournis, l'ont été ensuite en grande partie par les géometres de ce siecle; mais leurs solutions, sondées sur des principes dissérens & sur des analyses plus ou moins longues & compliquées, sont peu propres à servir de suite à un ouvrage qui brille surtout par l'élégance & la simplicité des démonstrations.

Ce seroit donc un travail très-intéressant, de traduire, pour ainsi dire, ces mêmes solutions dans la langue des *Principes mathématiques*, d'y ajouter celles qui manquent encore & de donner ainsi à la plus grande production de l'esprit humain la perfection dont elle est susceptible.

Je n'aurai pas la témérité de me charger de ce travail; mon objet est simplement de préparer les matériaux pour un ouvrage dont l'exécution feroit peut-être autant d'honneur à notre siecle que l'ouvrage même de Newton en a fait au siecle dernier.

r. Il n'y a dans les Principes mathématiques que deux endroits relatifs au mouvement des aphelies. L'un est la Proposition XLV<sup>nie</sup> du 1<sup>st</sup> Livre, dans laquelle Newton donne une méthode générale de déterminer le mouvement des apsides dans les orbites décrites par une force tendante à un point sixe & proportionnelle à une fonction quelconque de la distance, lorsque ces orbites sont supposées presque circulaires; mais cette méthode ne s'applique point aux Planetes, parce que leurs forces perturbatrices ne sont point dirigées vers le Soleil, & ne sont point exprimées par de simples sonctions de leurs distances à cet astre.

L'autre endroit est le scolie de la Proposition XIV<sup>me</sup> du 3<sup>me</sup> Livre, où Newton avance sans démonstration que l'action réciproque des Planetes doit donner à leurs aphelies un mouvement direct en raison sesquiplée

des distances moyennes, c'est à dire proportionnel aux tems périodiques. Halley & d'autres astronomes ont adopté cette loi dans les tables des Planetes; mais elle se trouve contredite par le-calcul rigoureux des effets de l'attraction.

2. Si l'ouvrage de Newton n'offre pas une théorie exacte du mouvement des aphelies, il en contient néanmoins le germe; mais la difficulté
de le développer a peut-être empêché qu'on en ait encore profité. On
le trouve dans la Proposition XVII<sup>mo</sup> du 1<sup>er</sup> Livre, laquelle enseigne à
déterminer les élémens de la section conique que doit décrire un corps
lancé avec une certaine vîtesse de projection suivant une direction donnée,
& soumis à l'action continuelle d'une force centrale en raison réciproque
du carré des distances. Dans le troisieme corollaire de cette Proposition,
Newton remarque que si le corps se meut dans une section conique & qu'il
soit dérangé de son orbite par une impulsion quelconque, on pourra connoître la nouvelle orbite dans laquelle il circulera ensuite, en composant
le mouvement que ce corps a déjà, avec le mouvement que cette impulsion seule lui auroit imprimé; car par ce moyen on aura le mouvement
du corps, lorsqu'il part du lieu donné dans lequel il a reçu l'impulsion
suivant une ligne droite donnée de position.

Or comme les élémens de la section conique, c'est à dire ses dimensions & sa position, ne dépendent que du mouvement que le corps a dans un lieu quelconque, il s'ensuit que l'esset de l'impulsion qui dérange le corps dans son orbite, ne consistera qu'à changer les élémens de cette orbite, & qu'on pourra toujours déterminer ce changement par la Proposition dont il s'agit; & si les dérangemens sont continuels, on aura les changemens continuels des élémens par la même Proposition.

Mais on peut regarder les forces perturbatrices qui résultent de l'attraction mutuelle des Planetes conme des impulsions instantanées & continuelles, qui dérangent l'orbite que chaque Planete décriroit sans elles autour du Soleil; par conséquent on peut déduire de la Proposition que nous venons de citer, la méthode générale de déterminer les variations

des élémens des Planetes, & principalement celles des excentricités & des aphelies.

Ce n'est pas que Newton n'ait entrevu lui-même l'usage qu'on pouvoit faire de cette Proposition pour déterminer les dérangemens des Planetes; car il ajoute dans le corollaire quatrieme, que si le corps est continuellement troublé dans sa révolution par quelque force qui lui soit imprimée extérieurement, on connoîtra à peu près la courbe qu'il décrira, en prenant les changemens que cette force produit dans plusieurs points quelconques, & en estimant par l'ordre de la série les changemens continuels dans les lieux intermédiaires. Mais cette maniere d'envisager le probleme seroit peu exacte, & s'appliqueroit difficilement aux Planetes en tant qu'elles sont dérangées par l'action continuelle de leur attraction réciproque. Aussi personne, que je sache, n'a cherché à faire cette application, ni à déduire des théoremes de Newton une théorie qui en découle naturellement.

3. Nous commencerons par rappeler la construction qu'il donne pour déterminer la section conique, lorsqu'on connoît la vîtesse & la direction dans un point donné.

FL V. Fig. 1. Que P soit ce point, & que le corps en parte suivant la direction PR & avec une vîtesse capable de lui faire décrire la petite ligne PR dans un espace de tems infiniment petit. Que dans le même tems la force centripete tendante au soyer S lui fasse décrire l'espace QR; ayant mené PT perpendiculaire sur le rayon SR, on aura d'abord pour le parametre de la section conique l'expression  $\frac{PT}{QR}$ , en supposant que les lignes PT, QR soient diminuées à l'infini. Voyez le corollaire second de la Proposition XIII<sup>me</sup> du premier Livre.

Or si du soyer S on tire la perpendiculaire SN à la tangente RPN, on a PS à SN comme PR à PT, donc  $PT = \frac{PR \times SN}{PS}$ ; par conséquent le parametre sera exprimé en général par  $\frac{\overline{SN} \times \overline{PR}}{\overline{PS} \times QR}$ .

Ainsi on connoîtra d'abord le parametre de la section conique que le corps P tend à décrire; car dans un tems donné PR est comme la vitesse QR comme la force centripete en P; de sorte que puisque la force centripete est en raison de la masse attirante divisée par le carré de la distance, si on nomme cette masse M & la vitesse en P, V, le parametre sera comme  $\frac{\overline{SN}^2 \times V^2}{2}$ .

Pour avoir la valeur absolue de ce parametre, il suffira de le rapporter à celui d'une orbite connue. Par exemple, en considérant le mouvement moyen de la Terre autour du Soleil dans une orbite supposée circulaire, il n'y aura qu'à exprimer la perpendiculaire SN en parties de la distance moyenne du Soleil, la vîtesse V en parties de sa vîtesse moyenne, & la masse M en parties de sa masse; alors la formule  $\frac{SN^2 \times V^2}{M}$  donnera le parametre cherché en parties de la même distance moyenne.

Pour avoir les autres élémens de l'orbite, on fera suivant la Propofition XVII<sup>me</sup> du même Livre, l'angle RPH égal au complément à deux droits de l'angle RPS, & l'on aura ainsi la position de la ligne PHqui passera par l'autre foyer H. Pour déterminer la longueur PH, on tirera SK perpendiculaire à PH, & nommant L le parametre déjà connu, on fera cette proportion: SP + PH à PH comme 2 SP+ 2KP à L. Ainsi PH sera donnée tant de longueur que de pofition, & la section conique sera par là entierement déterminée.

4. Telle est la construction donnée par Newton; on peut la simplifier un peu en considérant que l'angle SPN est égal à l'angle RPH, puisqu'ils sont l'un & l'autre complémens de l'angle SPR, à deux droits, que par conséquent si on mene la perpendiculaire VPF à la droite NPR, elle divisera en deux parties égales l'angle SPH, ainsi que la droite SG tirée du point S parallelement à la droite NPR, & terminée à la ligne PH; d'où il est aisé de conclure que SF sera égale à PN,

$$SG \equiv 2PN$$
,  $PG \equiv PS$ ; donc  $\overline{SG}$ , ou  $4\overline{PN} \equiv \overline{SK} + \overline{KG}$   
 $\equiv \overline{SK} + \overline{PS} - \overline{PK} \equiv \overline{SK} + \overline{PK} - 2PS \times PK + \overline{PS}$   
 $\equiv 2\overline{PS} - 2PS \times PK$ ; donc  $PS \times PK \equiv \overline{PS} - 2\overline{PN}$ ,  
&  $PS \times \overline{PS} + \overline{PK} \equiv 2\overline{PS} - 2\overline{PN} \equiv 2\overline{SN}$ .

Substituant donc dans la proportion donnée par Newton pour SP + KP sa valeur  $\frac{2SN}{PS}^2$ , elle deviendra SP + PH à PH comme  $\frac{4SN}{PS}^2$  à L; d'où l'on tire  $L = \frac{4SN}{SP + PH \times SP} = 4SN^2 \left(\frac{1}{SP} - \frac{1}{SP + PH}\right)$ ; & de là on aura directement  $\frac{1}{SP + PH} = \frac{1}{SP} - \frac{L}{ASN}$ 

ce qui donne le grand axe SP + PH, ainsi que la longueur de PH en quantités connues

5. On peut au reste déterminer la position de l'autre foyer H d'une manière plus directe, que nous donnerons ici, parce qu'elle nous sera utile pour notre objet. Elle consiste à trouver la valeur de la ligne HI, menée du foyer H perpendiculairement au rayon SP, ainsi que la valeur de la partie SI de ce rayon.

Pour cela on considérera que puisque HI est perpendiculaire sur SP, comme SK est perpendiculaire sur PH dans la figure premiere, la proportion de Newton SP + PH à PH comme 2SP + 2KP à L étant transportée à la Figure seconde, deviendra SP + PH à PS comme 2PH + 2PI à L; mais PI = PS - SI; donc PS + PH à PS comme 2(PS + PH - SI) à L; d'où l'on tire aisément

$$\frac{SI}{PS + PR} = I - \frac{L}{2PS}.$$

Maintenant si E est le point où la droite PF qui coupe l'angle SPH en deux parties égales, rencontre la droite IH, on aura par la propriété connue PI à IE comme PH à EH, & comme PI + PH à IH; mais PE étant perpendiculaire à PH, le triangle IPE sera semblable au triangle NSP, & l'on aura PI à IE comme SN à NP; d'ailleurs par la proportion donnée plus haut on a PI + PH

$$= \frac{SP + PH \times L}{2PS}; \text{ donc fubflituant ces valeurs, on aura } SN \ge NP$$

comme 
$$\frac{PS + PH \times L}{2PS} \stackrel{\text{a. }}{=} 1H; \text{ d'où l'on tire.}$$

$$\frac{IH}{PS + PH} = \frac{NP \times L}{2PS \times SN}$$

Or la valeur du grand axe PS + PH est déjà connue par l'expression trouvée dans l'article  $\varsigma$ ; donc on aura aussi les lignes SI, IH en quantités toutes connues.

# 6. Considérons maintenant l'effet des forces perturbatrices.

D'abord, quelles que soient ces sorces dans le lieu P, on peut les réduire par la décomposition à trois, dont l'une agisse dans la direction de la tangente PR, l'autre agisse dans la direction PV perpendiculaire à la tangente dans le plan SPR qui passe par cette tangente & par le soyer S, & la troisieme agisse perpendiculairement à ce plan.

Il est clair que la premiere de ces forces n'aura d'esset que sur la vs-tesse du corps, que la seconde & la troisieme n'en auront que sur sa direction, & en particulier la seconde y produira une déviation dans le plan de la tangente & du foyer, & la troisieme y produira une déviation perpendiculaire au même plan. Or ce plan étant celui de l'orbite que le corps décriroit sans les forces perturbatrices, il s'ensuit que la troisieme des forces dont il s'agit ne sera que changer la position de l'orbite, tandis que les deux premieres en changeront la figure même. D'où l'on peut conclure qu'il est permis de considérer séparément l'esset de ces deux forces réunies & celui de la troisieme force; l'un consistera à faire varier le

### 168 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

parametre, l'excentricité & la position de l'aphelie; l'autre se réduira à faire varier l'inclinaison & la ligne des nœuds par rapport à un plan sixe. Newton a donné dans la Proposition XXXI<sup>me</sup> du 3<sup>me</sup> Livre & dans les suivantes la méthode de déterminer ces dernieres variations relativement à la Lune; cette méthode est générale & s'applique facilement aux Planetes; elle contient de plus les principes nécessaires pour la détermination des autres variations que Newton n'a point examinées & qui sont l'objet de ces recherches. C'est ce que nous allons développer, pour remplir, autant qu'il est possible, le plan que nous nous sommes proposé de faire naître des théories données par Newton celles qui manquent encore à son ouvrage.

7. Supposons que la force perturbatrice suivant la tangente PRsoit à la force centripete en P comme f à 1, & que la force perturbatrice suivant la perpendiculaire PV à la tangente soit à la même force centripete comme g à 1; comme ces forces sont toutes de la même nature & que RQ est l'espace que la force centripete fait décrire d'un mouvement accéléré dans le tems que le corps avec la vîtesse qu'il a en P décriroit uniformément la ligne PR, il s'ensuit que fRQ & gRQ seront aussi les espaces que les forces perturbatrices feront décrire dans le même tems d'un mouvement accéléré dans les directions PR & PV. Mais on peut supposer que les vîtesses imprimées par ces forces durant ce tems soient imprimées dans le premier instant; alors les espaces décrits en vertu de ces vîtesses seront doubles, comme l'on sait par la théorie de Galilée, & le corps, au lieu de décrire uniformément la ligne PR, décrira uniformément dans le même tems la ligne. Pt, telle que Pt = PR + 2fRQ, & Rr = 2gRQ, en supposant la petite ligne Rrperpendiculaire à PR. De sorte que la tangente NPR sera transportée en nPr, & la perpendiculaire SN devenant Sn, sera diminuée de la partie  $Nm = \frac{Rr \times PN}{PR}$ , à cause des triangles semblables RPr& NPM.

D'ot

D'où il suit que pour tenir compte des forces perturbatrices dont il s'agit, il n'y aura qu'à mettre, dans la construction donnée dans l'article 3, PR + 2fRQ à la place de PR, &  $SN - \frac{2gPN \times RQ}{PR}$  à la place de SN.

8. Donc, en premier lieu, le parametre L de la fection conique qu'on a trouvé  $=\frac{\overline{SN} \times \overline{PR}^2}{\overline{PS} \times QR}$  (art. 3.), deviendra par l'effet des forces perturbatrices

$$=\frac{\left(SN-\frac{a_{g}PN\times RQ}{PR}\right)^{2}\times (PR+2fRQ)^{2}}{\overline{PS}\times QR};$$

par conséquent l'incrément du parametre sera

$$\frac{\left(SN - \frac{2gPN \times RQ}{PR}\right)^2 \times (PR + 2fRQ)^2 - \overline{SN}^2 \times \overline{PR}^2}{\overline{PS}^2 \times QR}$$

c'est à dire, en développant les termes du numérateur, & saisant attention que la fleche QR est infiniment plus petite que la tangente PR,

$$\frac{\overline{SN} \times 4fPR \times RQ - PR \times 4gSN \times PN \times RQ}{\overline{PS}^2 \times QR}$$

ce qui se réduit à

$$\frac{(4fSN - 4gPN) SN \times PR}{\overline{PS}^2}.$$

Ainsi le parametre, qui sans les forces perturbatrices seroit L, devient dra par l'action de ces forces

$$L + \frac{4(fSN - gPN)SN \times PR}{\overline{PS}^2}$$

9. On peut déterminer de même la variation du grand axe. Car comme dans l'ellipse cet axe est toujours égal à la somme des distances Nouv. Mém. 1786;

Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale aux foyers SP + PH, si on le nomme A, on aura, par la formule de l'article 4.  $\frac{1}{A} = \frac{1}{SP} - \frac{L}{\frac{1}{SN}}$ 

$$\frac{1}{A} = \frac{1}{SP} - \frac{L}{4\overline{SN}}.$$

Or la distance SP étant donnée, demeure la même; mais les quantités L & SN deviennent par l'action des forces perturbatrices

$$L + \frac{4(fSN - gPN) SN \times PR}{\overline{PS}},$$

$$SN - \frac{2gPN \times RQ}{\overline{PR}} \text{ (art. 5, 6.)};$$

donc le terme \_\_\_\_ de l'équation précédente deviendra \_\_\_\_

$$\frac{L + \frac{4(fSN - gPN)SN \times PR}{PS}}{4\left(SN - \frac{2gPN \times RQ}{PR}\right)^{2}}$$

c'est à dire, en développant les termes & négligeant ce qu'on doit négliger à cause de la quantité PR infiniment petite & de la RQ infiniment plus petite que PR,

$$\frac{L}{4\overline{SN}} + \frac{fPR}{\overline{PS}} - \frac{gPN \times PR}{\overline{PS} \times SN} + \frac{LgPN \times RQ}{\overline{SN} \times PR}$$

Mais  $L = \frac{\overline{SN} \times \overline{PR}}{\overline{PS}}$  (art. 6.); donc  $L \times RQ = \frac{\overline{SN} \times \overline{PR}}{\overline{PS}}$ ;

substituant cette valeur dans le dernier terme de l'expression précédente, ce terme détruira le précédent & elle se réduira à  $\frac{L}{L} + \frac{J^{PR}}{PS}$ ; de

forte que  $\frac{fPR}{PS}$  fera l'incrément de la quantité  $\frac{L}{ASN}$ ; par conféquent

 $\frac{f^{PR}}{\overline{P}_{S}}$  fera le décrément de  $\frac{1}{A}$ , puisque le terme  $\frac{1}{SP}$  demeure invariable.

Ainsi la quantité  $\frac{1}{A}$  deviendra  $\frac{1}{A} - \frac{f^PR}{PS}$ , & par conséquent la quantité A deviendra  $\frac{1}{\frac{1}{A} - \frac{f^PR}{PS}}$ , ou bien  $\frac{A}{1 - \frac{fA \times PR}{PS}}$ , c'est à dire, à cause de PR infiniment petite,  $A + \frac{fA^2 \times PR}{PS^2}$ . D'où il s'ensuit que le grand axe de l'orbite qui sans les forces perturbatrices seroit A, sera augmenté par l'action de ces forces de la quantité  $f = \frac{A^2 \times PR}{PS^2}$ .

10. Voyons maintenant les changemens que cette même action doit produire dans l'excentricité de l'orbite & dans la position même du grand axe.

Il est clair que tout se réduit à déterminer ceux qui en résultent dans le lieu du second foyer H.

D'abord, puisque le grand axe A, dont nous venons de déterminer la variation, est égal à la somme des deux rayons PS & PH, & que le rayon PS est constant, les points S & P étant censés donnés, il s'ensuit que la variation de A sera aussi celle de la ligne PH; par conséquent cette ligne recevra par l'action des forces perturbatrices une augmentation exprimée par la quantité f.  $\frac{A^2 \times PR}{R}$ .

Ensuite, comme l'angle SPH est toujours le complément à deux droits du double de l'angle NPS fait par le rayon & la tangente, le premier de ces angles augmentera d'une quantité double de celle dont le second sera diminué.

Or la tangente NP étant transportée par l'action des forces perturbatrices en nP, en forte que la perpendiculaire SN devient  $Sn \equiv SN - 2g \frac{PN \times RQ}{PR}$  (art. 5.), il est clair que l'angle NPS se trouvera diminué de l'angle  $NPn \equiv \frac{Nm}{PN} = \frac{NS - nS}{PN} = 2g \frac{RQ}{PR}$ ;

172 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

donc, puisque  $\frac{RQ}{PR} = \frac{\overline{SN}^2 \times PR}{L \times \overline{PS}^2}$  (art. 6.), l'incrément de l'angle SPH fera exprimé par  $Ag = \frac{\overline{SN}^2 \times PR}{L \times \overline{PS}^2}$ .

1 1. Ainfi, dans le triangle SPH, le côté SP étant conflant, le côté PH augmentant de  $f = \frac{A^2 \times PR}{PS}$ , & l'angle SPH augmentant

de  $4g = \frac{\overline{SN} \times PR}{L \times \overline{PS}}$ , il s'agira de déterminer les variations du côté SH

& de l'angle PSH; l'une sera la variation de l'excentricité & l'autre celle du lieu de l'aphelie.

Comme ces variations sont infiniment petites à cause de la PR supposée infiniment petite, on pourra les considérer chacune à part, & la somme des variations partielles sera la variation totale.

Ainsi 1° ayant pris dans le prolongement de PH la partie infiniment perite  $Hh \equiv f \frac{A^2 \times PR}{PS}$ , & mené la Sh, ainsi que la Hl perpendiculaire sur SH, on aura lh pour l'incrément de SH, & hSH pour celui de l'angle PSH en vertu du l'incrément hH du côté PH.

Ayant abaissé la perpendiculaire PL sur le côté SH, les triangles semblables hHl & PHl donneront  $lH = \frac{LH \times hH}{PH}$ ,  $lh = \frac{PL \times hH}{PH}$ ; & comme  $\frac{hL}{Sh}$  ou  $\frac{hl}{SH}$  est la mesure de l'angle infiniment petit hSH, cet angle sera exprimé par  $\frac{PL \times hH}{SH \times PH}$ . Donc l'incrément de SH sera  $f = \frac{A^2 \times LH \times PR}{PH \times PS}$ , & celui de l'angle PSH sera  $f = \frac{A^2 \times PL \times PR}{SH \times PH \times PS}$ .

2°. Ayant tiré la ligne Ph égale à la PH & faisant avec else l'an-Fit + gle infiniment petit  $HPh = 4g \frac{\overline{SN} \times PR}{\overline{SN}}$ , la ligne Sh fera ce que devient la SH par la variation de l'angle SPH. Si donc on abaifse la Hi sur  $SH_2$  on aura ih pour l'incrément de SH, &  $\frac{ih}{SH}$  pour le décrément de l'angle PSH. Or ayant joint la Hh, & abaissé la perpendiculaire PL sur la base SH, on a le triangle infiniment petit hHi semblable au triangle PHL; par conséquent  $ih = \frac{PL \times Hh}{PH}$ .  $H = \frac{LH \times Hh}{PH}$ . Mais  $\frac{Hh}{PH}$  étant la mesure de l'angle HPh, on aura  $Hh = 4g \frac{\overline{SN} \times PH \times PR}{\overline{SN}^2}$ . Donc l'incrément de SH sera exprimé par  $4g = \frac{SN \times PL \times PR}{R}$ , & le décrément de l'angle PSH le fera par 48  $\frac{\overline{SN} \times LH \times PR}{L}$ ; ou bien, en mettant pour  $\frac{4\overline{SN}}{L}$  fa valeur  $\frac{\overline{SP + PH} \times SP}{BR}$ , tirée de l'équation de l'article 4, c'est à dire  $\frac{A \times PS}{PH}$  (art. 7.), on aura  $g = \frac{A \times PL \times PR}{PH \times PS}$  pour l'incrément de SH, &  $g = \frac{A \times LH \times PR}{SH \times PH \times PS}$  pour le décrément de l'angle PSH.

De sorte que réunissant les incrémens & les décrémens des mêmes quantités dus aux variations de PH & de l'angle PSH, on aura ensin pour l'incrément total de la ligne SH

$$f \frac{A^2 \times LH \times PR}{PH \times \overline{PS}^2} + g \frac{A \times PL \times PR}{PH \times PS},$$

& pour celui de l'angle PSH

$$f \frac{A^2 \times PL \times PR}{SH \times PH \times \overline{PS}^2} - g \frac{A \times LH \times PR}{SH \times PH \times PS}$$

Y 3

La premiere de ces deux quantités représentera la variation du double de l'excentricité CS, & la seconde exprimera celle du lieu de l'aphelie D.

12. La maniere dont nous venons de déterminer ces variations, est celle qui se présente naturellement d'après la construction donnée par Newton; mais on y peut parvenir plus facilement par les formules que nous avons trouvées dans l'article 5.

Ces formules font, en mettant A' pour PS + PH,

$$\frac{SI}{A} = I - \frac{L}{2PS}, \quad \frac{IH}{A} = \frac{L}{2PS} \times \frac{NP}{SN}.$$

Ainsi 1°, comme PS est censée constante, l'incrément de  $\frac{SI}{A}$  sera égal à  $\frac{1}{2PS}$ , en représentant par l'incrément de L; mais cet incrément a été trouvé dans l'article 8. de  $\frac{4(fSN - EPN) SN \times PR}{PS}$ ;

donc substituant cette quantité pour l, on aura l'incrément de  $\frac{SI}{A}$  égal  $\lambda$ 

$$\frac{2(fSN - gPN) SN \times PR}{\overline{PS}}.$$

26. L'incrément de  $\frac{IH}{A}$  sera exprimé par  $\frac{NP}{SN} \times \frac{1}{2PS} + \frac{L}{2PS} \times \left(\frac{nm}{SN} - \frac{NP \times -Nm}{SN}\right)$ , puisque nm & -Nm sont les incré-

mens des lignes NP, SN; je donne à Nm le figne —, parce que c'est la quantité dont SN diminue au lieu d'augmenter, par le changement de position de la tangente NR. Or il est clair que les triangles semblables NPm & nSm donnent NP à NS comme Nm à nm, & par conséquent  $nm = \frac{NS \times Nm}{NP}$ ; de plus on a trouvé dans l'article 7.  $Nm = \frac{PN \times Rr}{PR}$ , & Rr = 2gRQ; d'ailleurs, puisque

$$L = \frac{\overline{SN}^2 \times \overline{PR}^2}{\overline{PS}^2 \times QR}$$
, on aura  $QR = \frac{\overline{SN} \times \overline{PR}^2}{L \times \overline{PS}^2}$ . Ainsi la seconde par-

tie de la valeur de l'incrément dont il s'agit, se réduira d'abord à  $\frac{L}{2PS} \times \left(\frac{1}{NP} + \frac{NP}{SN}\right) Nm$ , ou bien, à cause de  $\overline{SN} + \overline{NP}$   $= \overline{SP}$ , à  $\frac{L \times PS \times Nm}{2NP \times \overline{SN}^2}$ , & mettant pour Nm sa valeur  $\frac{2gPN \times RQ}{PR}$ , ou bien  $\frac{2gSN \times PN \times PR}{L \times \overline{PS}^2}$ , elle deviendra  $\frac{gPR}{PS}$ . A l'égard de la pre-

miere partie de la même valeur, il n'y a qu'à y substituer la valeur de  $\ell$  déjà trouvée, ce qui la change en  $\frac{2(fSN - gNP)}{PS^3}$ . Donc la

valeur totale de l'incrément de  $\frac{IH}{A}$  fera  $\left(\frac{2(fSN - gPN)PN}{PS} + \frac{Q}{PS}\right)PR$ ; & cette expression, à cause de  $\frac{1}{PS} = \frac{1}{SN} + \frac{1}{NP}$ , peut encore se changer en celle-ci,

$$((fSN-gPN)PN + (fPN+gSN)SN) \frac{PR}{PS}.$$

13. Si on vouloit comparer ces formules avec celles qu'on a trouvées dans l'article précédent, & en montrer l'accord, on y parviendroit facilement en employant le calcul algébrique.

Soit r le rayon SP, E la distance des foyers SH,  $\phi$  l'angle PSH,  $\theta$  l'angle PHS, & ds le petit espace parcouru PR; il est aisé de traduire les formules de l'article 1 1. en celles-ci, dans lesquelles j'emploie la caractéristique  $\theta$  pour représenter les incrémens relatifs aux variations des élémens de l'orbite:

$$\partial E = f \frac{A^2 \cosh d \dot{s}}{r^2} + g \frac{A \ln \theta \, d \dot{s}}{r},$$

$$\partial \phi = \dot{f} \frac{A^2 \ln \theta \, d \dot{s}}{E r^2} - g \frac{A \cosh \theta \, d \dot{s}}{E r}.$$

#### 176 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Ces formules donnent directement les transformées suivantes

$$\delta \cdot (E \sin \phi) = f \frac{A^2 \sin (\phi + \theta) ds}{r^2} - g \frac{A \cos (\phi + \theta) ds}{r^2},$$

$$\delta \cdot (E \cos \phi) = f \cdot \frac{A^2 \cos (\phi + \theta) ds}{r^2} + g \frac{A \sin (\phi + \theta) ds}{r^2}.$$

Mais la somme des angles  $\Phi$  &  $\theta$  étant le complément à deux droits de l'angle SPH, si on nomme ce dernier angle  $\Psi$ , on a sin  $(\Phi + \theta)$   $\equiv$  fin  $\Psi$ , &  $cos(\Phi + \theta) \equiv -cos(\Psi)$ ; par conséquent on aura

$$\delta.(E \sin \phi) = f \frac{A^2 \sin \psi \, ds}{r^2} + g \frac{A \cos \psi \, ds}{r},$$

$$\delta.(E \cos \phi) = -f \frac{A^2 \cos \psi \, ds}{r^2} + g \frac{A \sin \psi \, ds}{r}.$$

Or on a trouvé dans l'article 9.  $\partial A = f^{\frac{A^2 d}{d}}$ ; ainsi on aura

$$\partial \cdot \left(\frac{E \sin \phi}{A}\right) = f \frac{A \sin \psi \, ds}{r^2} + g \frac{\cot \psi \, ds}{r} - f \frac{E \sin \phi \, ds}{r^2},$$

$$\partial \cdot \left( \frac{E \cot \phi}{A} \right) = - f \frac{A \cot \psi \, ds}{r^2} + g \frac{\operatorname{fin} \psi \, ds}{r} - f \frac{E \cot \phi \, ds}{r^2}$$

Si maintenant on nomme R le rayon PH, on aura, par la propriété connue,  $A \equiv r + R$ , & on pourra mettre les équations précédentes sous la forme

$$\partial \cdot \left(\frac{E \sin \phi}{A}\right) = \frac{f \sin \psi + g \cot \psi}{f} ds - f \frac{E \sin \phi - R \sin \psi}{f^2} ds,$$

$$\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{E \cos \phi}{A}\right) = -\frac{f \cos \psi - g \sin \psi}{r} ds - f \frac{E \cos \phi + R \cos \psi}{r^2} ds.$$

Or dans le triangle PSH on a évidenment  $E \sin \phi - R \sin \psi = 0$ ; &  $E \cos \phi + R \cos \psi = r$ ; donc

$$\delta \cdot \left(\frac{E \sin \phi}{A}\right) = \frac{f \sin \psi + s \cos \psi}{I} ds,$$

$$\delta \cdot \left(\frac{E \cos \phi}{A}\right) = -\frac{f(1 + \cos \psi) - g \sin \psi}{f} ds$$

Enfia

Enfin on sait que l'angle  $\psi$  ou SPH est le complément à deux droits du double de l'angle NPS; de sorte qu'en nommant  $\omega$  ce dernier angle, on aura sin  $\psi = \sin 2 \omega = 2 \sin \omega \cos \omega$ ,  $\cos \psi = -\cos 2 \omega = \sin \omega^2 + \cos \omega^2$  de  $1 + \cos \psi = 2 \sin \omega^2$ ; par ces substitutions les équations trouvées en dernier lieu deviendront

$$\frac{\partial \cdot \left(\frac{E \sin \varphi}{A}\right)}{A} = \frac{2 f \sin \omega \cos \omega + g \left(\sin \omega^2 - \cos \omega^2\right)}{r} ds,$$

$$\frac{\partial \cdot \left(\frac{E \cos \varphi}{A}\right)}{A} = \frac{2 f \sin \omega^2 - 2 g \sin \omega \cos \omega}{r} ds,$$

ou bien

$$\frac{\partial \cdot \left(\frac{E \sin \phi}{A}\right) = \frac{f \sin \omega - g \cos \omega}{r} \operatorname{cof} \omega \, ds}{+ \frac{f \cos \omega + g \sin \omega}{r} \operatorname{fin} \omega \, ds},$$

$$\frac{\partial \cdot \left(\frac{E \cot \phi}{A}\right) = -2 \frac{f \sin \omega - g \cot \omega}{r} \operatorname{fin} \omega \, ds}{r}$$

Il est visible que l'on a dans la Figure  $2^{de}$   $IH = E \sin \phi$ ,  $SI = E \cos \phi$ ,  $\frac{SN}{SP} = \sin \omega$ ,  $\frac{PN}{SP} = \cos \omega$ ; ainsi les formules précédentes sont identiques avec celles de l'article 12.

14. On peut au reste mettre ces formules sous une forme plus simple, en réduisant les forces perturbatrices à la direction du rayon & à la perpendiculaire à ce rayon.

Supposons donc ces forces réduites à deux, l'une suivant PX & Fig. 1. l'autre suivant PT; que la premiere soit à la force centripete en e comme e à e , & que la seconde soit à la même force centripete comme e à e , il est aisé de prouver par les théoremes connus sur la composition & la décomposition des forces, que les deux forces suivant PX & suivant PV (art. 7.) étant réduites aux directions PX & PT, donneront

$$e = f \cos \omega + g \sin \omega,$$
  
 $\pi = f \sin \omega = g \cos \omega.$ 

Now. Mém. 1786.

Z

#### 178 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

De plus, il est clair que sin  $\omega$  dis est  $\Xi$  PT, &t cos  $\omega$  dis  $\Xi$  TR, puisque dis  $\Xi$  PR; mais PS étant  $\Xi$  r, TR sera dr, &t so no nomme dq le petit angle PSQ décrit autour du soyer S, on aura PT  $\Xi$  r dq. Par le moyen de ces substitutions les formules ci-dessus deviendront

$$\frac{\partial}{\partial x} \cdot \left(\frac{E \sin \phi}{A}\right) = \frac{\pi dr}{r} + e dq_{x}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \cdot \left(\frac{E \cot \phi}{A}\right) = -2\pi dq.$$

15. Puisque dq est l'angle élémentaire décrit par le rayon r, q sera l'angle que ce rayon fait avec une ligne fixe; soit a l'angle que le grand axe AD fait avec la même ligne, on aura  $\Phi = a - q$ , & supposant

$$\frac{E \sin \alpha}{A} = m_{\gamma} \qquad \frac{E \cos \alpha}{A} = n_{\gamma}$$

on aura

$$\frac{E \operatorname{fin} \phi}{A} = m \operatorname{cof} q - n \operatorname{fin} q,$$

$$\frac{E \operatorname{cof} \phi}{A} = n \operatorname{cof} q + m \operatorname{fin} q;$$

& comme la caractéristique de ne se rapporte qu'à la variation des élémens de l'ellipse & nullement à celle de l'angle q, qui est censé constant relativement à ces variations, on aura

$$\delta \cdot \left(\frac{E \sin \phi}{A}\right) = \cos q \, \delta m - \sin q \, \delta n,$$

$$\delta \cdot \left(\frac{E \cos \phi}{A}\right) = \cos q \, \delta n + \sin q \, \delta m,$$

d'où l'on tire

$$\delta m = \operatorname{cof} q \, \delta \cdot \left(\frac{E \operatorname{fin} \phi}{A}\right) + \operatorname{fin} q \, \delta \cdot \left(\frac{E \operatorname{cof} \phi}{A}\right),$$

$$\delta n = \operatorname{cof} q \, \delta \cdot \left(\frac{E \operatorname{cof} \phi}{A}\right) - \operatorname{fin} q \, \delta \cdot \left(\frac{E \operatorname{fin} \phi}{A}\right).$$

Donc en substituant les valeurs de l'article précédent, & changeant la caractéristique  $\delta$  en d, puisque les quantités m & n étant maintenant regardées comme variables en même tems que r & q, leurs variations sont de la même nature que les différences de celles-ci, on aura ces formules

$$dn = \frac{\pi \operatorname{cof} q \cdot dr}{r} + (e \operatorname{cof} q - 2\pi \operatorname{fin} q) dq,$$

$$dn = -\frac{\pi \operatorname{fin} q \cdot dr}{r} - (e \operatorname{fin} q + 2\pi \operatorname{cof} q) dq,$$

lesquelles s'accordent avec celles que nous avons trouvées dans la Théorie des variations séculaires, en observant que dans cette Théorie les quantités  $\frac{d\Omega}{dr}$  &  $\frac{d\Omega}{r dq}$  représentent les forces perturbatrices suivant PS & suivant PS & suivant PS, & que la force centripete en e y est supposée  $\frac{1}{r^2}$ , en Fig. 2 forte que  $\frac{r^2 d\Omega}{dr}$  &  $\frac{r^2 d\Omega}{dr}$  y est ce que nous avons désigné par e &  $\pi$ .

16. Si on vouloit introduire ces quantités  $g & \pi$  à la place des quantités f & g dans les premieres formules de l'article 11, il n'y auroit qu'à tirer des équations  $g = f \cos \omega + g \sin \omega$ ,  $\pi = f \sin \omega - g \cos \omega$ , les valeurs de f, & g, les quelles feront  $f = g \cos \omega + g \sin \omega$ ,  $g = g \sin \omega - g \cos \omega$ , & les substituer dans les formules dont il s'agit.

Puisque fin • ds = rdq & cof • ds = dr, on aura  $f ds = g dr + \pi r dq$ ,  $g ds = g r dq - \pi dr$ , & l'on aura par l'article 13,

$$\frac{\delta E}{A.} = \frac{A \cos \theta \left( \varrho dr + \pi r dq \right)}{r^2} + \frac{\sin \theta \left( \varrho r dq - \pi dr \right)}{r},$$

$$\frac{E \delta \Phi}{A} = \frac{A \sin \theta \left( \varrho dr + \pi r dq \right)}{r^2} - \frac{\cos \theta \left( \varrho r dq - \pi dr \right)}{r}.$$

Mais on pourra avoir des formules plus fimples à quelques égards, en les déduisant immédiatement de celles de l'article 14. Car, puisque

$$\delta \cdot \left(\frac{E \sin \phi}{A}\right) = \sin \phi \delta \cdot \frac{E}{A} + \frac{E}{A} \cos \phi \delta \phi$$

$$\delta \cdot \left(\frac{E \cos \phi}{A}\right) = \cos \phi \delta \cdot \frac{E}{A} - \frac{E}{A} \sin \phi \delta \phi$$

on aura sur le champ

$$\frac{\delta \cdot \frac{E}{A} = \sin \phi \left( \frac{\pi \, dr}{r} + \varrho \, dq \right) - 2 \cos \phi \, \pi \, dq}{E \, \delta \phi} = \cos \phi \left( \frac{\pi \, dr}{r} + \varrho \, dq \right) + 2 \sin \phi \, \pi \, dq.$$

Enfin fi on vouloit aussi exprimer par des formules analytiques les variations du parametre L, & du grand axe A, on auroit par les articles 8. & 9.

$$\delta L = 4\pi q \,\mathrm{d}q, \ \delta A = \frac{A^2 \left(q \,\mathrm{d}r + \pi r \,\mathrm{d}q\right)}{r^2}.$$

Now. Mem de l'and Scet BL. 1186. Pl. 1. 180 Fig.I. Н Fig.II. H

#### SUR

la maniere de rectifier deux endroits des Principes de Newton, relatifs à la propagation du son, & au mouvement des ondes.

#### PAR M. DE LA GRANGE.

Parmi les différentes théories que Newton a données dans le fameux ouvrage des Principes mathématiques, les unes sont entierement rigoureuses & ont toute la perfection dont elles sont susceptibles, les autres ne sont qu'approchées & laissent plus ou moins à désirer du côté de l'exactitude, & de la généralité.

A la premiere classe appartiennent les propositions sur le mouvement des corps isolés, & regardés comme des points; c'est à dire toutes celles du premier Livre, & une partie de celles du second. On doit rapporter à la seconde classe les propositions qui concernent la résistance & le mouvement des fluides, & surtout celles qui ont pour objet l'explication des phénomenes des marées, de la précession des équinoxes, & des différentes inégalités du mouvement de la Lune.

Ce n'est pas que Newton ne se montre aussi grand dans ces sujets que dans les autres; on peut même dire que son génie inventeur y brille davantage. Mais comme l'Analyse & la Mécanique de son tems ne pouvoient lui sussire pour résoudre des questions aussi compliquées, il s'est vui dans la nécessité de les simplifier par des hypothèses & des limitations précaires; & il n'est parvenu ainsi qu'à des résultats incomplets & peu

exacts. C'est ce qui a lieu surtout à l'égard des théories de la propagation du son, & du mouvement des ondes.

A mesure que ces deux sciences ont acquis de nouveaux degrés de persection, on a été en état de suppléer plus ou moins au désaut des théories que Newton avoit laissées imparsaites; & les sujets du systeme du monde, comme les plus importans, ont déjà été discutés avec tant de soin par les premiers géometres de ce siecle, qu'il paroît dissicile de ponvoir ajouter quelque chose à leurs travaux, si ce n'est peut-être plus de facilité dans les procédés & de simplicité dans les résultats. La théorie des fluides a été également l'objet de leurs recherches, & s'ils n'y ont pas sait des progrès aussi marqués, on doit l'attribuer uniquement aux grandes difficultés dont la matière est hérissée. Les soix générales du mouvement des fluides ont été découvertes & réduites à des équations analytiques; mais ces équations sont si composées par la nature même de la chose, que leur résolution complete sera peut-être toujours au dessur des sorces de l'Analyse; & il n'y a gueres que le cas des mouvemens infiniment petits qui soit susceptible d'un calcul rigoureux.

Heureusement les vibrations des particules de l'air dans la production du son, & celles des particules de l'eau dans la formation des ondes sont à peu près dans ce cas; & par consequent il est possible de déterminer les loix de ces vibrations d'une maniere plus exacte que Newton ne l'a fair dans la Section VIII<sup>me</sup> du second Livre des L'eincipes. C'est ce que j'ai déjà fait voir ailleurs; mais je me propose ici de faciliter aux commentateurs les moyens d'éclaireir & de corriger cet endroit, qui a été regardé jusqu'ici comme un des plus obscurs & des plus difficiles de l'ouvrage de Newton.

Je divise ce Mémoire en deux Sections. Dans la premiere j'examine la théorie de la propagation du son, telle qu'elle est contenue dans les Propositions XLVII & XLIX du second Livre; j'en montre l'insussissance, & j'y donne l'exactitude & la généralité qui y manquent. Dans la seconde je sais voir comment cette même théorie peut s'appliquer aussi au monvement des ondes.

#### SECTION PREMIERE

#### De la propagation du son.

- r. Newton considere une ligne physique d'air ou d'un milien élassique que lonque dont l'élasticité soit en raison inverse de la densité; & il imagine que tous les points physiques de cette ligne soient ébransés successivement & agités par des mouvemens semblables, en sorte qu'ils saffent chacun une oscillation entière, composée de l'allée & du retour. Il suppose ensuite que ces oscillations suivent les mêmes loix que celles des pendules suspendus entre les cicloïdes, & comparant la sorce accélératrice de chaque point physique du milieu due à l'élasticité, avec la sorce accélératrice du pendule correspondant, due à la gravité, il conclut de l'égalité de ces sorces que la supposition est l'égitime, & que par conséquent le milieu doit être en esset mu de la sorte. C'est le sujet de la Proposition XLVII<sup>me</sup>; & voici comment il la démontre.
- 2. Soient (Fig. r.) B, C deux points physiques de la ligne AD, Pt. VI. tels que le point C ne commence à s'ébranler que lorsque B a fini son oscillation; & soient E, F, G trois points quelconques intermédiaires, & placés à des distances égales EE, FG supposées très petites.

Soient maintenant Ee, Ff, Gg les cloaces égaux très petits dans lesquels ces points vont & viennent à chaque oscillation par un mouvement réciproque, & e,  $\phi$ ,  $\psi$  les lieux quelconques intermédiaires de ces mêmes points; de maniere que les petites lignes physiques EF, FG, ou les parties linéaires du milieu qui sont entre ces points, soient transportées successivement dans les lieux  $\phi$ ,  $\phi\gamma$ , & ef, fg.

Cela posé; soit tirée, (dit Newton,) PS égale à la ligne Ee (Fig. 2.) & soit cette ligne. PS partagée en deux parties égales au point O; & du centre O, & de l'intervalle. OP soit décrit le cercle SiPI. Que sa circonférence entière & ses parties représentent le tems entier d'une vibration avec ses parties proportionnelles; en sorte que le tems quelconque PH ou PHSh étant écoulé, si on tire HL ou hl perpendicu-

laire sur P.S, & qu'on prenne Es égale à PL ou à Pl, le point physique E se trouve en s. Suivant cette loi un point quelconque E allant de E par s à e, & revenant ensuite de e par s à E, achèvera chacune de ses vibrations avec les mêmes degrés d'accélération & de retardation que le pendule qui oscille, par la Proposition LII<sup>me</sup> du Livre premier; par conséquent sa vîtesse sera comme l'ordonnée HL, & sa force accélératrice devra être comme l'abscisse LO, ou comme sa distance au point du milieu de la vibration. Ainsi il n'y a qu'à voir si la force accélératrice réelle du point E suit en effet cette proportion.

Dans la circonférence PHSh foient pris les arcs égaux HI, IK ou hi, ik qui aient à la circonférence entiere la raison que les droites égales EF, FG ont à l'intervalle entier BC; & ayant abaissé les perpendiculaires IM, KN, ou im, kn, parce que les points E, F, G sont successivement agités par des mouvemens semblables (hyp.), si PH ou PHSh représente le tems écoulé depuis le commencement du mouvement du point E, PI, ou PHSi représentera le tems écoulé depuis le commencement du point F, & PK ou PHSk, le tems écoulé depuis le commencement du mouvement du point G; & par conséquent  $E_i$ ,  $F\phi$ ,  $G\gamma$  feront égaux respectivement à PL, PM, PN, ou à Pl, Pm, Pn, le premier dans l'allée & le second dans le retour de ces D'où i y ou EG + Gy - Ei dans l'allée fera égal à EG- LN, & dans le retour à EG + ln. Mais  $\gamma$  est la largeur ou l'expansion de la partie du milieu E G dans le lieur sy; & par consequent l'expansion de cette partie dans l'allée est à son expansion moyenne, comme  $EG - LN \ge EG$ ; & dans le retour, comme EG + ln ou EG+ LN à EG. C'est pourquoi, LN étant à KH comme IM au rayon OP, & KH étant à EG comme la circonférence PHShP à BC, c'est à dire (si l'on prend V pour le rayon du cercle dont la circonférence est égale à l'intervalle BC) comme OP à V; par consequent LN étant à EG comme IM à V, l'expansion de la partie EG. ou du point physique F, dans le lieu sy, est à l'expansion moyenne de cette partie dans son premier lieu EG, comme  $V - IM \ge V$  dans l'allée,

l'allée, & comme  $V + im \ a \ V$  dans le retour. D'où, la force élastique du point F dans le lieu  $e\gamma$  est à sa force élastique moyenne dans le lieu EG comme  $\frac{1}{V - IM}$  à  $\frac{1}{V}$  dans l'allée, mais dans le retour elle est comme  $\frac{1}{V + im}$  à  $\frac{1}{V}$ . Et par le même raisonnement les forces élastiques des points physiques E & G dans l'allée sont comme  $\frac{1}{V - HL}$  &  $\frac{1}{V - KN}$  à V; & la différence des forces à la force élastique moyenne du milieu, comme  $\frac{HL - KN}{VV - V \times HL - V \times KN + HL \times KN}$  à  $\frac{1}{V}$ ; c'est à dire comme  $\frac{HL - KN}{V^2}$  à  $\frac{1}{V}$ , ou comme HL - KN à V, en supposant (à cause des limites étroites dans lesquelles se font les vibrations) HI & KN indéfiniment plus petites que la quantité V.

Comme cette quantité V est donnée, la dissérence des forces est comme  $HL \longrightarrow KN$ , c'est à dire (à cause des proportionnelles  $HL \longrightarrow KN$  à HK, & OM à OI ou OP & des données HK & OP) comme OM; ou, ce qui revient au même, si Ff est coupée en deux également à  $\Omega$ , comme  $\Omega \Phi$ . Et par le même raisonnement la dissérence des forces élastiques des points physiques  $\bullet$  &  $\gamma$  dans le retour de la ligne physique  $\bullet \gamma$  est comme  $\Omega \Phi$ . Mais cette dissérence, (c'est à dire l'excès de la force élastique du point  $\bullet$  sur la force élastique du point  $\gamma$ ) est la force par laquelle la petite ligne physique  $\bullet \gamma$  du milieu, laquelle est entre deux, est accélérée dans l'allée & dans le retour; & par conséquent la force accélératrice de la petite ligne physique  $\bullet \gamma$  est comme sa distance au point du milieu  $\Omega$  de la vibration.

Donc le tems est exprimé exactement par l'arc PI selon la Proposition XXXVIII<sup>me</sup> du Livre premier; & la partie linéaire sy du milieu se mouvra suivant la loi prescrite, c'est à dire comme les pendules
oscillans. Il en est de même de toutes les parties linéaires dont le milieu entier est composé.

Nouv. Mém. 1786. . A 2

#### 186 NOUVEAUX MEMOTRES DE L'ACADEMIE ROYALE

3. Dans la Proposition XLIX<sup>198</sup> Newton détermine ensince la longueur du pendule simple, dont les oscillations répondent à celles des particules du milieu élastique; pour cela il suppose que ce milieu soit comprimé comme notre air par son propre poids, & que A soit la hauteur du milieu homogene dont le poids est égal au poids comprimant, & dont la densité soit la même que celle du milieu; & il trouve que le tems de l'oscillation de ce pendule est à celui d'une vibration des particules du milieu comme A à V; de sorte que puisque les longueurs des pendules sont comme les carrés des durées des oscillations, le pendule isocrone aux particules du milieu élastique aura pour longueur  $\frac{V^2}{A}$ .

Car. (dit-il.) les constructions de la Proposition XLVII<sup>me</sup> étant conservées, si une ligne physique quelconque EF, en décrivant à chaque vibration un espace PS, est pressée dans les extrémités P & S de son allée & de son retour, par une force élastique égale à son poids, elle achèvera chacupe de ses vibrations dans le tems que cette même ligne pourroit osciller dans une cicloide dont le périmetre seroit égal à toute la longueur PS, & cela parce que des forces égales doivent faire parcourir dans le même tems à des corpuscules égaux des espaces égaux, C'est pourquoi, comme les tems des oscillations sont en raison sousdoublée de la longueur des pendules, & que la longueur du pendule est égale à la moitjé de l'arc de la cicloide entiere, le tems d'une vibration sera au tems de l'oscillation du pendule dont la longueur est A, en raison fousdoublée de la longueur  $\frac{1}{2}PS$ , ou PO, à la longueur A. Mais la force élastique qui presse la petite ligne physique E G lorsqu'elle est dans les extrémités P & S étoit, dans la démonstration de la Propofitign XLVII<sup>ne</sup>, à la force élastique entiere, comme HL - KN à V, c'est à dire (lorsque le point K tombe sur P) comme HK à V; & cette force entiere, c'est à dire le poids par lequel la petite ligne EG est comprimé, est au poids de cette petite ligne, comme la hauteur A du poids comprimant est à la longueur EG de la petite ligne; donc la force par laquelle la petite ligne EG est pressée dans les lieux P & S, est

comme  $PO \times A$  à VV; car HK étoit à EG comme  $PO \ge V$ , diali, comme les tems dans lesquels les corps égaux sont poussés dans des appares égaux sont réciproquement en raison sous doublée des forces, le sens d'une vibration produite par la pression de la force élastique sens d'une vibration produite par la force du poids en raison sous doublée de VV à  $PO \times A$ , & ce tems est par conséquent au tems de l'assissation du pendule dont la longueur est A en raison sous doublée de  $VV \ge PO \times A$  & en raison sous doublée de  $VV \ge PO \times A$  & en raison sous doublée de  $VV \ge PO \times A$  & en raison sous doublée de  $VV \ge PO \times A$  & en raison sous doublée de  $VV \ge PO \times A$  & en raison sous doublée de  $VV \ge PO \times A$  & en raison sous doublée de  $VV \ge PO \times A$  & en raison sous doublée de  $VV \ge A$  & en raison sous doublée de  $VV \ge A$ .

4. Maintenant, puisque le point C ne doit commencer sa vibration que dans le moment où le point B finira la sienne; ce qui est évident par la construction générale de l'article 2, suivant laquelle, si la circonférence entiere PHShP représente le tems écoulé depuis le commencement du mouvement du point B, l'arc qui représentera le tems écoulé depuis le commencement du mouvement du point C sera nul; il s'ensuit que dans le tems d'une vibration entiere le mouvement se trouvera propagé de la particule B à la particule C, par l'espace BC, & il est visible par la même construction que cette propagation se fait d'une manière uniforme.

Donc le tems de la propagation par BC sera à celui d'une oscillation du pendule A, comme V est à A, c'est à dire comme BC est à la circonférence du cercle dont le rayon est A; donc aussi dans le tems d'une oscillation du pendule A, la propagation des ébranlemens des particules se fera par un espace égal à la circonférence du cercle qui auroit la longueur A pour rayon; mais on sait par la théorie des pendules que cette circonférence est égale à l'espace qu'un corps pourroit parcourir uniformément pendant une oscillation du pendule A, en se mouvant avec une vitesse égale à celle qu'il auroit acquise s'il étoit tombé librement de la hauteur  $\frac{1}{2}A$ . Donc cette vîtesse sera celle de la propagation des ébranlemens dans le milieu élastique; & par conséquent ce sera la vîtesse du son, en prenant pour A la hauteur de l'atmosphere supposée homogene. A a 2

#### TER Nouvelle Membines by Mondante Royale

Telle eft la théorie que Newton al donnée de la propagation du lon, théorie que les uns ont regardée comme inintelligible, que d'ausres ont trouvée contradictoire, & qui dans le fond n'est désedhatas que parce qu'elle est thop partieullere, mais qui renserue en membe tems se germe de la véritable théorie, découverte dans ces derniers toms par le moyen de l'analyse. C'est ce que nous allons montres avec tout le détail que la difficulté de la matière exige.

Et d'abord je remarque que les raisonnemens de Newton sont exacts, & que si les particules du milieu élastique se meuvent dans un instant suivant la loi qu'il suppose, elles doivent continuer à se mouvoir suivant cette même loi, en faisant des oscillations analogues à celles de plusieurs pendules égaux, qu'on auroit mis successivement en mouvement. Mais si sa folution est bonne, mathématiquement parlant, on voit aussi qu'elle n'est gueres applicable à la nature; car comment imaginer que les ébran-Iemens imprimés par le corps sonore aux particules de l'air fuivent tonjours la loi dont il s'agit? D'ailleurs par la théorie des pendules il est clair que les oscillations de ces particules devroient durer toujours, ou da moins jusqu'à ce que des obstacles étrangers les détruisent; & même il est sisé de se convaincre, d'après la construction générale de l'article 2, que toutes les particules de la ligne physique AD prolongée indéfiniment de part & d'autre, devroient être en mouvement à la fois, puisqu'on peut soujours prendre dans la circonférence d'un cercle des arcs de telle grandeur que l'on vent. Or c'est ce qui est contraire aux phénomenes connus de la production & de la propagation du son.

Il s'ensuit de là que pour avoir une théorie conforme à l'expérience & propre à expliquer les principales propriétés du son, on ne doit pas supposer que la courbe PHShP soit un cercle, ni même que ce soit une autre courbe rentrante quelconque; au contraire il faudroit que cette courbe demenrât indéterminée & arbitraire, pour pouvoir représenter les ébranlemens primitifs de la ligne sonore & sournir une solution générale, quels que puissent être ces ébranlemens.

is i bui Iles'agit donc de voir jusqu'à quel point les propositions de Newcon peuvent subsister, abstraction faite de la nature particuliere de la courbe P.H.Sh.P.

Pour cela mous supposerons donc en général avec lui que les points E, F, G de la ligne sonore BC parviennent en  $\epsilon$ ,  $\phi$ ,  $\gamma$  au bout d'un tema quelconque, représenté par l'arc PH de la courbe PH (Fig. 3.), en forte qu'ayant pris dans cet arc les parties égales HI, IK, lesquelles soient dans une raison constante avec les petites lignes égales EF, FG, & ayant mené les ordonnées HL, IM, KN, on air  $E\epsilon = PL$ ,  $F\phi = PM$ ,  $G\gamma = PN$ ; on aura ainsi  $\epsilon\gamma = EG + G\gamma - E\epsilon = EG + PN - PL = EG - NL$ ; de sorte que l'expansion de la partie EG dans le heu  $\epsilon\gamma$  sera à son expansion moyenne, comme EG - NL à EG; & par conséquent la force élastique du point F ou de la particule EG dans le lieu  $\epsilon\gamma$  sera à sa force élastique moyenne dans le lieu EG, comme  $\frac{1}{EG - NL}$  à  $\frac{1}{EG}$ , puisque l'élasticité du milieu est supposée en raison inverse de la densité.

Par le même raisonnement (ayant mené encore les ordonnées hI & kn qui interceptent les arcs Hh, kK égaux à KI & IH) les forces élastiques des points physiques E, G seront à la force élastique moyenne, comme  $\frac{1}{EG-MI}$  &  $\frac{1}{EG-nM}$  à  $\frac{1}{EG}$ ; & la différence des forces à la force élastique moyenne du milieu, comme  $\frac{MI-nM}{EG-EG\times MI-EG\times nM+MI\times nM}$  à  $\frac{1}{EG}$ ; c'est à dire comme  $\frac{MI-nM}{EG}$  à  $\frac{1}{EG}$ ; ou comme MI-nM à EG, en supposant (à cause des limites étroires dans sesquelles se font les vibrations) MI & nM indéfiniment plus petites que EG. Puisque la quantité EG est donnée, la différence des forces est comme MI-nM; or cette différence, c'est à dire l'excès de la force élastique dir point s sur la force élastique du point  $\chi_1$  est la force par laquelle la particule physique sy

. A.a. 3

#### 190 NOUVEAUX MÉMOJRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

du milieu est accélérée; donc la force accélératrice de cette particule, ou du point physique  $\phi$  du milieu, est comme Ml - nM. It on prouvera de la même maniere que la force accélératrice du point  $\gamma$ , c'est à dire celle du point E dans le lieu  $\epsilon$ , sera comme Lm - NL, ayang mené l'ordonnée im, qui intercepte la portion d'arc hi = Hh.

Mais par l'hypothèle les arcs PH représentent les tems que le point E emploie à décrire les espaces E = PL; donc, suivant cette hypothèle, ayant pris les portions d'arcs Hi, KH égales entr'elles & données, les portions de l'arc Lm, NL seront comme les vitesses dans les points L & N, & seur différence Lm - NL sera comme l'accroissement de la vitesse, & par conséquent proportionnelle à la force accélératrice qui doit agir en L. Or nous venons de démontrer que la force accélératrice provenante de l'élasticité du milieu est essectivement proportionnelle à Lm - NL. Donc l'hypothèse est légitime, & les particules E, F, G &c. peuvent se mouvoir suivant la loi supposée.

Comme cette démonstration est indépendante de la nature de la courbe PH, on voit que cette courbe demeure arbitraire, comme nous avons trouvé que cela étoit nécessaire pour la bonté & la généralité de la solution. Ainsi la théorie de Newton, présentée de cette maniere, ne laisse rien à désirer.

- 7. A l'égard de la vitesse de la propagation ou communication du mouvement, d'une particule à l'autre de la ligne sonore, il est clair que puisqu'au bout du tems PH le point E a décrit E = PL, & le point F a décrit  $F \phi = PM$ , ce dernier point, dont le mouvement est représenté aussi en général par la même courbe PH, aura décrit un espace égal à PL au bout du tems Ph; par conséquent le point F aura après le tems Hh le même mouvement que le point E; donc pendant ce tems le mouvement se propage de E en F par l'espace EF; & la vitesse de cette propagation sera exprimée par le rapport constant de EF à Hh ou IH.
- 8. Pour évaluer cette vîtesse on se rappellera que la force par laquelle la particule physique EG est mue dans le lieu  $\epsilon \gamma$ , est à la force élasti-

the moyenne du milieur, comme Ml - nM à EG; mais cette force élastique est égale au poids comprimant; & ce poids est à celui de la particule EG comme la hauteur A de l'atmosphere supposée homogene à la longueur EG; donc la force motrice de la particule EG en «  $\gamma$  sera au poids de cette particule en raison composée de Ml - nM à EG & de A à EG, savoir en raison de  $(Ml - nM) \times A$  à EG; or la force motrice, divisée par la masse à mouvoir, donne la force accélératrice, & si on prend la force de la gravité pour l'unité, les masses sont égales aux poids; donc la force accélératrice de «  $\gamma$ , ou du point du milieu  $\Phi$ , sera exprimée par  $\frac{(Ml - nM)A}{EG}$ ; & par le même raisonnement la force accélératrice du point E en « sera représentée par  $\frac{(Lm - NL)A}{EG}$ , ou par  $\frac{Lm - NL}{EG} \times \binom{KH}{EG}^2 \times A$ .

Mais, par les principes de mécanique, la force accélératrice néces faire paur saire décrire les espaces PL dans les tems PH est exprimée par le rapport de la différence des vîtesses  $\frac{L m}{Hi} - \frac{NL}{KH}$  à l'élément du tems Hi; donc, puisque KH = Hi, cette force sera exprimée samplement par  $\frac{Lm-NL}{KH}$ ; laquelle devant être identique à celle que nous venons de trouver, il saudra que l'on ait  $\left(\frac{RH}{EG}\right)^p \times A = 1$ ; d'où l'on tire  $\frac{EG}{KH}$ , ou  $\frac{ER}{IH} = VA$ ; c'est l'expression de la vitesse du son. En regardant cette vitesse comme engendrée par l'action constante de la force de la gravité que nous avons supposée = 1, on sait que son carré est égal au double de la hauteur nécessaire pour la produire; donc  $\frac{A}{2}$  sera la hauteur due à la vitesse de la propagation du son; ce qui s'accorde avec ce que Newton a trouvé dans l'hypothèse particuliere des ofeillations de l'air analogues à celles des pendules.

# 192 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

On voit par là que cette vîtesse est constante & indépendante des ébranlemens primitifs de la fibre souore; ce qui est parfaitement d'accord avec l'expérience.

9. En supposant avec la plupart des physiciens l'air \$50 sois plus léger que l'eau, & l'eau 14 sois plus légere que le mercure, on a 1 à 11900 pour le rapport entre le poids spécifique de l'air & celui du mercure. Or prenant la hauteur moyenne du barometre de 28 pouces de France, il vient 333200 pouces ou 27766\frac{2}{3} pieds pour la hauteur A d'une co-lonne d'air uniformément dense & faisant équilibre à la colonne de mercure dans le barometre. Donc la vîtesse du son sera due à une hauteur de 13883\frac{1}{3} pieds, & sera par conséquent de 915 pieds par seconde.

L'expérience en donne environ 1088; ce qui fait une différence de près d'un sixieme; mais cette dissérence ne peut être attribuée qu'à l'incertitude des résultats sournis par l'expérience.

Sur quoi voyez un Mémoire de M. Lambert dans le Recueil de cette Académie pour 1768. On trouvera au reste une théorie générale & complete sur la propagation du son dans les deux premiers Volumes des Mémoires de la Société des Sciences de Turin, auxquels je me contenterai ici de renvoyer. On peut voir aussi les Mémoires de cette Académie pour les années 1759 & 1765.

## SECTION SECONDE.

## De la propagation des ondes.

r. Newton détermine d'abord dans la Proposition XLIV<sup>me</sup> du second Livre le mouvement d'un fluide qui balance dans un siphon ou canal très étroit & qui a ses deux branches verticales.

Il y démontre que ce mouvement est analogue à celui d'un pendule qui oscille entre des arcs cicloïdes, & dont la longueur seroit égale à la moitié de celle de la colonne de fluide contenue dans le siphon. Car, dit-il, la force par laquelle le mouvement de l'eau est alternativement accé-

Digitized by Google

accélésé de settardé, est l'excès du poids de l'eau dans l'une ou l'autre branche; donc, lorsque l'eau monte dans l'une des branches au dessus du niveau, & qu'en même tems elle descend d'autant dans l'autre, cette force est double du poids de l'eau qui est au dessus du niveau, & est par consequent au poids de toute l'eau, comme la longueur de la colonne supérieure au niveau, à la moitié de la longueur de la colonne entière d'eau contenue dans le tube.

Mais la force par laquelle un corps est accéléré & retardé dans la cicloïde à un lieu quelconque, est à son poids total, comme l'arc compris
entre ce lieu & le lieu le plus bas, à l'arc entier ou à la demi-longueur
de la cicloïde, c'est à dire à la longueur du pendule oscillant.. Donc
les forces motrices de l'eau & du pendule, lorsqu'ils parcourent des espaces égaux, sont comme les poids à mouvoir; par conséquent si l'eau &
le pendule sont en repos dans le commencement, ces forces les feront
mouvoir également dans des tems égaux, & feront que par un mouvement réciproque l'eau & le pendule aillent & reviennent dans le même
tems.

2. Cela posé, Newton compare dans la Proposition XLVI<sup>me</sup> les élévarions & les abaissemens alternatifs de l'eau dans les ondes qui se forment à la surface d'une eau stagnante, aux oscillations perpendiculaires de Car, dit-il, comme le mouvement des ondes se l'eau dans un fiphon. fait par la montée & la descente successive de l'eau, en sorte que les parties qui sont les plus hautes deviennent ensuite les plus basses, & que la force motrice qui fait monter les parties les plus basses & descendre les plus hautes est le poids de l'eau élevée; ces montées & descentes alternatives feront analogues au mouvement d'oscillation de l'eau dans un fiphon dont la longueur horizontale seroit égale aux distances entre les lieux les plus hauts & les plus bas des ondes; & par conséquent si ces distances font égales au double de la longueur du pendule, les parties les plus hautes deviendront les plus basses dans le tems d'une oscillation, & dans le tems d'une autre oscillation elles redeviendront les plus hautes. y aura le tems de deux oscillations entre chacune de ces ondes; de sorte ВЬ Nouv. Mém. 1786.

que chaque onde parcourra sa largeur dans le tems que le pendule emploiera à faire deux oscillations; mais dans ce même tems un pendule dont la longueur seroit quadruple, & qui par conséquent seroir égale à la largeur des ondes, c'est à dire à l'espace transversal qui est entre leurs moindres, ou leurs plus grandes élévations, seroit une oscillation; donc dans le tems d'une oscillation d'un pendule égal à la largeur des ondes, elles parcourront en avançant un espace égal à cette largeur.

- 3. Cette théorie est, comme l'on voit, susceptible de beaucoup de difficultés, dont la principale est que Newton n'y tient compte que du mouvement vertical de l'eau & nullement du mouvement horizontal, qui doit nécessairement s'y joindre, puisque l'eau est supposée libre de se mouvoir en tout sens. Cette difficulté paroît même n'avoir pas échappé à Newton; car dans le corollaire second de la Proposition citée, il remarque que cela est ainsi dans l'hypothese que les parties de l'eau montent & descendent en ligne droite; mais que ces montées & descentes se font plutôt par des cercles, & qu'ainsi par cette Proposition le tems n'est déterminé qu'à peu près. Mais en supposant même que l'eau se meuve par un arc de cercle ou d'une autre courbe quelconque, on n'approcheroit pas davantage de la vérité; car la comparaison du mouvement de l'eau dans les ondes avec les oscillations de l'eau dans des fiphons, est purement précaire; & ne fauroit subfifter avec les loix générales du mouvement des fluides dans des vases ou des canaux.
- 4. Il seroit peut-être impossible d'établir une théorie générale & rigoureuse sur les ondes; mais si on suppose d'un côté que les élévations & les abaissemens successifs de l'eau au dessus & au dessous de son niveau soient infiniment petits, ce qui paroît conforme à l'expérience, & que de l'autre la prosondeur du canal dans lequel les ondes se forment & se propagent soit assez petite; on peut déterminer les mouvemens de l'eau qui les produisent, d'une maniere approchée, & analogue à celle que nous venons de donner relativement aux mouvemens de l'air dans le son.

Car soit TV le fond horizontal d'un canal ou bassin rempli d'eau à une hauteur très petite; AE la surface supérieure de l'eau en repos ou sa ligne de niveau; & ABCD cette surface lorsque l'eau a été mise en mouvement par quelque cause que ce soit. Si on imagine toute la masse de l'eau stagnante partagée en une infinité d'élémens rectangulaires égaux aEFb, bFGd &c. dont les hauteurs aE, bF &c. soient verticales, & dont les largeurs EF, FG &c. soient infiniment petites; on pourra supposer sans erreur sensible que dans le mouvement de l'eau ces élémens parviennent en  $a \in \varphi \beta$ ,  $\beta \varphi \gamma \delta$  &c. en conservant leur forme rectangulaire & leur capacité, à cause de l'incompressibilité de l'eau; & il ne s'agira que de déterminer la loi du mouvement horizontal de chacun de ces élémens.

5. Pour cela je suppose que la courbe PKH (Fig. 3.) renferme cette loi d'une maniere semblable à celle qui a lieu pour les particules de l'air, en sorte que pendant un tems quelconque représenté par l'arc PH, le point E ait décrit l'espace très petit E = PL, & que les points F, G aient décrit les espaces très petits  $F\phi = PM$ ,  $G\gamma = PN$ , en prenant les parties HI, IK dans une raison constante avec EF, FG.

Or en considérant les deux colonnes contiguës  $\alpha \circ \varphi \beta$ ,  $\beta \varphi \gamma \delta$ , je remarque que si leurs hauteurs étoient égales, elles exerceroient par l'action de la gravité une pression égale l'une contre l'autre, d'où il ne pourroit résulter aucun mouvement; mais si la hauteur  $\alpha \circ$  de l'une est plus grande que la hauteur  $\beta \varphi$  de l'autre, l'excès  $\alpha \circ \varphi \varphi$  doit produire, selon les loix hydrostatiques connues, dans tous les points de la ligne  $\beta \varphi$ , une pression contre le rectangle  $\beta \varphi \gamma \delta$ , exprimée par cette même différence de hauteur  $\alpha \circ \varphi \varphi$ , en faisant la pression ou la force accélératrice de la gravité égale à l'unité. Ainsi la pression totale qui en résultera contre l'élément  $\beta \varphi \gamma \delta$ , & qui tendra à lui imprimer un mouvement horizontal, sera  $(\alpha \circ \varphi \varphi) \beta \varphi$ ; donc divisant par la masse à mouvoir  $\beta \varphi \gamma \delta$ , on aura  $(\alpha \circ \varphi) \beta \varphi$  pour la valeur de la force accélé-

ratrice horizontale de l'élément  $\beta \phi \gamma \delta$ , ou, ce qui revient au même, du point  $\phi$  suivant la ligne  $\phi V$ .

Maintenant, puisque as φβ = aEFb, βφγδ = bFGD. & que aEFb = bFGD, on aura  $as = \frac{aEFb}{eD} \beta \phi = \frac{aEFb}{DV}$ ; donc  $\alpha s - \beta \phi = \frac{aEFb(\phi \gamma - s\phi)}{\phi \gamma \times s\phi}$ , c'est à dire  $\frac{aEFb(\phi \gamma + s\phi)}{\phi \gamma}$ , puisque la différence des hauteurs  $\alpha s$ ,  $\beta \phi$  sur les hauteurs primitives aE, bF est supposée très petite, & qu'ainsi  $\phi$ ,  $\phi\gamma$  ne different qu'infiniment peu de EF. Donc, à cause de  $\beta \phi \gamma \delta = aEFb$ , & de  $\beta \phi$  égal à très peu près à aE, on aura pour la force accélératrice du point  $\phi$  l'expression  $\frac{(\phi \gamma - \epsilon \phi) \times aE}{EE}$ . Mais  $\epsilon \phi = EF + F\phi$  $-E = EF + PM - PL = EF - ML, \phi_{\gamma} = FG$  $+G\gamma - F\phi = FG + PN - PM = EF - NM;$ donc la force dont il s'agit, sera  $\frac{ML - NM}{EE^2} \times aE$ . Et par le même raisonnement on trouvera la force accélératrice du point , c'est à dire du point E dans le lieu s, exprimée par  $\frac{(Ll - ML) aE}{Ll}$ , (ayant pris l'arc  $Hh \equiv IH$  & abaissé l'ordonnée hl, ) c'est à dire par  $\frac{Ll - ML}{T^2} \times \left(\frac{Hl}{EF}\right)^2 \times aE$ ; c'est la force qui fait parcourir l'espace PL dans le tems PH suivant l'hypothese. Donc, pour que cette hypothese soit légitime, il faut, selon les principes de Mécanique, que cette force soit égale au rapport de la différence des vîtesses  $\frac{L1}{Hh}$  —  $\frac{ML}{HV}$ 1 l'élément du tems HI; c'est à dire (à cause de Hh = HI)  $\frac{L_{I} - ML}{H_{I}}$ . Ces deux expressions de la force accélératrice étant comparées, donnent l'équation  $\left(\frac{HI}{EF}\right)^2 \times aE = 1$ , laquelle est, comme l'on voit, indépendante de la figure de la courbe PH, & sert seulèment à déterminer le rapport constant  $\frac{EF}{HI}$ , lequel devient = VaE. Ainsi la loi supposée est exacte, & la courbe PH demeure arbitraire, comme dans la théorie de la propagation du son.

6. Il est visible que la détermination de la courbe PH dépend des Ebranlemens primitifs de l'eau; c'est à dire des déplacemens des colonnes a EFb, bFGd &c. dus à la cause qui produit les ondes. La solution est donc générale, quels que puissent être ces ébranlemens; & la vitesse des ondes en est entierement indépendante, comme celle du son; car il n'est pas difficile de voir que cette vitesse seranimée aussi par le rapport constant de EF à HI, puisque, selon la construction, après le tems HI les points F & G se trouveront avoir parcouru des espaces respectivement égaux à ceux que les points E & F avoient parcourus au commencement de ce tems, & qu'ainsi leur distance, & par conséquent la hauteur de la colonne qui y répond, sera la même après ce tems que celle de la colonne qui répondoit aux points E, F au commencement de ce tems; de sorte que celle-ci pourra être censée avoir avancé pendant le tems HI d'un espace égal à sa base, qui est à très peu près — EF.

Or ayant trouvé  $\frac{EF}{HI} = VaE$  (art. préc.) il s'ensuit que la vitesse de la propagation des ondes sera celle qu'un corps grave acquerroit. en tombant de la moitié de la hauteur aE (art. 8. sect. I,) c'est à dire de la moitié de la hauteur de l'eau dans le canal. De sorte qu'il y a à cet égard une parfaite analogie entre la propagation du son & celle des ondes, la vîtesse de celle-là étant due à la hauteur de l'air supposé homogene, & la vîtesse de celle-ci étant due à la hauteur de l'eau dans le canal.

7. Au reste, quoique la théorie précédente soit fondée sur la supposition que la prosondeur de l'eau dans le canal soit très petite, elle pourra néanmoins toujours avoir lieu, si dans la formation des ondes l'eau n'est

ébranlée & remuée qu'à une profondeur très petite; ce qui paroît très naturel à cause de la ténacité & de l'adhérence mutuelle des parties de l'eau, & ce qui se trouve d'ailleurs confirmé par l'expérience, même à l'égard des grandes ondes de la mer. Ainsi la vîtesse des ondes étant connue par l'expérience, on pourra déterminer réciproquement la profondeur à laquelle l'eau sera agitée dans leur formation; cette profondeur étant toujours double de la hauteur due à la vîtesse observée. Voyez nos recherches sur le mouvement des fluides dans le Volume de cette Académie pour l'année 1781, où la théorie des ondes est traitée d'une maniere plus directe & plus générale que nous ne l'avons fait ici.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

. Nouv Hem de l'AcAd Sort B.C. 1786. Planpige Fig.II. Fig.III. Fig. IV εφν

THE COL

J. A. Harris

. 4 A+4

 $F_{-}(t, j)$ 

# RECHERCHES ASTRONOMIQUES ET CRITIQUES

sur la longitude de plusieurs villes de l'Inde.

PAR M. JEAN BERNOULLI.

#### SECOND MÉMOIRE.

Suite de LA Section I

fur la longitude de Goa, avec une digression sur celle de Zuric,
en Suisse.

Je me suis borné dans le premier Mémoire \*) à discuter les observations de l'Éclipse de Lune du 21 Décembre 1684, faites à Paris, à l'Observatoire du Roi, & à Rachol près de Goa, par le P. No EL, Jésuite. Je crois en avoir déduit, d'une maniere assez plausible, que la ville de Goa est plus orientale que l'Observatoire de Paris, de 71°. 8 à 10'. Mais les variantes que présentoient les dissérens détails imprimés de ces observations, me menerent trop loin pour rensermer dans le même écrit la discussion des observations de l'Éclipse de Lune, du 16 au 17 Avril 1707, dont j'ai fait mention aux pages 165 & 173; c'est par où je vais continuer mes recherches.

§. 7. On lit dans l'ouvrage rare en latin du P. No EL, Observationes mathemat. & phys. in India & China facta &cc.; Praga 1710; à la p. 30, ce qui suit:

Anno 1707 die 17 Apr. observavi Eclipsim Lunæ Goæ, sive in parva insula Choram, quæ ab Urbe Goana vix duobus passuum millibus distat; horologium indicans prima minuta aptatum suit ad tempus astronomicum

\*) Voyez le Volume de l'année 1785 pag. 159-173. Dans ce Mémoire, à la page 164 lig. 6, au lieu de Suible lifez Smith.

#### 200 NOUVEAUX MÉMOIRES, DE L'ACADÉMIE ROYALE

fau ad Solem, quanda immediate ante observationem Cor Scorpii transiit meridianum: Phases observative telescopio quinque circiter pedum. Sic ergo hora horologii ubique correcta. Ao. 1707 die 17 Apr. in loco prædicto 4. 33'. 56". p. med. noct. Initium Eclipsis Mare Tranquillitatis, seu ejus limbus inc. 5.\*) 7. 0. imm. Mare Nectaris, seu limbus inc. imm. 5. 16. 15 Post hac Lunam eripuerunt nubes. Hac eclipsis observata Romæ sic: Initium Lipsiæ sic 4. 1,50 Ergo differentia inter Goam & Romam Et cum Bononia distet Roma 7'. 15" juxta Ricciolum; ergo inter Goam & Bononiam erit 4. 9. S. 8. Je ne m'arrêterai pas à chercher, comme le P. No EL, la différence des méridiens entre Goa & Bologne; il ne s'agit que de la longitude de la premiere de ces villes à l'égard de Paris. Les observations de Rome & de Leipsic, qu'on vient de lire, & d'autres correspondantes que j'ai trouvées ailleurs, nous mettent en état de trouver cette longitude par plusieurs voies, Je supposerai dabord, avec le Missionnaire, que l'heure de sa pendule ait été exactement corrigée, & qu'on puisse prendre Choram, l'endroit de l'observation, pour Goa même. 6. 9. Le commencement de l'Éclipse a été observé par le P. No EL 4h. 33'. 50" mat. à Rome \*\*) à Donc la différence des Méridiens Or selon la Connoiss. des Temps pour 1789, Rome est à l'Est de l'Observatoire de Paris \*\*\*), de

7) 7h. dans l'original, est évidemment une fause d'impression. Au reste je rapporte ces immersions de taches, quoique je n'aye pas trouvé de correspondantes.

Différence des Méridiens de Goa & de Paris, en temps, 4. 42. 20

45) On trouve ce même moment oh. 32'. 0" pour le commencement de l'Éclipse à Rome, dans les Mémoires de l'Acad. des Sc. de Paris, année 1707 p. 556. Ce qui écarte la crainte d'une faute d'impression. L'Observateur étoit le célebre Bianchini, qui faisoit ses observations aux Thermes de Dioclétien, c'est à dire aux Chartreux.

\*\*\*) Je crois que cette détermination se rapporte au Gollige Romain, & se fonde sur la sin de l'Éclipse de Soleil 1764. Le commencement de cette Éclipse & plusieurs autres ob-

en degrés, I. 70°.35.

| S.  | to.      | Le      | Le Commencement de l'É    |                                            |                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          | clipse a été observé à Leipsic,                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |  |
|-----|----------|---------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | - '      |         | •                         | -                                          |                                                       | -                                                                                                                               |                                                                                                                                                          | _                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   | _                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |  |
|     |          |         | -                         |                                            |                                                       |                                                                                                                                 | à                                                                                                                                                        | Go                                                                                                                                                      | a                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                 | 33.                                                                                                                                                                                       | 50                                                                                                                |  |
| Do  | onc la   | diffé   | rence d                   | es Méri                                    | dien                                                  | s de Gon                                                                                                                        | & de <i>L</i> ,                                                                                                                                          | eipfi                                                                                                                                                   | c est                                                                                                                                                              | 4.                                                                                                                                                                                | 3.                                                                                                                                                                                        | 50                                                                                                                |  |
| La  | Con      | noiss.  | des T                     | 'emps                                      | pour                                                  | : 1789 de                                                                                                                       | onne,                                                                                                                                                    | poi                                                                                                                                                     | ır la                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |  |
| ren | ce de    | Leips   | sic & de                  | e Paris                                    | •                                                     | -                                                                                                                               | -                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | 0.                                                                                                                                                                                | 40.                                                                                                                                                                                       | 10 *)                                                                                                             |  |
| Do  | onc la   | diffé   | rence d                   | de <i>Goa</i>                              | & c                                                   | de Paris                                                                                                                        | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                 | 44                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                 |  |
|     |          | -       |                           |                                            | OU                                                    | ı réduite e                                                                                                                     | n degr                                                                                                                                                   | és                                                                                                                                                      | K.                                                                                                                                                                 | 710                                                                                                                                                                               | . ō.                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                 |  |
|     | Do<br>La | Donc la | Donc la diffé La Connoiff | Donc la différence d<br>La Connoiss. des T | Donc la différence des Méri<br>La Connoiss. des Temps | Donc la différence des Méridien<br>La Connoiss. des Temps pour<br>Exence de Leipsic & de Paris<br>Donc la différence de Goa & c | Donc la différence des Méridiens de Goale<br>La Connoiss. des Temps pour 1789 de<br>Exence de Leipsic & de Paris<br>Donc la différence de Goa & de Paris | Donc la différence des Méridiens de Gon & de La Connoiss. des Temps pour 1789 donne, crence de Leipsic & de Paris  Donc la différence de Goa & de Paris | Donc la différence des Méridiens de Goa & de Leipfe La Connoiss. des Temps pour 1789 donne, pour crence de Leipse & de Paris  Donc la différence de Goa & de Paris | Donc la différence des Méridiens de Goa & de Leipfic est<br>La Connoiss. des Temps pour 1789 donne, pour la<br>exence de Leipsic & de Paris  Donc la différence de Goa & de Paris | Donc la différence des Méridiens de Goa & de Leipfic est 4.  La Connoiss. des Temps pour 1789 donne, pour la crence de Leipsic & de Paris - o.  Donc la différence de Goa & de Paris - 4. | Donc la différence des Méridiens de Gon & de Leipsic est 4. 3.<br>La Connoiss, des Temps pour 1789 donne, pour la |  |

§. 11. Outre les observations de Rome & de Leipsic, rapportées par le P. No E L même, j'en ai trouvé d'autres de la même Éclipse faites à Danzig, à Nuremberg & à Zuric.

Celle de Danzig, faite par le M. C. G. HECKER, est consignée dans les Miscellanea Berolinensia, T. I. p. 245 \*\*). Le Commencement a été observé à - observé à - observé à - 4 33. 50

Donc la différence des Méridiens - 3. 36. 9

Ervations donnent cette Longitude plus grande de quelques minutes. Voyez le Recueil de Tables aftron. T. I. p. 43. 53. 1 & 2 de col. p. 65. 1 & 2 de col. p. 66. On voit ibid. p. 62. que M. D'ANYILLE faisoit cette Longitude plus petite. Mais il faut lire la remarque de M. LANBERT à la p. 64.

\*) Voici une preuve que cette différence ob. 40'. 10" entre Paris & Leipsic est très pro-

On trouve dans le Recueil de tables aftronomiques de l'Académie, p. 66. que le calcul de l'Échpse de Soleil du 1 Avr. 1764, fait par M. Du Szjouz, donne tant par le Commencement que par la Fin, pour la Longitude de Leipsic 30°. 1'. 30". C'est donc, la comptant du Méridien de Paris, 1. 30 10. o<sup>h</sup>. 40. ou en temps, De plus: qu'un calcul de la même Éclipse, dans les Transactions philosophiques, donne tant par le Commencement que par la Fin, pour la Longitude de Leipsic 300. C'est à dire, du Méridien de Paris ou en temps oh. 40. 13". Prenant le milieu de ces deux résultats, très approchans déjà l'un de l'autre, on a oh. 40'. 10 m, ou oh. 40'. 10"; & c'est peut-être d'après le même raisonnement que ce nombre a été adopté dans la Connoissance des Temps.

M. HRCKER étoit Professeur de Mathém. à Danzig. Il observoit ex specula Heveliana. Il avoit réglé sa pendule (oscillatorium) sur la principale horloge de la ville & avoit corrigé l'heure par des hauteurs de la Chevre, de la Lyre & de l'Aigle. Son observation est très détaillée & parost faite avec sang froid; quoique pendant toute la nuit l'observateur vit les environs de la ville incendiés par les Russes.

Cc

#### 201 NOUVEAUX MEMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

| To Miller and Mark Millister and Daniel St. Daniel          |                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| La différence des Méridiens entre Danzig & Paris a été      | nouvenement               |
| établie par M. Méchain •) sur les observations de seu M. de |                           |
| publiées **), de                                            | 1 <sup>h</sup> . 15'. 12" |
| Donc la différence entre Goa & Paris -                      | · 4. 41. 21               |
| ou en degrés L.                                             | 70°.20. 15                |
| §. 12. L'observation de Nuremberg, faite par le             | célebre M. de             |
| Wurzelbau, se trouve dans le même Volume des Mise           | ellanea Beroli-           |
| nensia (p. 242) ***). Il vit le commencement à              | oh.25'. 28"               |
| Le P. No E L à Goa                                          | 4 33 50                   |
| Donc la différence entre Goa & Nuremberg -                  | 4. 8. 22                  |
| La Connoissance des Temps adopte pour la différence         |                           |
| entre Paris & Nuremberg                                     | 0. 34. 56*)               |
| Donc entre Goa & Paris elle seroit                          | 4- 43- 18                 |
| c'est en degrés M.                                          | 70°.49. 30                |
| §. 13. Pai trouvé l'observation de Zuric, faite par le      | s célebres Mé-            |
| decins & Physiciens M.M. SCHEUCHZER, dans les               | Philosophical             |
| Transactions abridged by BENJ. MOTTE T. III. ou from        | 1700 to 1720.             |
| vol. I. p. 286 **).                                         | , , ,                     |
| Le commencement a été observé à                             | oh. 18'. 40"              |
| à Goa -                                                     | 4. 33. 50                 |
| Différence des Méridiens                                    | 4. 15. 10                 |
| W. 1. 1. C                                                  | 1 11/07/                  |

Mais on ne trouve pas dans la Connoissance des Temps la dissérence des Méridiens entre Paris & Zuric: probablement parce que M. MÉ-CHAIN, qui a construit sa Table des longitudes avec une attention très particuliere, a remarqué tant d'incertitude dans la position de cette capitale du premier Canton Helvétique, qu'il a préséré de suspendre son jugement,

<sup>\*)</sup> Voyez Connoiss. des Temps. Ann. 1789. p. 328. 346.

<sup>\*\*)</sup> Observationes astronomicæ sadæ Dantisci ab anno 1774 ad ann. 1784. Und cum alies Varsov. & Dirsaviæ ab ann. 1764 ad ann. 1773 sadis, per D. D. Wolf &c. Berol. 1785.

L'Auteur indique les Étoiles dont les passages au Méridien lui ont servi à déterminer se Tems vrai.

<sup>&#</sup>x27;) Ou en degrés 8°. 44'. 0". C'est sa même que dans le Recueil de l'Acad. p. 54. dont j'ignore la source. On voit à la p. 65, celle que M. CASSINI le Fils a conclue de l'Éclipse de Soleil 1706, savoir 8°. 33'. 45".

On cite en marge le num. 310. des Transactions philos. p. 2394. & on ne fait mention que du Docteur Scheuchzer seul; mais selon M. Maraids (voy. plus bas) les deux freres ont eu part à l'observation.

& de ne pas mettre au hazard une détermination quelconque pour une place si considérable. C'est ce qui m'oblige à entrer ici, à l'occasion de Goa, dans un détail qui pourra n'être pas inutile même pour la Géographie de la Suisse.

5. 14. Ayant remarqué dans le 1. Tome des Mémoires de la Société des Physiciens de Zuric \*) un Mémoire du savant M. Jean Gesner, sur la position géographique & la grandeur de cette ville, je me flattois d'y trouver la Longitude discutée d'une maniere satisfaisante; mais les données dont l'Auteur a eu connoissance, n'ont pu que le laisser dans une grande incernitude. Voici celles dont il fait mention.

"Jusqu'à ce, dit-il que nous ayons fait les préparatifs nécessaires pour mes observations astronomiques, nous sommes aussi peu en état d'indiquer mexactement la Longitude de notre ville de Zuric que nous l'avons été pour me Latitude \*\*); & ceux qui nous ont laissé des observations pour cet objet, disserent encôre beaucoup entre eux à cet égard. M. FAESI, prend 25', men tems pour la dissérence entre Uranienbourg & Zuric, à l'Ouest; 48' mentre Uranienbourg & Paris; par conséquent selon lui Zuric est de 23' met ems - - ou, en parties de l'Équateur, de 5°.45' à l'Est de Paris. "Or la Longitude de Paris, prise du premier Méridien tiré par FIle de Fer, métant 22°. 30', il s'ensuit que la Longitude de Zuric seroit de 28°. 15' \*\*\*).

- \*) Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Zurich. ister Band 1761. 800 p. 77-114. Ce premier Volume d'une collection très estimable a été suivi seulement de deux autres en 1763 & 1767, quoique la Société ait continué de sleurir & de travailler. On regrette qu'elle ne donne pas au public la suite de ses Écrits.
- M. Gesner dit à la p. 81, que M. Faesi dans ses astronomische Ergoetzlichkeisen (Récetations astronomiques, ouvrage qui ne m'est pas connu,) sait cette latitude de 47°. 14'; que M. le D. Scheuchzer l'adoptoit de 47°. 22'; qu'il ignore sur quelles observations ces quantités sont sondées, & qu'il saut suspendre son jugement jusqu'à ce que la Société ait sait usage d'un excellent Quart, de cercle Azimuthal & d'autres bons instrumens qu'elle s'est procurés. La détermination de M. Scheuchzer a été adoptée par M.M. Doppelmaner & Tob. Maner: Voyez le Reencil de l'Acad. T. I. p. 43. 59.
- cité plus haut. Je vois dans le Grand Dictionnaire Helvétique de Leu, que cet Auteur fe nommoir Jean Jacques & que son ouvrage a paru en allemand avec le titre latin Deliciæ astronomicæ &c. en 1697. 4°. Il ne saut donc pas le consondre avec M. Jean Connar Parse, Auteur Zuricois plus récent, de qui nous avons une Géographie de la Suisse en 4 gros Volumes in 8°. Celui-ci dans le Tome I. sec. Édit. 1768. p. 265. sait la Longitude de Zuric de 30°. 20'. la Latitude de 47°. 15'.

Cci

"Peu M. le Docteur Scheuchzer a observé l'Éclipse de Lune du "17 Avril 1707, & a envoyé son observation à l'Académie des Sciences de "Paris; M. MARALUI en a conclu par le calcul la dissérence des Mérindiens entre Paris & Zuric, de 28'\*); d'où s'ensuivroit la Longitude de "29°. 30' \*\*). M. DOPPELMAYER \*\*\*) adopte pour la Longitude 28°. "42'. 20"; M. TOB. MAYER \*), 26°. 10'. En sorte que dans cette inmertitude il faut attendre encore des observations astronomiques exactes la "détermination véritable de la position. Mais je ne dois pas oublier de rapporter, ajoute M. GESNER, ce que l'honnéte & savant M. Scheuchzer "écrit lui-même sur son observation \*\*). Il faut, dit-il, que le public soit maverti que je n'ose guere me sier à cette observation. De pareilles expériences exigent d'excellentes horloges astronomiques, qu'il faut régler exactement nsur le midi vrai, avant l'observation; or nous n'avons pas ici ces secours précieux."

On voit par ce passage que M. GESNER n'a pas pris de parti entre ces

réfultats discordans.

5. 15. M. LAMBERT a donné austi dans le Recueil de Tables astronomiques, de l'Académie, T. I. dissérentes déterminations de la Longitude de Zuric:

mais en supposant la Longitude de Paris de 20°, celle de Zuric, (avec le nom de M. SCHEUCHZER) - 26°. 12'. 20".

2°. A la p. 59. D'après la Carte critique de l'Alle-

magne que (To h.) MAYER a publiée - 26°. 10'.

3°. A la p. 64. Par l'Éclipse du Soleil en 1706, (calculée) par M. CASSINI - - 26°. 22'. 30" & - 26°. 10'. 0".

5. 16. Paisons quelques réflexions sur les différences données que pré-

Entent les deux paragraphes précédens.

1°. La détermination de M. FAESI, rapportée par M. GESNER, paroît fondée sur quelque observation assez ancienne, puisqu'on la rapporte en premier lieu au Méridien d'Uranibourg. Nous ignorons la nature & les détails de cette observation; le résultat s'éloigne beaucoup des autres, & il

<sup>&</sup>quot;) Mem. de l'Acad. des Sciences 1707. p. 555. (Not. de M. Grenna.)

<sup>\*\*)</sup> C'est à dire en mettant, Paris à 220. 30'. du premies Méridien.

<sup>\*\*\*)</sup> Atl. astronom. Tab. XV. (Not. de M. G.)

<sup>\*)</sup> Mathem. Atlas. Tab. XXIX. (Not. de M. G.)

Oreographia Helvet. p. 81. (Not. de M. G.)

s'en éloigne encore davantage si d'on adopte pour la différence des Méridiens de Paris & d'Uranibourg une détermination plus résente & probablement plus exacte que celle que M. FAESI a employée ); en sorte qu'on pout très bien ne tenir aucun compte de cette premiere donnée pour Zurie.

2°. L'observation de l'Éclipse de Soleil, en 1706, saite par M. où M.M. Scheuchzer) \*\*), & le calcul de M. Gassini (le fils), paroît avoir échappé à M. Gesner. M. Lambert a indiqué simplement deux résultats de ce calcul, sans dire auquel il donne la préférence. Il sera bon de voir comment M. Gassini rapporte lui-même \*\*\*) la comparaison de l'observation de Zuric avec celle de Paris \*).

| à Zuric. |            |                  |     |   | à Paris par la figure. |     |          |   |   | Différence: |
|----------|------------|------------------|-----|---|------------------------|-----|----------|---|---|-------------|
| Comm     | encement à | 8 <sub>p</sub> . | 54' | - | -                      |     | 26'. 30" | • | - | 27. 40"     |
| Milieu   | <b>-</b> . | 9.               | 58  | - | -                      | 9.  | 33. 50   | - | , | 24. IO      |
| Fin      |            | II.              | 12  | - | -                      | 10. | 47. 20   | _ | _ | 24. 40.     |

"Il y a apparence, ajoute M. CASSINI, qu'il y a quelque en entr dans "l'Observation du Commencement de l'Éclipse, & qu'il faut s'en tehir à scelle de la Fin, qui s'accorde à quelques seçondes près à celle du milieu."

- Dans le Recueil de l'Académie, la Longitude d'Uranibourg, conclue des observations de Treno & de Prenzo est 30°. 32'. 30". Done Uranibourg de 10°. 32'. 30". ou en tems, de 42'. 10". à l'Est de Paris, au lieu de 48". que M. Frass a supposé : ce qui réduiroit la Longitude de Zurie à l'égard de Paris, à 4°. 17'. 30".
- 146) M. CASSINI ne nomme pas l'Observateur, mais on trouve aussi cette observation dans les Philos. Transact. obridg. vol. cit. p. 271 & en marge by D. Schruouzzz, avec le renvoi au Num. 306. p. 2246. des Transact. philos. Les nombres sont exachement les mêmes que ceux que je vais rapporter d'après M. Cassini.
- Man. de l'Acad. des St. 1706. p. 466.
- M. Cassins dit à l'entrée de son Mémoire, p. 462. "Après avois reçu de divers lieux ; les observations de cette Éclipse, nous les avons comparées à l'observation qui on a été ,, saite à Paris, décrite dans la Figure par la méthode que nous pratiquons ordinaltement, pour déterminer la différence des Méridiens entre Paris & les lieux où cette Éclipse a ,, été observée. - Comme l'on ne put pas observer le commencement de l'Éclipse ,, à Paris, & qu'on ne l'apperçut qu'à 8<sup>h</sup>. 25'. 38". auquel temps on jugea qu'il pouvoir ,, y avoir environ 20 secondes qu'elle étoit commencée, l'on a supposé dans la Figure , son commencement à 8<sup>h</sup>. 25'. 20". " Pobserverai que le Mémoire de Mal Cassinal renferme un recueil très précieux d'observations de cette sameuse Éclipse. Il y en a un grand nombre où le Commencement a été observé en effet, de même que la Fin, & dans des Lieux dont la Longitude a été déterminée plus exactement par des observations postérieures. Si l'on pouvoit se sier davantage à celle de Zuric, il vaudroit la peine de la comparer de nouveau avec plusieurs de celles que M. Cassini rapporte, en se servant d'une méthode plus exacte que celle de sa Figure, & des Tables du Soleil plus parfaites qu'on possede aujourd'hui.

Cc 3

こんり あいり 持っ

Ce sentiment de M. CASSINI paroît plausible, tant par la raison qu'il en donne lui-même, que parce qu'il est plus facile d'observer la Fin que le Commencement d'une Éclipse de Soleil. Cependant M. MARALDI, dans les Mémoires de l'année suivante 1707, semble être d'avis qu'il vaudroit mieux s'en tenir à l'observation du Commencement. En esset le résultat non seulement s'accorde mieux alors avec celui que M. MARALDI a trouvé par l'Éclipse de Lune de 1707, mais encore avec celui de M. CASSINI, & le nôtre, dans mon premier Mémoire pour la Longitude de Goa par l'Éclipse de 1684. Il se peut très bien qu'il se soit commis quelque erreur en notant l'observation de la fin de l'Éclipse de Soleil 1706 à Zuric, & dans le calcul pour le milieu.

Une remarque essentielle encore à faire, c'est que le premier nombre de M. LAMBERT avec l'autorité de M. CASSINI, n'est pas, comme on le croiroit si on n'alloit pas à la source, le résultat conclu du commencement de l'Éclipse: c'est celui que donne le milieu arithmétique entre les trois résultats 27. 40", 24'. 10" & 24'. 40"; car ce milieu est 25'. 30"; qui réduits

en degrés font 6°. 22'. 30".

3°. Si le résultat de cette Éclipse de Soleil a échappé à M. GESNER, il semble que d'un autre côté celui de l'Éclipse de Lune 1707, repporté par ce savant, ait échappé à M. LAMBERT, à moins que par quelques motifs qu'on peut entrevoir, il n'ait cru pouvoir le négliger. Cependant il ne me paroît pas à rejeter, & c'est un préjugé en sa faveur que M. MARALDI ait sait assez de cas de cette observation que de s'en occuper & d'en consigner le résultat dans les Mémoires de l'Académie des Sciences.

Il faut faire attention, au reste, que cette Éclipse de 1707 n'ayant pas été observée à Paris même, c'est avec l'observation de Rome que M. MARALDI a comparé celle de Zuric \*). Il a trouvé pour la dissérence des Méridiens de Rome & de Zuric 13'. 15". & comme il supposoit celle de Paris & de Rome, de 41'. 20". il en a conclu celle de Paris & de Zuric, de 28'. 5". Voilà pourquoi M. GESNER fait mention de 28'. en nombres ronds. Mais remarquons que la dissérence des Méridiens de Paris & de Rome étant aujourd'hui mieux connue, il en résultera une dissérence. Prenant 40'. 30". selon les derniers volumes de la Connoissance des Temps, la dissérence des Méridiens de Paris & de Zuric se réduit à 27'. 15". en tems: ce qui réduit en parties de l'Équateur ne laisse pas de faire 6°. 48'. 45".

4°. M.M. GESNER & LAMBERT citent tous deux l'Atlas de Dop-PELMAYER; selon le premier cet Atlas donneroit pour la Longitude abso-

\*) M. MARAIDI indique seulement les phases dont il a trouvé des correspondantes dans l'observation de Rome. Celle de Zuric est rapportée plus complétement dans les Transactions philosophiques. Voyez ci-dessus §. 13.

lue de Zuric 28°. 42'. 20"; ôtant 22°. 30'. Longitude de Paris selon M. DOPPELMAYER, il reste 6°. 12'. 20". pour la Longitude de Zuric à l'Est de Paris: c'est comme chez M. LAMBERT, réduction faite au Méridien de Paris. Mais j'avoue que je ne vois pas d'où le Géographe Astronome de Nuremberg a pris cette détermination, qui à la vérité a du moins le mérite d'être comprise entre les deux résultats de M. CASSINI.

5°. Enfin M.M. GESNER & LAMBERT apportent aussi la position adoptée par le célebre Tobie Mayer; 26°: 10'. On voit sur le champ que c'est le résultat que M. CASSINI a conclu de la Fin de l'Éclipse de Soleil.

§. 17. Il s'agit à présent de se décider; & je crois que l'impartialité combinée avec une saine critique veut que nous prenions un milieu entre les quatre déterminations suivantes.

1°. Celle de Gassini par le Commencement de l'Éclipse de Soleil 06. - - 27. 40" = 6°. 55'. 0"

2°. Celle de *Gassini* par la fin de la même Éclipse - - 24'. 40" = 6. 10. 0

3°. Celle de DOPPELMAYER réduite au Méridien de Paris - 6. 12. 20

4°. Enfin celle de MARALDI, par l'Éclipse de Lune, de 1707, mais corrigée pour la différence des Méridiens de Paris & de Rome

Or la différence des Méridiens entre Goa & Zuric étant, comme nous avons vu, de 4<sup>h</sup>. 15'. 10".

il en réfulte pour la différence des Méridiens entre Paris & Goa

N. 70°. 19'. 0"

S. 18. J'ai fait entrer dans les quatre déterminations susdites, celle de M. DOPPELMAYER, parce qu'il est à présumer que cet habile homme, qui vivoit dans le tems où les deux Éclipses ont été observées dans plusieurs villes de l'Europe & qui a été en relation avec plusieurs grands astronomes, aura eu de bonnes raisons pour n'adopter exactement, ni le résultat de M. MARALDI, ni un de ceux de M. CASSINI. Si cependant on vouloit rejeter le sien, parce qu'on en ignore les sondemens, & y substituer celui de M. CASSINI par le milieu de l'Éclipse de Soleil, on trouveroit pour la Longitude de Goa 70°. 16. 34".

§. 19. Résumons maintenant les 5 nouvelles valeurs de cette Longitude, que nous avons trouvées au moyen des observations de l'Éclipse de Lune, du 17 Avril 1707, faites à Rome, Leipsic, Danzig, Nuremberg &

| Zwid &c'don | <b>p</b> ai | rées avec | celle du       | P. NOBL à  | Goa, &       | prent     | ps-en  | le mi | lieu. |
|-------------|-------------|-----------|----------------|------------|--------------|-----------|--------|-------|-------|
| Nous avons  | ī.          | Par l'ob  | legration.     | de Romen   | n is the     | ., I.     | . 70°. | 35'-  | 0"    |
| 1 38 00     | 2.          |           |                | de Leipsic |              |           |        |       |       |
| •           | 3.          | •         | <del>-</del> , | de Danzig  | 3 ales - 10. | L.        | 79.    | 20.   | 15    |
| <b>;</b>    | 4.          | ÷         | •              | de Nurem   | berg         | . M.      | 79     | 49-   | 30    |
|             | 5.          | -         | ·# : .         | de Zuric   | LS v         | <b>N.</b> | 70.    | 19.   | 0     |
|             |             | Milicu    | de ces 5       | Réfultats  | •            | 1. 4      | 704    | 36.   | 45    |

ces nouvelles recherches, si nous n'avions point d'indices de quelques coirections à faire, surtout par rapport à l'observation du l'. Nort. Mais l'exactitude que nous devons nous imposer, veut que nous fassions attention encore à deux points, qui peuvent introduire un changement dans ce resultat.

ro. Le P. Norl ayant indiqué le moyen dont Il's est servi pout corriger son horloge, il faut examiner si les conhossances de l'Astronomie perféccionnée ne changent pas cette détermination du Tesses viai.

2°. Ce n'est pas dans la ville de God meme que l'observation a été faite: c'est dans la petite île de Choram, dont il faut par conséquent réduire le Méridien à celui de Goa. Arrêtons-nous dabord au premier point.

S. 21. Le P. NOBL parlant des préliminaires de son observation, dit: Horologium indicans prima Minuta aptatum suit ad tempis astronomicum seu ad Solem, quando immediate ante observationem Cor Scorpii transsit Merridianum.

C'est donc par le passage d'Antarès au Méridien, le même, 17 Avril 1707, que le P. Nobl régla son horloge. Or cette vérification dépendoit, comme en sait, de l'ascension droite de l'Étoile & de celle du Soleil, & puisque nos Catalogues d'Étoiles & nos Tables du Soleil ont aujourd'hui un plus grand degré de perfection que dans ce tems-là, il sera nécessaire de corriger autant qu'il se pourra le Tems vrai établi par le Missionnaire. Nous ignorons à la vérité de quelles Tables il s'est servi pour trouver le tems où Antarès a du passer au Méridien; mais il est bien probable qu'il a employé la Connoissance des Temps pour la même année, ou que s'il s'est servi d'autres Tables en vogue au commencement du siecle, le résultat ne peut guere avoir disseré de celui que donnoit la Connoissance des Temps.

§. 22. Partant de cette supposition, j'ai d'abord fait le calcul du passage d'Antarès au Méridien de Goa moyennant la Connoissance des Temps pour 1707. En voici le précis:

Ascen-

| Asc. dr. d'Antarès le 1 Janv. 1707 = 2429. 55'. 50" = 26-11'. 43"                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dist. de o Y au Méridien de Paris le 16 Avril à 1 4 01. 23'imat.                          |
| de Goa - 10. 24. 0                                                                        |
| L'accélération des fixes est marquée de 4'.                                               |
| o. Il faut donc retrancher environ 2. 28                                                  |
| Donc dist. de o Y au Méridien, au moment de la                                            |
| culmination de a m 10. 21. 32                                                             |
| Ajoutant à l'ascension droite de l'Étoile on a - 2. 33. 15                                |
| après minuit pour le Tems du passage d'Antares au Méridien de Goa. C'est                  |
| celui, ou très approchamment, que le P. NoEL doit avoir employé.                          |
| S 23. Cherchons maintenant cette même culmination avec plus                               |
| d'exactitude.                                                                             |
| Dans la Connoissance des Temps, pour 1788, l'ascension droite du cœur                     |
| du Scorpion, le 1 Janv. 1788 est 244°. 6'. 41"                                            |
| La variation annuelle 14", 9 multipl. par 81 ans, donne 1. 14. 7                          |
| Donc l'ascension droite de a M, le 1 Janv. 1707 = 242. 52. 34                             |
| Il faut r'ajouter, pour le mouvement en 3 mois &                                          |
| demi 16                                                                                   |
| Donc l'ascension droite le 16 Avril 1707 = 242. 52. 50                                    |
| ou en tems 16h. 11'. 31"+                                                                 |
| De plus j'ai calculé rigoureusement, avec les Tables du Recueil de l'Aca-                 |
| démie, le lieu du Soleil pour le 16 & le 17 Avril 1707, afin d'en déduire                 |
| l'ascension droite du Soleil à cette époque; la distance de o r au Méridien,              |
| & l'accélération des fixes en 24 heures. J'ai trouvé                                      |
| 16 Avr. Long. 0 - 0 <sup>8</sup> .25°. 44'. 42" le 17 Avril 0 <sup>8</sup> .26°. 43'. 12" |
| Red. à l'Équateur — 1. 53. 0 1. 56. 8                                                     |
| — asc. droite 0. 23. 151. 42 - 0. 24. 47. 4                                               |
| ou en tems 1h. 35'. 27" 1h. 39'. 8"                                                       |
| Donc dist. 0 7 10. 24. 33, 10. 20. 52                                                     |
| & l'accélération des Fixes en 24h 3'. 41".                                                |
| Or l'ascension droite d'Antarès le 16 Avr. étant 16. 11. 31                               |
| La dist. de o Y au Méridien 10. 24. 33                                                    |
| L'accélération des fixes pour 14 <sup>h</sup> . 34' - 2, 14                               |
| L'Étoile doit avoir passé au Méridien à - 2. 33. 51;                                      |
| §. 24. Mais nous avons vu au §. 22. que le P. NOEL doir avoir cal-                        |
| culé cette culmination à 14 <sup>h</sup> 33'. 15". par conséquent, soit que son horloge   |
| ait été en avance, soit qu'elle ait été en retard, il doit avoir estimé le com-           |
| mencement de l'Éclipse de 36" trop tôt; parce que c'est de cette quantité                 |
| Nouv. Mém. 1786. Dd                                                                       |

que l'étoile qui lui a servi pour trouver le Tempyrais a passéphe tard au Méridien qu'il ne croyoit; & il faudra prendee 44. 34. 26% pour le moment du commencement de l'Éclipse à Goa, ou plutôt dans l'îlecde Choram.

S. 25. Nous voici au second point à prendre encore en considération. Cette petite île de Choram, à ce que nous dit le Missionnaire est à 2000 pas environ de la ville de Goa. Il ne dit pas vers quelle plage, mais je la trouve au Nord Ouest : Ouest, dans une petite carte des Environs de Goa qui remplit un blanc sur la grande carte de l'Inde de M. D'ANVILLE. 1752. Ainsi, la réduisant à la latitude de Goa, ces 2000 pas n'en valent que 1790 sur ce parallele.

D'un autre côté, ces 1790 pas, sous le parallele de Goa située par 15 degrés & demi de latitude, réduits à l'Équateur, en valent 2160; qui feront environ 1'. de degré, dont Goa est à l'Est de l'île de Choram.

- §. 26. Les 36". de tems trouvées au §. 24, dont le P. Noel a estimé trop tôt le commencement de l'Éclipse, font en parties du grand cercle 9'.0". à ajouter à la Longitude 70°. 36'. 45". trouvée au §. 19. Ajoutant de plus 1'. dont Goa est à l'Est de Choram, c'est de 16'. que la Longitude de Goa devient plus grande. Par conséquent le résistat final, pour la Longitude de Goa à l'Est de Paris, est 70°. 46'. 45".
- S. 27. Je ne disconviendrai pas que les observations que nous avons comparées avec celle de Goa, ne puissent fournir matiere encore à des corrections semblables à celle que j'ai employée pour l'horloge du P. Noez, supposant qu'on puisse trouver les détails de ces observations. Mais on doit juger superflu de s'engager dans ce labyrinthe, si l'on considere que la correction que j'ai faite étoit nécessaire, puisqu'elle affecte absolument & en entier le résultat à trouver, au lieu que toutes les autres n'y entreroient chacune que pour un cinquieme, & qu'on peut supposer que dans la totalité il y auroit compensation. Seson les regles de la probabilité rien ne nous porte à croire que la somme de ces corrections puisse affecter en plus plutôt qu'en moins, ou vice versa, la Longitude qu'il s'agissoit de trouver.
- 4. 28. On a vu dans le précédent Mémoire que selon M. RENNELE, dans sa nouvelle carte de l'Inde, Goa seroit de 71°. 55'. à l'Est de Paris & que par 8 comparaisons de l'Éclipse de Lune du 21 Décembre 1684, je n'ai pu trouver une quantité plus sorte que 71°. 8 à 10'. pour cette Longitude. Les recherches présentes, par l'Éclipse de 1707, la donnent encore plus petite, malgré les attentions que j'ai employées aux \$\scrt{1}. 23. & 24, qui la renforcent de 10'; & si nous prenons encore le milieu des deux Résultats 71°. 20'. & 70°. 47'. du premier Mémoire & de celui-ci, nous pouvons prononcer assez hardiment que la Longitude de Goa, prise du Méridien de Paris.

est tout au plus de 70°. 18% on de 70°. Par conséquent, qu'en supposant, comme on peut le faire, la Longitude de Pondichery exactement connue, M. RENNELL donne sous sette latitude, près d'un degré trop peu de largeur à la Presqu'île de l'Inde.

- §. 29. J'ai fait mention à la fin du précédent Mémoire de quelques anciennes observations de Goa que M. CASSINI avoit comparées avec des correspondantes faites à Majorque, Munich & Liége. Pour épuiser la matière je vais rapporter brievement ce qu'il en est, quelque peu de cas que l'on puisse en faire.

"Eclipse à Majorque à . - - - 9.

Donc la différence des Méridiens est - 4. 49. 36

"qui étant convertie en degrés, donne la différence de "longitude de " - - - - 72°. 2

"Mais la différence de la Longitude de Paris à celle "de Goa par la derniere observation est - 71. 25.

Donc Majorque sera plus occidentale que Paris de o. 59.

"La certe de l'Observatoire la fait plus occidentale d'un demi-degré, "ce qui s'accorde assez bien avec cette observation.

"Il est vrai," ajoute M. GASSINI, "que toutes les obsérvations de VIN"CBNZO MUTI, comparées avec celles qui furent faites en divers temps à
"Paris, font Majorque plus orientale que Paris, comme de 6. 8 & 15 mi"nutes de temps; ce qui prolongeroit de 2. 3 ou 4 degrés la Longitude de
"Goa."

On voit par ce passage, que M. CASSINI regardant la Longitude de Majorque comme très incertaine, se sert de celle de Goa, qu'il vient d'établir, pour la déterminer. Encore aujourd'hui cette incertitude doit être la même, puisqu'on ne trouve pas Majorque dans les Tables de la Connoissance des Temps. Cependant comme M. LAMBERT a donné une position de Majorque dans les siennes du Recueil de l'Académie (T. I. p. 43), nous ne pouvons nous dispenser de voir ce qui en résulte. Nous y trouvons la

<sup>\*)</sup> Dans les Observations phys, & mathém. Ge. envoyées par les PP. Jésuites. Paris 1688: p. 123.

#### TET NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Hongitude de Majorque, conclue de ll'Adas des Donne in mure e

Donc Majorque seroit à l'Orient de Paris, de 92 43 foustrayant cette quantité de la dissérence des Méridiens 1 1 de Goa & de Majorque, qui résulte de l'observation de 1650, savoir de - 72. 24.

Le reste, ou la Longitude de Goa à l'égard de Paris, est 720 14/4.

LE MELIN observa le milieu de cette Eclipse à Liege à ....... 9. 56.

ndinaidel 4. 49

naverupres comme celle qui a été trouvée entre Goa & Majorque; ce qui
nontroit ces deux villes dans le même Méridien, quoique toutes les cartes,
montrent Liége plus orientale de plusieurs degrés. Tout ce que l'on peut
ndire, est que cette observation discorde de la précédente par la différence
ndes Méridiens qui est entre Liége & Majorque.

M. CASSINI s'arrête ici & ne nous saisse rien à espérer de satisfaisant. La Connoissance des Temps 1788 & 1789, donne une Longitude de Liège marquée d'une étoile, c'est à dire déterminée par un membre de l'Académie des Sciences! este est de 12'. 46". en Tems ou — 3°. 11'. 27". à l'Est de Paris, ce qui revient à la remarque de M. Cassini, d'après les cartes. Ainsi ajourant 12'. 46" à 4h. 49'. dissérence des Méridiens entre Goa & Liège, par l'Éclipse de 1612, on auroit 5h. 1'. 46". en tems ou, 75°. 26'. 30". pour la Longitude de Goa à l'égard de Paris. On la trouveroit encore un peu plus grande, savoir de 75°. 30'. en employant la Longitude de Liège 23°. 15'. qu'on trouve dans deux endroits des Tables de M. Lambert. (Récueil de l'Académie T. I. p. 43. 51.)

Voici enfin ce que dit M. CASSINI des observations comparées de Goa & de Munich.

"Le milieu de la même Éclipse (Mai 1612) fut observé à Munich par "se Pere Scheiner à 10<sup>h</sup>. 26. une demi-heure plutôt qu'à Liége, qui adonnoit une différence des Méridiens entre ces deux villes de 7°. 30.

| Le Pere Recrect merla Longitude de Liège ,4. 49 réduites en degrés donnent la différence des Lon-                     | 28% 36 m         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ngisudes                                                                                                              | 72°- 15'.        |
| "La Longitude de Goa feroit donc de                                                                                   | 1000. 53'.       |
| "Le même Auteur fait la Longitude de Munich                                                                           | 34° · 32′ ·      |
| "La différence de Longitude entre Goa & Munich<br>"par cette observation est de                                       | 64°. 35′.        |
| "Donc la Longitude de Goa seroit de -                                                                                 | 99°• 7'•         |
| "Il la fait de 100 degrés, qui est le milieu entre l'une<br>"& l'autre, au lieu que nous l'avons trouvée ci-dessus de | •                |
| Je ne m'arrêterai guere à une petite faute de calcu                                                                   | l qu'on remarque |

Je ne m'arrêterai guere à une petite faute de calcul qu'on remarque dans ce raisonnement de M. CASSINI. Il falloit mettre 64°. 45'. au lieu de 64°. 35'. car l'heure de Goa, 14<sup>h</sup>. 45'. moins celle de Munich, 10<sup>h</sup>. 26'. donne la différence en tems 4<sup>h</sup>. 19'. qui réduite en degrés est = 64°. 45'.

Le principal est de substitues à la Longitude supposée pour Munich, celle qui résulte d'observations plus récentes. Celle que donnent les mesures faites pour les degrés de Longitude de Paris à Vienne par M. CASSINI DE THURY\*\*) est (de Paris) - 9°. 10'. 40"

Par le passage de Vénus en 1761, on a trouvé.\*\*\*) 9. 15.

La Connoissance des Temps 1789 a - 9. 12., 30

C'est un milieu à peu près entre les deux déterminations précédentes, auquel je me tiendrai. Ajoutant donc cette Longitude à celle trouvée ci-dessus entre Goa & Munich,

On auroit pour la Longitude de Goa

73. 157. 30.

C'est beaucoup moins sans doute que ne trouvoit M. CASSINI avecl'ancienne & fautive détermination du P. RICCIOLF pour Munich. La nouvelle donne pour Goa un milieu à peu près entre celles qui résultent desobservations de Majorque & de Liége; mais toutes trois donnent pour Goa une Longitude beaucoup plus grande que celle que nous avons trouvée par

<sup>\*)</sup> C'est à dire en prenant 20°, 30', pour la Longitude de Paris à l'égard du premier Mésridien.

<sup>\*\*)</sup> Voyage de M. CASSINI DE THURE en Allemagne, & Recueil de tubl. aftron. T. L. P. 55-

<sup>\*\*\*)</sup> A. p. 65.

# 204 NOUVEAUT MANOIPHE OR L'AGADENTE BOYALE

des observations & des discussions, auxquelles il y a bien moins à objecter. Je doute que M. Rannell en veuille tiren avantage pour justifier son réut-cissement de la Presqu'île de l'Inde; s'il le faisoit, il faudroit qu'il convint que cette largeur doit être diminuée d'une quantité bien plus forte ") que n'est celle dont il l'a diminuée, en sorte qu'à tout prendre le défaut de sa carte seroit plus grand, mais en sens contraire, que celui que j'y soupçonne. Quoi qu'il en soit, j'ai mis sous les yeux des Astronomes & des Géographes toutes les données que j'ai pu-rassembler, & je les ai discutées autant que le sujet & les circonstances particulieres de chacune de ces données m'ont paru le mériter; si avec le tems de nouvelles recherches contredisent mes résultats, il me sustira que la vérité y gagne pour que je ne regrette pas le travail qui les a produits.

Surtout encore si l'on a égard aux autres observations de Dom Krace, Mescriqui prolongent la Longitude de Goa de 2, 3 à 4 degrés. Ci-dessus 5, 30.

#### ADDITIOM

En revoyant les épreuves de ce Mémoire je m'apperçois d'une faute qui s'est glissée dans la détermination de la dissérence des Méridiens entre Paris & Goa, par l'observation de Danzic: ci-dessus p. 201. Au lieu de 4.41'.21" il faut lire 4h.51'.21"; d'où résulte la valeur L.72°.50'.15". Elle s'écarte si fort des valeurs I. K. M. N. que jaurois cru devoir la rejeter, si je l'avois d'abord trouvée telle qu'elle est. Si cependant on veut la conferver, le milieu entre les 5 résultats I. K. L. M. N. sera 71°: 6.49", au lieu de 70°.36'.45". ci-dessus p. 208. On croira peut-être que le manque d'accord du nouveau résultat L. avec les autres provient d'un désaut dans l'observation de Danzic, & on sera d'autant plus porté à l'exclure; mais c'est plutôt sur la Longitude même de Danzic qu'il est permis d'avoir des doutes: car voici ce que M. DE LA LANDE écrit parmi quelques nouvelles astronomiques qu'il m'a adressées pour M. BODE, en Janvier 1789.

not up ale calcule, the file of Believe de Soieil arrivée le 2 Juillet 1666, con , fut observée à Paris & à Danzie; s'ai trouvé la conjonction le 1 Juillet à "19t: 56. 36". rems moyen à Paris, à 35. 10. 26. 27". & la différence des "Méridiens 1415, 42" monde paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris paris p

Il n'y a pas de doute que M. DE LA LANDE n'ait eu de ponnes raisons pour faire ce calcul encore après ceux par lesquels M. MECHAIN avoit de termine la différence des Méridiens que j'ai adoptée: si donc on substitué celle-là à celle-ci on aura:

Différence de Danzia & Goa (ci-dessus p. 201.) 3h, 36, 9" ATTOR Pagis & Danzie

Goa. & Paris La même en degrés, ou L. 70°. 22. 45.

Cette nouvelle valeur de L, combinée avec I. K. M. N. produit, par le milieu arithmétique, le résultat 70°. 37'. 15". qui ne différant que de 30 secondes de celui de la page 208, me dispense de resondre la conclusion

> La contraction and the second and a second of all to at the

Les me les parties de la contrata de la proposición de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del la cont The War was a grant of the fact of the point M. Bonk, and the stopped

the second of the second of the second and a contract of the state of the

# MÉMOIRE fur les Éclipfes en général PAR M. DE TEMPELHOFF.

€. £.

de fujet de mes recherches n'est pas nouveau; il ne tient pas non plus aux problemes dont la folution exige une fagacité extraordinaire; cependant les plus grands géomètres l'ont jugé digne de leur attention, & M. de Séjour, de l'Académie des Sciences de Paris, en a fait le sujet de plusieurs Mémoires très-amples & très-étendus, dans lesquels il a discuté toutes les circonstances des éclipses avec beaucoup de soin, & donné des formules, à la vérité fort exactes & fort générales, mais non assez simples, ce me semble, pour que les astronomes en veuillent faire usage dans leurs calculs pour déterminer plusieurs points intéressans par rapport à l'astronomie & à la géographie. La plus grande généralité doit être sans doute le but principal de tout géomètre; mais il en est dans plusieurs cas comme d'une belle vue, ce me semble: l'œil saisit à la vérité d'un seul coup toutes les beautés que la nature lui présente; mais pour en goûter tous les charmes, & pour en tirer un avantage réel, on est obligé de se promener dans les différentes routes qui conduisent aux objets dont l'examen particulier est souvent la source de nos plus vifs plaisirs. propose dans ce Mémoire de réunir la simplicité à la généralité, & de donner aux astronomes des formules d'un usage si facile, que j'espère qu'ils ne seront pas fachés que je les entretienne du résultat de mes recherches. Je les partagerai en trois parties. Dans la première, je parparlerai des éclipfes de soleil; dans la seconde, des passages des planètes sur le disque du soleil; & dans la troisieme des occultations des étoiles fixes.

Dans un Mémoire sur les Parallaxes que j'ai fait insérer dans les Éphémérides de l'Académie des Sciences de Berlin pour l'année 1783, j'ai démontré que, nommant

- L la longitude vraie de la lune ou d'une planète,
- A' la latitude vraie
- S la longitude du soleil ou d'un astre quelconque
  - $\lambda'$  la latitude vraie
- . ..... H Kinslingishn de Kécliptique.
  - ... P Kascension droite du milieu du ciel ...
    - p l'élévation du pôle
    - φ la différence du zénith vrai & du zénith apparent, ou l'angle de la verticale avec le rayon mené au centre de la terre
  - la parallaxe équatorielle horizontale de la lune ou d'une planète
    - la parallaxe horizontale équatorielle du foleil
    - e le rayon ou la distance de l'observateur au centre de la terre
    - r le demi-diamètre de l'équateur
    - D la distance apparente du centre des astres
    - Ia distance vraie;
    - & faisant t le temps donné

$$M \equiv \operatorname{cof} E \cdot \operatorname{fin} (p - \phi) - \operatorname{fin} E \cdot \operatorname{fin} P \cdot \operatorname{cof} (p - \phi)$$

$$N \equiv \operatorname{cof} P \cdot \operatorname{cof} (p - \phi)$$

$$Q = \operatorname{fin} E \cdot \operatorname{fin} (p - \phi) + \operatorname{cof} E \cdot \operatorname{fin} P \cdot \operatorname{cof} (p - \phi)$$

$$X = M \sin A' + (N \cos L + Q \sin L) \cos A$$

$$Y = M \sin \lambda' + (N \cos S + Q \sin S) \cos \lambda$$

News. Mém. 1786.

Εc

218 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

on aura pour un temps donné quelconque t

$$cof D = \frac{cof \delta - m \left(X - \frac{1}{2} m \sin \pi\right) \sin \omega - m \left(Y - \frac{1}{2} m \sin \omega\right) \sin \pi}{V \left(1 - 2 m \sin \pi \left(X - \frac{1}{2} m \sin \pi\right)\right) \left(1 - 2 m \sin \omega \left(Y - \frac{1}{2} m \sin \omega\right)\right)}.$$
Or, puisqu'en faisant  $X - \frac{1}{2} m \sin \pi = A$ 

$$Y - \frac{1}{2} m \sin \omega = B.$$

nous avons sans erreur sensible

$$cof D((1-2mA \sin \pi) (1-2mB \sin \omega) \equiv \\
cof D(1-mA \sin \pi-mB \sin \omega - \frac{1}{2}m^2(X \sin \pi-Y \sin \omega)^{\bullet})$$
l'équation se change en celle-ci:

$$cof D - m cof D (A fin \pi + B fin \omega + \frac{\pi}{2} (X fin \pi - Y fin \omega)^{2})$$

$$= cof \delta - m (A fin \omega + B fin \pi);$$

donc, puisque 
$$cof D = 1 - 2 fin \frac{1}{2} D^{a}$$
  
 $cof J = 1 - 2 fin \frac{1}{2} J^{a}$ 

$$= \frac{1}{2} \operatorname{fin} \frac{1}{2} D^2 - m \operatorname{cof} D((A \operatorname{fin} \pi + B \operatorname{fin} \omega) + \frac{n}{2} (X \operatorname{fin} \pi - Y \operatorname{fin} \omega)^2)$$

$$= 1 - 2 \operatorname{fin} \frac{1}{2} \delta^2 - m (A \operatorname{fin} \omega + B \operatorname{fin} \pi),$$

donc

$$2 \sin \frac{\tau}{2} \delta^{2} - mA \left( \sin \pi \operatorname{cof} D - \sin \omega \right) - mB \left( \sin \omega \operatorname{cof} D - \sin \pi \right) + \frac{m^{2}}{2} \left( X \sin \pi - Y \sin \omega \right)^{2} \operatorname{cof} D = 2 \sin \frac{\tau}{2} D^{2}.$$

Or, puisque dans les éclipses D n'est jamais plus grand que 34', on peut supposer sin  $\frac{1}{2}$   $\delta = \frac{1}{2}$   $\delta$ , sin  $\frac{1}{2}$   $D = \frac{1}{2}$  D, cos D = 1, ce qui change l'équation précédente en celle-ci:

$$\partial^2 - 2m(A - B)(\pi - \omega) - m^2(X \sin \pi - X \sin \omega)^2 = D^2$$
  
ou bien substituant les valeurs de  $A \& B$ 

$$\frac{d^2 - 2m(X - Y)\pi - \omega + m^2(\pi - \omega)^2}{-m^2(X\pi - Y\omega)^2 - D^2}.$$

Soit maintenant un astre quelconque en L, l'observateur en B,

A le centre de la terre, AQ l'écliptique, BP un plan parallèle à l'é-

cliptique, LM le demi-diamètre d'un astre; il est clair que l'angle MAL sera le demi-diamètre vrai & MBL le demi-diametre apparent, & nous aurons

Or r étant le demi-diamètre de la terre, nous aurons

$$BL = \frac{BC}{\text{cof lat. app.}} \qquad AL = \frac{r}{\text{fin } \pi}$$

$$\text{donc } \frac{BL}{AL} = \frac{\text{fin } \pi \cdot BC}{r \cdot \text{cof lat. app.}}$$

c'est à dire, suivant les formules du Mémoire cité,

$$\frac{BL}{AL} = V(1-2m \sin \pi (X-\frac{1}{2}m \sin \pi)).$$

Posant donc le demi-diamètre vrai de la lune = R

- le demi-diamètre apparent de la lune = R'

nous aurons

Posant donc, comme dans le §. 2.  $X = \frac{1}{2} m \sin \pi = A$  $Y = \frac{1}{2} m \sin \theta = B$ 

nous auroas

$$cof R' = \frac{V cof R^2 - 2m A fin \pi}{1 - 2m A fin \pi}$$

$$cof r' = \frac{V cof r^2 - 2m B fin \omega}{1 - 2m B fin \omega}.$$

Donc

$$\frac{- \operatorname{fin} R \cdot \operatorname{fin} r + \operatorname{cof} R \operatorname{cof} r \, V \left( 1 - \frac{2 \, m \, A \operatorname{fin} \pi}{\operatorname{cof} \, R^2} \right) \times \left( 1 - \frac{2 \, m \, B \operatorname{fin} \omega}{\operatorname{cof} \, r^2} \right)}{V \left( 1 - 2 \, m \, A \operatorname{fin} \pi \right) \left( 1 - 2 \, m \, B \operatorname{fin} \omega \right)}$$

$$= \frac{V \left( 1 - 2 \, m \, A \operatorname{fin} \pi \right) \left( 1 - 2 \, m \, B \operatorname{fin} \omega \right)}{\operatorname{E} c \, 2}$$

Donc, puisqu'au commencement & à la fin d'une éclipse D = R' + r'  $cof D V (1 - 2m A fin \pi) (1 - 2m B fin \omega) = -fin R \cdot fin r$   $+ cof R \cdot cof r V \left(1 - \frac{2m A fin \pi}{cof R^2}\right) \left(1 - \frac{2m B fin \omega}{cof r^2}\right)$ 

& sans erreur sensible

$$V\left(1 - \frac{2m A \sin \pi}{\cot R^2}\right) \left(1 - \frac{2m B \sin \omega}{\cot r^2}\right) =$$

$$1 - m \left(\frac{A \sin \pi}{\cot R^2} + \frac{B \sin \omega}{\cot r^2}\right)$$

$$- \frac{m^2}{2} \left(\frac{X \sin \pi}{\cot R^2} - \frac{Y \sin \omega}{\cot r^2}\right)^2$$

nous aurons

Donc 6. 2.

$$cof(R+r) = cof \delta + m \frac{(A \sin \pi \cot r^2 + B \sin \pi \cot R^2)}{\cot R \cdot \cot r}$$

$$- m A \sin \omega - m B \sin \pi$$

$$+ \frac{\pi}{2} m^2 \frac{(X \sin \pi \cot r^2 - Y \sin \pi \cot R^2)^2}{\cot R^3 \cot r^3}$$

ou bien

$$cof (R + r) = cof \delta$$

$$m \frac{[A cof r - B cof R] [fin \pi cof r - fin n cof R]}{cof R \cdot cof r}$$

$$+ \frac{1}{2} m^{2} \frac{[X fin \pi cof r^{2} - Y fin n cof R^{2}]^{2}}{cof R^{3} cof r^{3}}$$
& puisque  $cof R + r = 1 - 2 fin \frac{1}{2} (R + r)^{2}$ 

$$cof \delta = 1 - 2 fin \frac{1}{2} \delta^{2}$$

$$\frac{\sin \frac{\pi}{2} (R + r)^2}{-\frac{m}{2} \frac{(A \cos r - B \cos R)}{\cos R \cdot \cos r}} \left( \sin \pi \cot r - \sin \omega \cot R \right) \\
-\frac{m^2}{4 \cos R^3 \cos r^3} \left( X \sin \pi \cot r^2 - Y \sin \omega \cot R^2 \right)^2.$$

Puis donc que  $\frac{1}{2}$  (R+r) &  $\frac{\delta}{2}$  font très-petits, ou aura  $(R+r)^2 = \delta^2 - \frac{2m}{\cos(R \cdot \cos r)} (A \cos(r - B \cos R) \times (\sin \pi \cos r - \sin \omega \cos R) \times (\sin \pi \cos r - \sin \omega \cos R)$   $= \frac{m^2}{\cos(R^3 \cos r^3)} (X \sin \pi \cos r^2 - Y \sin \omega \cos R^2).$ 

Remettant donc les valeurs de A, B, nous aurons.

$$(R+r)^{2} = \delta^{2} - \frac{2m}{\cos R \cdot \cos r} (X \cos r - Y \cos R) \times (\sin \pi \cot r) - \sin \omega \cot R)$$

$$+ \frac{m^{2}}{\cot R \cot r} (\sin \pi \cot r - \sin \omega \cot R)$$

$$- \frac{m^{2}}{\cot R^{3} \cdot \cot r^{3}} [X \sin \pi \cot r^{2} - Y \sin \omega \cot R^{2}]^{2}$$

& supposant cos  $R \equiv 1 \cos r \equiv 1$ ,  $\sin \pi \equiv \pi$ ;  $\sin \omega \equiv \omega$  ce qu'on peut faire sans craindre une erreur sensible, on aura, pour le commencement & la fin d'une éclipse ou des passages des planètes sur le disque du soleil, l'équation suivante

$$(R+r)^{2} = \frac{\lambda^{2}}{\pi^{2}} - 2m(X-Y)(\pi-\omega) + m^{2}(\pi-\omega)^{2} - m^{2}(X\pi-Y\omega)^{2}.$$

Au moyen de cette équation on peut trouver le temps du commencement & de la fin d'une éclipse; mais cela est de trop peu de conséquence. Il s'agit de trouver le temps vrai de la conjonction & la longitude des astres dans ce moment, soit pour corriger les Tables, ou pour trouver la différence des méridiens. Pour cet effet j'observe que

$$L = S - (S - L);$$
E e 3

donc

$$N \operatorname{cof} L = N(\operatorname{cof} S \cdot \operatorname{cof} (S - L) + \operatorname{fin} S \cdot \operatorname{fin} (S - L))$$

 $Q \cot L = Q(\sin S \cdot \cot(S - L) - \cos S \cdot \sin(S - L))$ ce qui donne

$$X = M \operatorname{fin} \Lambda' + (N \operatorname{cof} S + Q \operatorname{fin} S) \operatorname{cof} (S - L) + (N \operatorname{fin} S - Q \operatorname{cof} S) \operatorname{fin} (S - L)$$

& puisque dans le commencement d'une éclipse on peut supposer cof(S-L) = 1, on aura

$$X = M \operatorname{fin} \Lambda' + (N \operatorname{fin} S - Q \operatorname{cof} S) \operatorname{fin} (S - L) + (N \operatorname{cof} S + Q \operatorname{fin} S)$$

donc

$$X - Y = M \operatorname{fin} A' + (N \operatorname{fin} S - Q \operatorname{cof} S) \operatorname{fin} (S - L)$$

$$\pi X = \pi M \operatorname{fin} A' + \pi (N \operatorname{fin} S - Q \operatorname{cof} S) \operatorname{fin} (S - L)$$

$$+ \pi (N \operatorname{cof} S + Q \operatorname{fin} S)$$

$$\omega Y = + \omega (N \operatorname{cof} S + Q \operatorname{fin} S)$$

donc

$$\pi X - \omega Y \equiv (M \ln \Lambda' + (N \ln S - Q \operatorname{col} S) \ln (S - L))\pi + (\pi - \omega) (N \operatorname{col} S + Q \operatorname{fin} S).$$

Faisant maintenant  $M = K \sin \zeta$ 

$$N \sin S - Q \cos S = K \cos \zeta$$

on aura

$$M^{2} + (N \operatorname{fin} S - Q \operatorname{cof} S)^{2} = K^{2}$$
or 
$$M^{2} + (N \operatorname{fin} S - Q \operatorname{cof} S)^{2} + (N \operatorname{cof} S + Q \operatorname{fin} S)^{2} = \mathbf{z}$$
donc

$$(N \operatorname{cof} S + Q \operatorname{fin} S)^{\circ} \equiv I - KK$$

d'où l'on voit que la valeur de K est renfermée entre les limites o & r.

Substituant ces valeurs dans l'équation §. 4., on aura

$$\delta^2 \longrightarrow 2m K(\pi - \omega) (\operatorname{fin} \Lambda' \cdot \operatorname{fin} \zeta + \operatorname{cof} \zeta \cdot \operatorname{fin} (S - L))$$

$$\equiv (R + r)^2 \longrightarrow m^2 (\pi - \omega)^2$$

$$+ m^{2} \left[ K \pi \left( \operatorname{fin} \Lambda' \cdot \operatorname{fin} \zeta + \operatorname{cof} \zeta \cdot \operatorname{fin} \left( S - L \right) \right) + (\pi - \omega) \left[ V \left( 1 - KK \right) \right]^{2}$$

ou bien en développant les termes:

$$\int_{0}^{2} - 2m K(\pi - \omega) \left( \operatorname{fin} \Lambda' \operatorname{fin} \zeta + \operatorname{fin} (S - L) \operatorname{cof} \zeta \right) = (R + r)^{2} - m^{2} (\pi - \omega)^{2} K^{2} + 2m^{2} K\pi (\pi - \omega) \times \left( \operatorname{fin} \Lambda' \operatorname{fin} \zeta + \operatorname{fin} (S - L) \operatorname{cof} \zeta \right) V (1 - KK) + m^{2} K^{2} \pi^{2} \left( \operatorname{fin} \Lambda' \operatorname{fin} \zeta + \operatorname{fin} (S - L) \operatorname{cof} \zeta \right)^{2}.$$

Donc négligeant les termes qui sont très-petits & faisant sin  $\Lambda' = \Lambda'$ , on aura enfin l'équation fort simple

$$\frac{\partial^2 - 2mK(\pi - \omega)(\Lambda' \operatorname{fin} \zeta + \operatorname{fin}(S - L) \operatorname{cof} \zeta)}{(R^2 + r)^2 - m^2 K^2(\pi - \omega)^2}$$

qui nous servira à trouver le moment de la vraie conjonction des astres.

Soit maintenant T le temps vrai de la conjonction vraie, t le temps de l'observation du commencement ou de la fin d'une éclipse de soleil; nous aurons T-t pour le temps qui doit s'écouler entre le commencement & la conjonction.

Soit enfin: H le mouvement horaire de la lune ou d'une planète en longitude.

h le mouvement horaire du soleil en longitude

l le mouvement horaire de la lune ou d'une planète en latitude, que je suppose boréale,

A la latitude de la lune au temps de la conjonction;

faisant 
$$T - z = x$$
, on aura

$$S - L = (H - h) x$$

$$\Lambda' = \Lambda - lx$$

& puisqu'en général

$$cof \delta = fin \lambda' \cdot fin \lambda' + cof \lambda' cof \lambda' cof (S-L)$$

on bien

$$cof \delta = cof(\Delta' - \lambda') - 2 cof \lambda' cof \Delta' fin  $\left(\frac{S - L}{2}\right)^2$$$

$$2 \sin \frac{\pi}{2} \delta^2 = 2 \sin \frac{\pi}{2} (\Delta' - \lambda')^2 + 2 \cos \lambda' \cos \Delta' \sin \left(\frac{S - L}{2}\right)^2$$

ou bien

$$\partial^2 = (\Lambda' - \lambda')^2 + \cos(\lambda') \cos(\Lambda') (S - L)^2$$

ou bien, puisque 
$$cof \lambda \equiv r cof \Lambda \equiv r$$
,

$$\delta^2 = (\Delta' - \lambda')^2 + (S - L)^2$$

c'est-à-dire

$$\delta^2 = (\Lambda - \lambda)^2 - 2(\Lambda - \lambda)lx + l^2x^2 + (H - h)^2x^2$$
ou bien

$$\delta^{2} = ((H-h)^{2} + l^{2}) x^{2} - 2 (\Delta - \lambda) lx + (\Delta - \lambda)^{2}$$
 & puisque  $\lambda = 0$ 

$$\delta^2 = ((H-h)^2 + l^2) x^2 - 2 \Lambda l x + \Lambda^4$$

ces valeurs étant substituées dans l'équation précédente, donnent

$$((H-h)^2 + l^2) x^2 - 2 \Lambda lx + \Lambda^2$$

$$-2 m K (\pi - \omega) ((H-h) \cot \zeta - l \sin \zeta) x$$

$$-2 m K (\pi - \omega) \Lambda \sin \zeta =$$

 $(R+r)^2 - m^2 K^2 (\pi - \omega^2)$ c'est-à-dire en faisant H - h = l tang  $\theta$ 

$$x^{2} - 2 \left(m \left(\pi - \omega\right) K \sin \left(\theta - \zeta\right) + \Lambda \cot \theta\right) \frac{x \sin \theta}{H - k}$$

$$\left((R + r)^{2} - m^{2} \left(\pi - \omega\right)^{2} K^{2} + 2 m K \Lambda \sin \zeta \left(\pi - \omega\right) - \Lambda^{2}\right) \frac{\sin \theta^{2}}{(H - h)^{2}}.$$

Il reste à trouver la valeur de  $K & \zeta$ . Pour cet effet j'observe que puisque

$$M^2 + N^2 + Q^2 = 1$$

chacune de ces quantités est moindre que l'unité; on peut donc supposer telle qu'on veut, égale au sinus ou au cosinus d'un certain angle. Supposant donc

$$M = cof A$$

OR

on aura

$$N^2 + Q^2 \equiv I - \cos A^2$$
  
donc  $Q^2 \equiv \sin A^2 - N^2$   
& faisant encore  $N \equiv \cos B$ , fin  $A$ 

on aura

$$Q^2 \equiv \operatorname{fin} A^2 - \operatorname{cof} B^2 \operatorname{fin} A^2$$
  
c'est-à-dire  $Q \equiv \operatorname{fin} A \cdot \operatorname{fin} B$ .

Or, puisque

$$M = \operatorname{cof} E \cdot \operatorname{fin} (p - \phi) - \operatorname{fin} E \cdot \operatorname{fin} P \cdot \operatorname{cof} (p - \phi)$$

fi on suppose

tang 
$$u \equiv \tan E \cdot \sin P$$
.

on aura

$$cof A = \frac{cof E \cdot fin (p - \phi - u)}{cof u}$$

& puisque 
$$N = cof P \cdot cof (p - \phi)$$

on aura

$$cof B \cdot fin A = cof P \cdot cof (p - \phi)$$
  
 $donc cof B = \frac{cof P \cdot cof (p - \phi)}{fin A}$ 

d'où l'on tire aisément la valeur de

$$Q \equiv \sin A \cdot \sin B$$
.

Nous avons donc

$$N \operatorname{fin} S = \operatorname{fin} A \cdot \operatorname{fin} S \operatorname{cof} B$$

$$Q \operatorname{cof} S \equiv \operatorname{fin} A \cdot \operatorname{fin} B \cdot \operatorname{cof} S$$
.

Donc 
$$N \operatorname{fin} S - Q \operatorname{cof} S = \operatorname{fin} A \operatorname{fin} (S - B)$$

&

$$N \cdot \cos S + Q \sin S = \sin A \cos (S - B)$$
.

Or, puisque

tang 
$$\zeta = \frac{M}{N \sin S - Q \cos S}$$

on aura

tang 
$$\langle \frac{\cot A}{\sin A, \sin (S - B)}$$

### 216 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

ou bien tang  $\zeta = \frac{\cot A}{\sin (S - B)}$ 

& par conséquent

 $K = \frac{\cot A}{\sin \zeta}.$ 

S. 9.

Quoique le calcul pour trouver les valeurs de K & de  $\zeta$  n'ait aucune difficulté, parce qu'il peut être expédié par des logarithmes; il y a cependant une autre méthode pour trouver les mêmes valeurs, qui a l'avantage qu'on n'est pas obligé de se servir de l'ascension droite du milieu du ciel. Cette méthode consiste à introduire la déclinaison du soleil. Car nommant cette déclinaison D, A & P étant l'ascension droite du soleil & du milieu du ciel, on sait que

d'où l'on tire aisément, à cause de

$$P \equiv A - (A - P),$$

après quelques transformations très-faciles,

$$M = \frac{\operatorname{cof} E}{\operatorname{cof} D} (\operatorname{cof} D. \operatorname{fin}(p - \phi) - \operatorname{fin} D \operatorname{cof}(A - P) \operatorname{cof}(p - \phi)$$

$$+ \frac{\operatorname{fin} E. \operatorname{cof} S}{\operatorname{cof} D} \operatorname{fin}(A - P) \operatorname{cof}(p - \phi)$$

$$N \operatorname{fin} S - Q \operatorname{cof} S = \frac{\operatorname{cof} E}{\operatorname{cof} D} \cdot \operatorname{fin}(A - P) \operatorname{cof}(p - \phi)$$

$$- \frac{\operatorname{fin} E. \operatorname{cof} S}{\operatorname{cof} D} (\operatorname{cof} D \operatorname{fin}(p - \phi) - \operatorname{fin} D. \operatorname{cof}(A - P) \operatorname{cof}(p - \phi))$$

ou bien faisant

$$col D \cdot lin(p-\phi) - lin D col(A-P) col(p-\phi) = \mathfrak{A}$$

$$lin(A-P) col(p-\phi) = \mathfrak{B}$$

$$M = \frac{2 \operatorname{cof} E + 2 \operatorname{fin} E \cdot \operatorname{cof} S}{\operatorname{cof} D}$$

$$N \operatorname{fin} S - Q \operatorname{cof} S = \frac{2 \operatorname{cof} E - 2 \operatorname{f} \operatorname{cof} S \cdot \operatorname{fin} E}{\operatorname{cof} D}.$$

Donc

tang 
$$\zeta = \frac{\frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{B}} + \operatorname{tang} E \cdot \operatorname{cof} S}{1 - \frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{B}} \operatorname{tang} E \cdot \operatorname{cof} S}$$
.

ou bien supposant  $\frac{24}{25}$  = tang  $\beta$ 

tang E . cof  $S = \tan \alpha$ .

tang 
$$\zeta = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta}$$

d'où l'on tire

$$\zeta = \alpha + \beta$$
.

Enfin si l'on fait

tang 
$$u \equiv \tan D \operatorname{cof}(A - P)$$

on aura

$$\mathfrak{A} = \frac{\operatorname{cof} D \cdot \operatorname{fin} (p - \phi - u)}{\operatorname{cof} u} =$$

$$\operatorname{cof} D \cdot \operatorname{fin} (p - \phi) - \operatorname{fin} D \cdot \operatorname{cof} (A - P) \operatorname{cof} (p - \phi)$$
.

Maintenant, puisque

$$M = \frac{2 \operatorname{cof} E + 2 \operatorname{fin} E \operatorname{cof} S}{\operatorname{cof} D}$$

$$N \operatorname{cof} S - Q \operatorname{cof} S = \frac{\Re \operatorname{cof} E - \Re \operatorname{fin} E \operatorname{cof} S}{\operatorname{cof} D}$$

nous avons

$$M^{2} + (N \operatorname{fin} S - Q \operatorname{cof} S)^{2} = (\mathfrak{A}^{2} + \mathfrak{B}^{2}) \cdot \times \frac{(\operatorname{cof} E^{2} + \operatorname{fin} E^{2} \operatorname{cof} S^{2})}{\operatorname{cof} P^{2}}$$

ou bien

$$M^{3} + (N \sin S - Q \cos S)^{3} = (\mathfrak{A}^{2} + \mathfrak{B}^{2})$$

$$\times \frac{(\operatorname{cef} B^{2} + \operatorname{fin} B^{2} - \operatorname{fin} E^{2} \operatorname{fin} S^{2})}{\operatorname{cof} D^{2}}$$

Ff 2

c'est-à-dire

$$K^2 = (\mathfrak{A}^2 + \mathfrak{B}^2) \left( \frac{1 - \sin E^2 \sin S^2}{\cos D^2} \right)$$

ou bien

$$K^2 \equiv (\mathfrak{A}^2 + \mathfrak{B}^2)$$

à cause de sin  $D = \sin S$ .  $\sin E$ 

donc

$$K^{2} = \mathfrak{B}^{2} \left(1 + \frac{\mathfrak{A}^{2}}{\mathfrak{R}^{2}}\right)$$

$$K^{2} = \mathfrak{B}^{2} \left(1 + \tan \beta^{2}\right)$$

d'où l'on tire enfin

$$K = \frac{20}{\cos \beta}$$

& en substituant la valeur de B.

$$K = \frac{\sin(A-P) \cos(p-\Phi)}{\cos\beta}.$$

On peut donc se servir de l'une ou de l'autre méthode pour calculer les valeurs de K & de  $\zeta$ . Si on choisit la première, on cherchera successivement les valeurs suivantes

1) tang 
$$u \equiv \tan E$$
. fin  $P$ 

2) cof 
$$A = \frac{\cos E \cdot \sin (p - \phi - u)}{\cos u}$$

3) cof 
$$B = \frac{\cos P \cdot \cos (p - \varphi)}{\sin A}$$

on aura

4) tang 
$$\zeta = \frac{\cot A}{\sin A \sin (S - B)}$$
  
5)  $K = \frac{\cot A}{\sin \zeta}$ .

5) 
$$K = \frac{\cot A}{\sin \zeta}$$
.

Si l'on préfère la seconde méthode, puisque P = A + 15t, on aura A - P = -15t,

on calculera les valeurs suivantes

1) fin 
$$D = \text{fin } E \cdot \text{fin } S$$

2) tang 
$$u \equiv \tan D \cdot \cos i \leq t$$

3) tang 
$$\beta = \frac{\cos D \cdot \sin (p - \phi - u)}{\cos u \sin (p - \phi)}$$

4) tang 
$$\alpha = \tan E \cdot \cos S$$

& on aura

$$\zeta = \alpha + \beta$$
.

6) 
$$K = -\frac{\sin i g}{\cos g} \cdot \cos (p - \phi)$$

Ces valeurs étant substituées dans l'équation §. 7., feront connoître le temps vrai de la conjonction.

Cette équation étant résolue par la méthode ordinaire, donne le temps de la conjonction

$$x = \frac{\sin \theta}{H - h} \left[ m \left( \pi - \omega \right) K \sin \left( \theta - \zeta \right) + \Lambda \cot \theta \right.$$

$$+ V \left( R + r + m \left( \pi - \omega \right) K \cot \left( \theta - \zeta \right) - \Lambda \sin \theta \right)$$

$$\times \left( R + r - m \left( \pi - \omega \right) K \cot \left( \theta - \zeta \right) + \Lambda \sin \theta \right) \right].$$

Cette formule donne deux valeurs de x, ou du temps de la conjonction. Mais on ne sera jamais embarrassé du choix qu'on doit faire du signe dans les lieux dont la longitude géographique est connue, parce qu'on sait à peu près le temps de la conjonction. Dans les lieux dont la longitude n'est pas connue, on peut se servir de dissérens moyens pour lever ces doutes, parmi lesquels le plus simple & le plus facile est d'observer la hauteur apparente de la lune. Mais si on peut observer le commencement & la sin d'une éclipse, on trouvera pour l'une & l'autre observation deux valeurs de x, ou du temps de la conjonction, en tout quatre, dont deux seront égales, & qui par consequent sont celles qui donnent la vraie valeur du temps de la conjonction.

# 235 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

J. 13.

Le calcul précédent suppose qu'on connoisse la longitude du soleil du temps de l'observation; ce qui arrive toujours, si la longitude des lieux est connue. Mais si elle n'est pas donnée, il faut chercher par une première opération le moment de la conjonction, en prenant pour la longitude du soleil du temps de l'observation, la longitude de cet astre du temps de la conjonction, qui est la même pour tous les lieux de la terre, & calculer la valeur de x. On aura alors la longitude du soleil du temps de l'observation, S - hx, qui ne différera que de quelques secondes de la vraie. Cette valeur étant trouvée, on recommencera le calcul, & on aura la valeur du temps de la conjonction aussi exactement qu'on peut le désirer.

Exemple.

Pour faire voir l'usage de cette méthode, je choisis l'observation de l'éclipse du soleil du 3<sup>me</sup> Juin de l'année 1769, faite par le célèbre Bradley au Cap Lézard. Le commencement sut observé à 18<sup>h</sup> 14'54". Voici les élémens du calcul. La latitude du cap corrigée par l'applatissement de la terre, ou

| <i>p</i>                        | $- \phi = 49^{\circ}$ | 40' 36"        |                    |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| la long. du ⊙                   | $S = 73^{\circ}$      | 51' 44"        | suivant les Tables |
| l'ascension droite du soleil    | = 72°                 | 29' 49"        |                    |
| d'où l'on tire                  | $P = 346^{\circ}$     | 13' 19"        | ,                  |
| l'ascension droite du milieu    |                       | ,              |                    |
| l'inclinaison de l'écliptique   | $E = 23^{\circ}$      | 28' 9"         |                    |
| la latitude de la lune du teni  | ps de la              |                | •                  |
| conjonction felon les Table     | s A =                 | <b>55' 48"</b> | boréale            |
| le demi-diamètre vrai de la lur |                       |                |                    |
| centre de la terre              | $R \equiv$            | 1.6' 44"       | . :                |
| le demi-diamètre du soleil      | r <u>—</u>            | 15' 47"        | •                  |
| la parallaxe horizontale sous   |                       |                |                    |
| teur                            | w ==                  | 61' 21",       | 7                  |
| la parallaxe du foleil          | • <u> </u>            | 8"             |                    |

```
le mouvement horaire de la lune en longitude

H = 37' 55"

le mouvement horaire du foleil h = 2' 23"

le mouvement horaire de la lune en latitude

l = - 3' 26",7

log. l = 95° 32' 36".

Nous avons donc

log tang E = 9,6376624
```

log tang P = 9,3768629 d'où l'on tire

log tang 
$$u = g$$
, 0145250  
donc  $u = - f$  5° 54′ 12″  
 $p - \phi - u = 55$ ° 34′ 48″  
fin  $(p - \phi - u) = g$ , 9164099  
log cof  $u = g$ , 9976907  
log cof  $E = g$ , 9625570  
log cof  $A = g$ , 8812762  
donc  $A = 40$ ° 27′ 52″  
log fin  $A = g$ , 8122286  
log cof  $P = g$ , 9873619  
log cof  $(p - \phi) = g$ , 8109721  
donc log cof  $B = g$ , 9861054  
 $B = 14$ ° 25′  
 $S - B = 59$ ° 26′ 44″  
donc log tang  $\zeta = 10$ , 1339756  
 $\zeta = 53$ ° 42′ 3″  
log fin  $\zeta = g$ , 9062964  
donc log to  $K = g$ , 9749798  
 $\delta - \zeta = 41$ ° 51′ 33″.

Nous avons donc

$$\log m (\pi - \omega) K \cos (\theta - \zeta) = 3,4110858$$
  
 $\log m (\pi - \omega) K \sin (\theta - \zeta) = 3,3630293$ 

$$m (\pi - \omega) K \cos(\theta - \xi) = 2576, 8''$$
 $m (\pi - \omega) K \sin(\theta - \xi) = 2307, 1''$ 
 $\Lambda \sin \theta = 2332'', 3$ 
 $\Lambda \cot \theta = 323'', 0$ 
 $R + \mu = 1951''.$ 

Donc, si l'on prend le signe +, ce qu'il faux dans le cas présent, on aux x = 1,765 i heures

& multipliant par 3600"

$$x = 1^{h} 45' 54''$$

ce qui, ajouté au temps de l'observation, donne la valeur approchée de la conjonction

20h 0' 48".

Correction du temps de la conjonction.

La valeur approchée de x nous donne la longitude du soleil

$$S = 73^{\circ} 47' 32''$$

l'ascension droite =  $72^{\circ} 25' 34''$ 

donc  $P = 346^{\circ} 9' 4''$ 

En continuant le calcul on trouve

d'où l'on tire

$$x = 1,7656$$

& le temps de la conjonction

qui ne diffère que de 2" du temps trouvé par le calcul précédent.

La

La fin de la même éclipse étant observée à

on aura

$$P = 12^{\circ} 49' 4''$$

$$u = 5^{\circ} 30' 6''$$

$$A = 50^{\circ} 2' 20''$$

$$B = 34^{\circ} 51' 44''$$

$$C = 52^{\circ} 50'$$

d'où l'on tire pour le temps de la conjonction

$$x = 2' 53''$$

& le temps vrai de la conjonction

Donc prenant un milieu, on aura le temps vrai de la conjonction vraie 20<sup>h</sup> o' 30".

# SECOND MÉMOIRE fur les Élémens de l'Orbite Solaire \*).

### PAR M. DE LAMBRE.

les élémens que j'ai donnés pour les Tables du Soleil, dans un Mémoire présenté à l'Académie en 1787, & imprimé dans le Volume de ses Mémoires pour 1785, avoient déjà un avantage marqué sur les Tables employées le plus généralement par les astronomes. Établis sur 314 observations de M. Maskelyne, jamais ils ne s'en écartoient de 15", tandis que l'erreur des Tables de Mayer alloit à plus de 23". Quelques tentatives que j'eusse pu faire, il ne m'avoit pas été possible d'approcher davantage des observations. Si les erreurs avoient suivi une marche moins réguliere, on auroit pu avec quelque vraisemblance les rejeter en grande partie sur les observations mêmes; mais l'accord de ces observations entr'elles sembloit prouver quelque imperfection dans la théorie, quelque inégalité inconnue, qui se compliquant avec celles du mouvement elliptique du Soleil, nous empêchoit de déterminer cellesci avec toute la précision nécessaire. M. de la Place, qui vient de rendre un si grand service à la théorie de Jupiter & de Saturne, a bien voulu s'occuper de ce qui manquoit encore à celle du Soleil. Avant lui on avoit négligé les effets dus à l'attraction de Mars, & ses recherches l'ont conduit à deux équations dont la somme peut aller à 6",7; elles se trouvoient à leur maximum dans quelques-unes des observations les plus décisives de toutes celles que j'avois employées dans mes premiers calculs, & devoient par conséquent affecter sensiblement mes résultats.

M. Clairaut donnoit deux termes à l'équation lunaire. Le second alloit à 3", 5; il avoit pour argumens l'anomalie moyenne du Soleil & l'élongation de la Lune. La période en étoit assez courte pour qu'il passat par tous les degrés possibles, tandis que les autres inégalités conservoient sensiblement la même valeur. Il étoit donc possible de reconnoître par les observations, sinon la valeur précise, au moins l'existence de cette petite équa-

<sup>7</sup> V. le premier Mémoire, Vol. de 1785. p. 291.

tion. De 173 observations dans lesquelles l'effet pouvoit en être sensible, 61 paroissoient favoriser l'admission de la petite inégalité. Mais 112, & les plus concluantes, s'y opposoient. Je remarquois même que dans presque toutes les grandes erreurs de mes Tables cette équation se trouvoit à peu près au maximum, & je concluois à ne point l'admettre, à moins que la théorie ne l'exigeât bien impérieusement; or suivant M. de la Place la théorie s'y resuse, & j'ai pu en débarrasser mes Tables, qu'elle rendoit à la fois plus incommodes & moins exactes.

Quant au terme principal de l'équation lunaire, après avoir inutilement tenté d'en déterminer la valeur précise d'après les observations, je l'avois fait de 8" comme Mayer. M. de la Place le réduit à 6", & cette quantité surpasse encore de 0", 5 celle que donne M. le Monnier p. 106 de son Astronomie Nautique lunaire.

l'avois trouvé par les observations 10' à 11" pour le maximum de l'équation de Vénus; suivant M. de la Place il est de 9",7.

M. Clairaut donnoit encore à l'équation de Jupiter deux termes dépendans de l'excentricité de l'orbite terrestre; je les avois négligés dans mes premieres Tables; M. de la Place les rejette également & il ne fait qu'un changement léger au terme principal.

Mayer fesoit la nutation en longitude de 18", 0, c'est à dire qu'il supposoit 9", 6 pour le déplacement du pôle, au lieu de 9" que l'on admet assez généralement. Il avoit fait cette augmentation pour satisfaire à la théorie, qui, disoit-il, n'étoit point contredite en cela par les observations, (Tab. de Mayer p. 54. édit. de Londres.) M. de la Place assure que la théorie n'exige aucunement cette augmentation; ainsi je sais la nutation en longitude de 16", 8 comme l'Abbé de la Caille.

Toutes ces nouvelles équations supposent 50" pour la diminution séculaire de l'obliquité de l'écliptique. Mais dans le calcul des observations de M. Maskelyne j'avois fait cette diminution de  $\frac{1}{3}$  de seconde par an; il en résulte pour toutes les longitudes observées, contenues dans mon premier Mémoire, une petite correction dont j'avois dès-lors donné la formule, en remarquant qu'elle diminuoit les erreurs de mes Tables. J'avois en outre supposé 23°. 28'. 18" pour l'obliquité moyenne en 1750; mais suivant les observations de la Caille & Mayer elle étoit de 1" plus forte. Ces deux causes combinées me portent à diminuer de 4" l'obliquité que j'avois supposée en 1780, & la correction des longitudes observées sera — 4" tang. obliq. sin 2. longit. © = — 0", 9 sin 2 ©; c'est sur cette formule que j'ai calculé la Table suivante, qui peut sans erreur sensible servir depuis 1775 jusqu'en 1785, c'est à dire pour tout l'intervalle qu'embrassent les observations.

Table de correction pour les 314 longitudes observées, contenues dans le Mémoire sur la Théorie du Soleil.

Argument, Longitude vraie du Soleil.

| D         | o. VI. |        |          |     |
|-----------|--------|--------|----------|-----|
| 1         |        |        |          |     |
| 0         | 0".0   | 0".7   | 0".7     | 30  |
| 5         | 0. 2   | o. 8   | 0.7      | 25  |
| 10        | 0.3    | 0.9    | 0.6      | 20  |
| 15        | 0. 4   | 0. 9   | 0.4      | 15  |
| 20        | 0.6    | 0.9    | 0.3      | IO  |
| 25        | 0.7    | 0.8    | 0.2      | 5   |
| 30        | 0.7    | 0.7    | 0. 0     | . 0 |
|           | +      | +      | +        |     |
| <u>L.</u> | V. XI. | IV. X. | III. IX. | D   |

En réunissant toutes ces dissérences on trouve une somme de 14". Il est vrai que presque toujours les diverses quantités qui la composent se compenseront en grande partie; mais leur esset pouvant encore être assez considérable pour avoir affecté mes élémens elliptiques du Soleil, j'ai cru devoir tout recommencer. Pour cela, parmi les 314 observations de M. Maskelyne, j'en ai choisi 100; moitié vers les apsides & moitié vers les moyennes distances; & substituant les perturbations calculées par M. de la Place à celle des Tables de Mayer, j'ai de nouveau cherché les corrections que demandoit la partie elliptique de ces mêmes Tables. Ayant ainsi formé cent équations de condition, & les ayant combinées de la façon la plus avantageuse, je trouvai que dans les Tables de Mayer la longitude moyenne du Soleil en 1780 étoit trop forte de 6",626 & l'apogée trop avancé de 1'.49", & qu'il falloit diminuer la plus grande équation de 1",0895. Ces corrections disséroient de 0",374; 1'. 18"; & 2",78 de celles qui résultoient de mes précédentes recherches.

Au moyen de ces corrections l'erreur des Tables ne passoit jamais 10", & la somme des erreurs, divisée par le nombre des observations, donnoit 3",333 pour erreur moyenne. Satisfait de cette exactitude, plus grande d'un tiers que celle de mes premieres Tables, je m'empressai d'en construire de nouvelles. J'y sis entrer les perturbations calculées par M. de la Place, avec la diminution d'excentricité, dont il a su tirer un parti si avantageux pour expliquer l'accélération de la Lune.

Il nous restoit encore à déterminer un élément bien essentiel; le mouvement séculaire du Soleil. Mais cet objet ayant été traité nouvellement & avec le plus grand soin par M. de la Lande dans un Mémoire couronné à Copenhague, & imprimé parmi ceux de l'Académie royale des sciences de Paris pour l'année 1782, j'ai cru n'avoir rien de mieux à faire que d'adopter le résultat d'un travail aussi complet, & j'ai supposé 46.0" pour le mouvement séculaire de la longitude moyenne du Soleil. C'est aussi la quantité à laquelle s'est arrêté M. le Monnier dans les Tables de son Astronomie Nautique lunaire.

L'effet de la variation d'excentricité & la petite différence qui se trouve entre les Tables modernes sur le mouvement séculaire, étoient à peine sen-sibles dans un espace de dix ans. Cependant, pour ne rien négliger volontairement, j'ai employé dans toutes les recherches précédentes le même mouvement de 46.0" & la diminution de l'équation du centre de 18", §

par fiecle.

Cette diminution fait naître une petite difficulté, qu'il est bon d'éclaireir. L'Abbé de la Caille dans ses Tables, qui se rapportent à peu près à 1750, donne 1°. 55'-31", 6 pour la plus grande équation; Mayer n'y trouvoit rien à changer en 1756. Je la trouve plus foible de 1" seulement en Elle devroit pourtant avoir diminué de près de 6" dans cet intervalle. Ces deux grands astronomes se sont-ils trompés de près de 5" dans le même sens sur la plus grande équation qu'ils avoient soigneusement examinée? Ce qui vient de m'arriver prouve la possibilité de cette erreur. Dans mon premier Mémoire je fesois la plus grande équation de 2", 78 plus forte qu'aujourd'hui, quoique j'eusse employé les mêmes observations, ou du moins la plus grande partie. Cette différence étoit produite par celle des perturbations; il n'est pas étonnant qu'avec des perturbations plus différentes encore, & des observations moins nombreuses, l'erreur de l'équation du centre ait été à près de 5". Pour ne laisser aucun doute à ce sujet j'ai comparé mes nouvelles Tables aux 200 observations de la Caille & de Mayer, & pour commencer par celles de Mayer, je dirai que je les ai trouvées representées par les Tables nouvelles beaucoup mieux que par les précédentes & que par celles mêmes de Mayer; elles le seroient encore mieux si l'on retranchoit 1", 85 de l'époque de 1756, ou si l'on ajoutoit 8" au mouvement séculaire.

Les observations de la Caille confirment également l'avantage qu'ont les nouveaux élémens sur ceux de mon premier Mémoire; cependant les Tables de la Caille paroîtroient ici mériter la préférence; mais pour l'assurer aux miennes, il suffiroit d'ajouter 4",8 à l'époque de 1750, ou de réduire le mouvement séculaire à 45'. 44"; alors la somme de mes erreurs en 144 observations seroit de 813",6, au lieu qu'elle est de 860",4 suivant l'Abbé de la Caille.

Digitized by Google

Il résulte de ces calculs, qu'en supposant l'excentricité variable, on peut représenter les observations de la Caille & de Mayer avec plus de précision qu'ils n'ont fait eux-mêmes en s'assujetissant à leurs propres observations uniquement, & que par conséquent elles ne peuvent former aucune objection ségitime contre une variation dont la nécessité est si bien établie par la théorie.

J'ai dit que les observations de Mayer paroissent supposer un mouvement séculaire de 46'. 8". & celles de la Caille un mouvement de 45'. 44" seulement. Le milieu seroit 45'. 56". Mais si nous songeons que les observations de Mayer ne sont au nombre que de 56 & celles de la Caille au nombre ") de 144, le mouvement séculaire nous paroîtra 45'. 54", 36. Enfin si nous considérons que l'époque moyenne des observations de la Caille est plus éloignée de 6 ans que celle de Mayer, & un peu moins insuffisante par conséquent pour donner le mouvement séculaire, nous aurons pour ce mouvement 45'. 53", 23. Tout cela s'éloigne peu du mouvement établi par la Caille, & si s'on vouloit s'en tenir à ce mouvement de la Caille, il faudroit à mes époques une correction de 0", 044 par an, laquelle seroit nulle en 1780.

Remarquons en passant que d'après cette hypothese le mouvement séculaire des Tables de Mayer est trop fort de 27", & que j'ai trouvé à 1 ou 2" près la même correction à faire à son mouvement séculaire de la Lune. Mayer n'a donné aucun éclaircissement sur la maniere dont il a calculé ses Tables & par conséquent nous ne pouvons faire que des conjectures vagues sur la cause qui a pu produire cette parité d'erreur. Tout ce qu'il dit à ce sujet, c'est que les mouvemens séculaires de ses Tables supposent 1°.23'.50" pour la précession des Équinoxes, à laquelle ou ne pourra faire aucun changement, sans en faire un pareil à ses deux mouvemens séculaires. Ainsi en réduisant, comme nous sesons, la précession à 1°.23'.45", nous devons, pour être conséquens, retrancher 5" des mouvemens séculaires de Mayer. (Tabl. de Mayer p. 52. Édition de Londres.)

Toutes ces comparaisons m'ont conduit à une étude plus approsondie du livre vraiment précieux où l'Abbé de la Caille a établi les fondemens de l'Astronomie; & cette étude n'a fait qu'ajouter à mon admiration pour ce grand astronome, dans le tems même que je m'occupois à infirmer ou modifier quelques-uns des résultats de ses immenses travaux: & je me suis fait

\*) C'est ici le lieu d'avertir qu'en transcrivant ses observations à la suite de ses Tables solaires p. 26. & dans les Mémoires de l'Académie pour 1757, l'Abbé de la Caille a laissé échapper une faute d'impression; les cinq observations qui suivent celles du 5 Avril 1752, sont du mois de Juin, & l'on a oublié le mot Juin. Cette erreur ne se trouve pas dans l'ouvrage original, qui est le livre des Fondemens de l'Astronomie.

cette question: comment des observations faites avec tant de soin donnentelles pourtant pour les erreurs des Tables du Soleil des quantités quelquefois si discordantes du jour au lendemain? (Ces inégalités se trouvent aussi dans les observations de Mayer.) Soupçonnant quelque erreur dans celles qui s'écartent le plus des autres, je les ai revues & réduites avec le plus grand scrupule. Chaque hauteur, prise séparément avec sa correspondante, donne la même quantité pour la culmination; toutes les réductions sont de la plus grande exactitude. Il y a erreur cependant, à quoi peut-elle tenir? Je crois que c'est aux irrégularités de l'horloge; & de la vient sans doute la supériorité des observations de M. Maskelyne. L'excellence de sa lunette lui permet d'observer les étoites à peu de distance du midi. Pai choisi, autant que je l'ai pu, deux étoiles, dont l'une passat peu de tems avant le soleil, & l'autre peu de tems après, observant surtout que l'une fût plus haute & l'autre plus basse, pour n'avoir à craindre aucune espece d'erreur. Les inégalités de l'horloge étoient insensibles ou se compensoient. Peut-on espérer cet avantage de la méthode des hauteurs correspondantes, qui suppose un mouvement absolument uniforme, depuis 8 à 9 heures du matin que commencent les observations du soleil, jusqu'à minuit que finissent celles de l'étoile unique à laquelle l'Abbé de la Caille comparoit le soleil. Du 15 au 16 Mars 1747, par exemple, l'erreur des Tables varie de 24"; depuis la premiere hauteur du soleil jusqu'à la derniere de l'étoile, l'intervalle est de 13½ heures le premier jour & de 16 heures le lendemain. La Caille remarque lui-même que le froid augmentant, accéléroit sensiblement le mouvement de l'horloge. Or il y a peu d'apparence que l'augmentation du froid & ses effets sur l'horloge aient été les mêmes pendant le jour & pendant la nuit, & la différence d'ascension droite, déduite de l'observation, doit être affectée de cette irrégularité. Supposons en effet que dans le milieu du jour le froid n'ait pas augmenté & que son effet sur l'horloge n'ait commencé à être sensible que dans la nuit, comme il est assez probable, l'accélération de l'horloge, répartie également sur les 24 heures, aura fait trouver trop petite la différence d'ascension droite réduite en degrés; & comme elle étoit soustractive, l'ascension droite du soleil aura paru plus grande & la longitude calculée trop petite. D'ailleurs, quand le froid augmenteroit par degrés égaux en tems égaux, il ne s'ensuivroit nullement que la somme des accélérations de la pendule fût proportionnelle aux tems. J'ai reconnu qu'il y a lieu à des remarques semblables toutes les fois que l'erreur des Tables est un peu forte, ou qu'elle procede irrégulierement, & je ne doute pas qu'il n'en soit de même des observations de Mayer; mais comme elles ne sont pas imprimées, il est impossible de s'en assurer. Il avoit pourtant cherché à prévenir cet inconvénient, & il dit dans la préface de son catalogue d'étoiles,

(Oper. ined. p. 45.) qu'il avoit deux pendules qu'il comparoit fréquemment dans l'intervalle de ses observations, asin d'en reconnoître les moindres irrégularités. Mais si les changemens de température affectoient également

les deux pendules, que devenoit cette vérification?

En annonçant aux astronomes des Tables plus précises, c'est leur annoncer aussi des calculs plus longs & plus compliqués. J'ai tâché de diminuer, autant qu'il m'a été possible, cet inconvénient inévitable; & je ne crois pas que ceux qui emploient les Tables de la Caille, s'ils adoptent les miennes, aient beaucoup à regretter pour la briéveté. J'aurois désiré que toutes les équations sussent toujours additives; mais la crainte de rendre mes Tables trop volumineuses m'a retenu. Tous mes argumens sont exprimés en milliemes parties du cercle comme ceux de Mayer, ce qui ne m'a pas empêché de les recalculer tous en entier. Ces nouveaux calculs m'ont fait reconnoître quelques sautes dans les Tables de Mayer, Édition de Londres: en vaici la liste.

- Page VI année 500 arg. IV. 387 lifez 337 1 année 1300 arg. III. 381. -- Page IX. 1701 arg. I. 596 696 1784 arg. L Page XII. 393 292 Page XVI. 18 Août arg. L. 788... 789

L'erreur de l'argument L en 1784 m'a cause une grande perte de tems. De mes cent équations de condition 21 portoient sur des observations faites en 1784; 100 parties d'erreur sur l'argument lunaire peuvent produire 3", 5 fur la longitude du soleil, & telle étoit à peu près l'inexactitude de la cinquieme partie de mes équations. Les élémens elliptiques rapportés ci-dessus, & qui m'ont servi pour toutes les discussions dont je viens de donner le précis, avoient sans doute une partie de cette erreur, & je ne savois plus quelle pouvoit être au juste la précision des Tables que je venois de construire. Pour lever cette incertitude, je pris le parti le plus sûr, mais le plus long; c'étoit de comparer directement les nouvelles Tables aux cent observations sur lesquelles elles auroient été véritablement fondées sans la faute d'impression que je venois de découvrir trop tard dans les Tables de Mayer. Voici ces équations, qui feront connoître la précision de mes Tables corrigées & non corrigées. La colonne qui suit celle de zéro, contient l'excès des longitudes calculées par les Tables non corrigées; x est la correction de l'époque de la longitude moyenne pour 1780; y le double de la correction de l'excentricité réduite en secondes; enfin la correction d'apogée =

2. excentricité + x. La derniere colonne montre l'excès des loilgitudes calculées par les Tables corrigées; & ces nombres ont été trouvés en subflituant tuant dans les cent équations les valeurs de x, y & z trouvées par la résolution de ces mêmes équations.

|              |                     |                     |   | Équations de co |          |      |          |     |     | diti | o <b>p.</b> | Apsides. |   |    |                | Erreurs des Tables<br>corrigées. |                   |  |
|--------------|---------------------|---------------------|---|-----------------|----------|------|----------|-----|-----|------|-------------|----------|---|----|----------------|----------------------------------|-------------------|--|
| 1775         | I                   | Janvier             | 0 | =               |          | o",  | 2 -      | + = | : + | 0.   | 03257       | y        | _ | 0. | 99947          | 7                                | - o",6            |  |
| •••          | 2                   |                     | 0 | =               | +        | 0,   | <b>.</b> | + x | +   | 0.   | 04979       | y        | _ | ٥. | 99876          | 1                                | + 0, 8            |  |
|              | 3                   | • •                 | 0 | =               | +        | 2,   | ļ ' -    | + = | +   | 0.   | 06694       | y        |   | ٥. | 99776          | 7                                | + 2, 8            |  |
|              | 4                   |                     | 0 | =               | _        | 1,   | •        | + = | +   | 0.   | 08410       | y        | - | 0. | 99645          | 7                                | - I, O            |  |
|              | 2 I                 | Juin                | 0 | =               | +        | 0, ( |          | •   | •   |      |             | -        | - |    | 98600          | ٠,                               | <b>— 0, 6</b>     |  |
|              | 22                  |                     | 0 | =               | +        | I,   |          | -   | _   |      |             | -        |   |    | 98872          | - 1                              | + 0, 7            |  |
|              | 25                  |                     |   | =               | +        | 0,   | •        | •   | •   |      |             | _        | - |    | 99513          | ٠,                               | 0, 8              |  |
|              | 26                  | • •                 |   | =               | +        | 2,   |          | •   | -   |      |             | _        | - |    | 99648          | ٠,                               | + 1, 5            |  |
|              | 27                  | - 4                 |   | =               | •        | 5.   |          | •   | -   |      | •           | -        | - |    | 99793          | - 1                              | + 4, 7,           |  |
|              | 30                  | <br>Luillee         | 0 | =               |          | 2,   |          | -   | -   |      | -           | -        | - |    | 99992          | - 1                              | <del>-</del> 3, 3 |  |
|              | 1                   | Juillet             | 0 | =               | •        | 2, ( |          | •   |     |      |             | _        |   |    | 99999<br>99925 | ٠,                               | + I, 4<br>2, 1    |  |
|              | 3                   | Décembre            |   |                 |          | 5, 1 | •        | -   |     |      |             | -        |   |    | 99832          | -                                | <del>- 4, 7</del> |  |
|              | 30                  |                     |   | =               |          | 2,   |          |     |     |      |             |          |   |    | 99998          |                                  | 2, 4              |  |
|              | 31                  |                     |   |                 |          | 7, 8 |          |     |     |      |             |          |   |    | 99994          |                                  | <b>-</b> 7, 4     |  |
| 1776         | •                   | Juin                |   | =               |          | 5, 7 |          |     |     |      |             |          |   |    | 99985          |                                  | + 4, 5            |  |
| -,,          | 30                  |                     |   | =               | _        | 7,   |          |     |     |      |             |          |   |    | 00000          |                                  | + 6, 5            |  |
|              | 28                  | Décembre            | 0 | =               | -        | 4,   |          |     |     |      |             |          |   |    | 99961          |                                  | + 4, 7            |  |
|              | 31                  |                     | 0 | =               | +        | 4,   |          | + = | +   | 0.   | 02372       | y        | _ | 0. | 99972          | 7                                | + 4, 8            |  |
| ¥777         | 28                  | Juin                | 0 | =               | <u> </u> | I, C |          | •   | -   |      | •           | _        | - |    | 99925          | •                                | - 2, 2            |  |
|              | 30                  | • •                 |   | =               | +        | 5,   |          |     |     |      |             | _        |   |    | 99999          | - 1                              | + 4, 0            |  |
| •            |                     | Décembre            |   |                 | +        | 5, 9 |          |     |     |      |             | -        |   |    | 99947          | 7                                | + 6, 3            |  |
| <b>1778</b>  | _                   | Juin                |   | =               |          | 5,   |          | -   |     |      | 07769       | _        |   |    |                | 7                                | + 3, 8            |  |
|              | 28                  |                     |   | =               |          | 3,   |          |     |     |      | 04333       | -        |   |    |                | 7                                | + 1, 9            |  |
|              | 29                  | Disambas            |   | =               |          | 0, 3 |          | -   |     |      | _           | -        |   |    | 99966          | -                                | - 0, 9            |  |
|              |                     | Décembre            |   |                 |          | 6,   |          | -   |     |      |             | _        |   |    | 99745          | - 1                              | + 7, 1            |  |
| 1779         |                     | Juillet<br>Décembre |   | =               |          | 2, 2 |          |     |     |      |             |          |   |    | 99999<br>99995 |                                  | - 3, 4<br>- 1, 1  |  |
| 1780         |                     |                     |   | =               |          | I,   |          |     |     |      |             |          |   |    | 99993          |                                  | + 0, 5            |  |
| 1780         | 30                  |                     |   | =               | -        | 4,   |          |     |     |      |             |          |   |    | 00000          |                                  | + 3, 4            |  |
|              |                     | Décembre            |   |                 | ÷        | 3, ! |          |     |     |      | 00567       |          |   |    |                |                                  | + 3, 9            |  |
| 478I         | •                   |                     |   | =               | ÷        | 0,   |          |     |     |      | 02240       |          |   |    |                | 1                                | <del>-</del> 0, 9 |  |
| -, •         | 30                  |                     |   | =               | +        | 2,   | _        | -   | -   |      | 00519       | -        | _ |    |                | 1                                | + I, 2            |  |
|              |                     | Décembre            | 0 | =               | _        | 2, ( | · -      | + = | +   | 0.   | 00117       | y        | _ | ı. | 00000          | 7                                | <b>— 1, 6</b>     |  |
| 1782         | 27                  |                     |   |                 |          |      |          |     |     |      |             |          |   |    | 99812          |                                  | <del></del> 3, 0  |  |
|              | 28                  |                     |   |                 |          |      |          |     |     |      |             |          |   |    |                |                                  | <b>—</b> 2, 8     |  |
|              |                     | Décembre            |   |                 |          |      |          |     |     |      |             |          |   |    |                |                                  | <b>—</b> 4, 3     |  |
| <b>17-83</b> | I                   | Juillet             | 0 | =               | +        | 4,   | 4 -      | + * |     | 0.   | 00304       | y        | + | ı. | 00000          | 3                                | + 3, 2            |  |
|              |                     | Décembre            |   |                 |          |      |          |     |     |      |             |          |   |    |                |                                  | — I, 6            |  |
| <b>₹784</b>  | 5                   | Janvier             | 0 | =               | _        | 9, 9 |          | + = | +   | 0.   | 09532       | y        |   |    |                | ξ ι                              | 8, 8              |  |
| No           | Nouv. Mem. 1786. Hh |                     |   |                 |          |      |          |     |     |      |             |          |   |    |                |                                  |                   |  |

Equations de condition.

```
corrigées.
                   + 3'', 4 + x + 0.08735 y + 0.99618 z
1784 25 Juin
                = - 1, 7 + x - 0. 05016 y + 0. 99874 7
                   + 4, 1 + s - 0, 08450 y + 0, 99642 z
                                                           + 2, 9
                   +7,9+x-0.10163 y+0.99482 z
                                                          + 6, 7
                   + 5, 8 + x - 0.30010 y - 0.95389 7
                = + 4, 2 + x - 0.25046 y - 0.96811 ?
    15
              0 = + 8, 0 + x - 0.14939 y - 0.98878 {...}
    .21
                                                          + 8, 4
   22
              0 = +9, 9 + x - 0.13236 y - 0.99120 7
              0 = +7, 3 + x - 0.11528 y - 0.99334 
                                                           + 7, 7
              0 = + 1, 5 + x - 0.02947 y - 0.99957 {:}
    28
                       Moyennes distances.
3775 20 Mars
                   + o'', o + z + o. 98077 y - o. 19516 z
                                                           + 0",1
              0 =
              0 = + 1, 7 + x + 0.99187 y - 0.12729 
                                                           + 1,7
                   + 1, 9 + x + 0.99997.y - 0.00727 7
                                                           + I, 8
              0 = + 0, 5 + x + 0,99963 y + 0.02715 
     2 Avril
                                                           十 0, 4
               0 = -2, 3 + x + 0, 99902 y + 0, 04430 7
                                                           — 2, 2
    23 Septemb. 0 = -5, 4 + x - 0. 99264 y + 0. 12114 z
                                                           --- 6, 2
              0 = + 1, 2 + x - 0.99457 y + 0.10384 
                                                           十 0, 4
                   + 1, 2 + x - 0.99987 y - 0.016147
      I Octobre
              0 =
                                                           十 0,5
                                                           <del>-</del> 8, 4
              0 = -7, 7 + x - 0.99773 y - 0.06739 7
              0 = -4, 8 + x - 0.99639 y - 0.08484 7
                                                            – 5, <del>$</del>
1776 31 Mars
              0 = -5, 6 + x + 0, 99999 y + 0, 00548 z
                                                           — 5, 7
      2 Avril
              0 = -1, 5 + x + 0.99922 y + 0.03984 
                                                           — 1, 6
     30 Sept.
              0 = +2, 6 + x - 0.99993 y - 0.01164 7
                                                           + 1, 9
      1 Octobre o =
                   + 2, 7 + x - 0.99894 y - 0.04604 z
                                                           + 2, 0
              0 = -0, 6 + x + 1.00000 y + 0.00097 z
1777 31 Mars
                                                           -- 0, 7
     1 Avril
              0 = -2, 7 + x + 0. 99983 y + 0. 01818 7
                                                           -- 2. 8
              0 = +9, 2 + x - 0.99993 y - 0.00718 z
                                                           + 8, 5
    30 Sept.
    -2 Octobre 0 = +3, 8 + x - 0, 99914 y - 0, 04154 z
                                                           + 3, I
1778 27 Mars
              0 = +4,3 + x + 0.99738 y - 0.07222 z
              0 = + 1, 6 + x + 0.99984 y - 0.01833 7
    31
                                                           + 1, 5
                                                          + 0, 6
      2 Avril
              0 = + 0, 7 + x + 0.99952 x + 0.03090 7
                                                           + 4,53
    2'9 Sept.
              0 = +5, 0 + x - 0; 99989 y + 0, 01450 z
    30 :- -
              0 = +2, 2 + x - 1.00000 y - 0.0026g
                                                           + 1,5
    1 Octobre 0 = +5, 1 + x - 0, 99980 y - 0, 01988 z
                                                           + 4, 3
1779 30 Mars
              0 = -2, 6 + x + 0. 99968 y - 0. 02516 z
                                                           — 2, 7
              0 = -0, 6 + x + 0.99997 y - 0.008007
                                                           - 0, 7
    -3 T
1780 27
              0 = + 1, 4 + x + 0.99795 y - 0.05408 z
                                                           + 1, 4
              0 = -1, 8 + e + 0.99992 y - 0.01241 
                                                             4, 19
              0 = -9, 4 + x - 0.99833 y + 0.05782 z
" Octobre 0 = -7, 9 + x - 0, 99897 y = 0, 04531 z_1
```

. Pereurs des Tables

Apfides.

```
Erreurs des Tables
          Equations de condition.
                                         Apsides.
                                                           corrigées.
1781 28 Mars
             0 = -3'', 1 + x + 0.99868 y - 0.05132 {
                                                             — 3";T"
30 - -
               0 = -2, 1 + x + 0. 99986 y - 0. 01694 7
                                                             -- 2, 2
    .28 Sept.
               0 = +3,7 + x - 0.99961 y + 0.02797 z
                                                             + 3, 0
               0 = + 1, 8 + x - 0.99994 y + 0.01076 z
                                                             + 1,0,
1782 31 Mars
               0 = -3, 6 + x + 0, 99997 y - 0, 00422 7
                                                            4, 3
    28 Sept.
               0 = -3, 6 + x - 0, 99947 y + 0, 03243 z
                                                            — 4, 3
     29 - -
               0 = -3, 6 + x - 1. 00000 y - 0. 00194 z
                                                            -- 4, 3
1783 29 Mars
               0 = -4, 4 + x + 0.99907 y - 0.04311 7
                                                             <del>--</del> 4, 5
     2 Avril
              0 = -7, 9 + x + 0, 99967 y + 0, 02567 z
                                                            — 8, 0
    30 Sept.
               0^{\circ} = -0, 3 + x - 1. 00000 y + 0. 00252 7
                                                            — I, 0
     I Octobre 0 = + 0, I + z - 0, 99989 y - 0. 01466 z
                                                            -- 0, 6
              0 = +1, 7 + x + 0.98290 y - 0.18413 
1784 20 Mars
                                                             + 1, 6
    22
              0 = +3, 5 + x + 0.98866 y - 0.15023 z
                                                             + 3, 4
              0 = + 0, 8 + x + 0.99109 y - 0.13319 
                                                            + 0, 8
              0 = +2, 3 + x + 0. 99999 y + 0. 00401 7
                                                             + 2, 2
    25 Sept.
              0 = -3, 6 + x - 0, 99713 y + 0, 07545 z
              0 = +2, 3 + x - 0.99995 y - 0.01023 z
                                                             +1,6
     1 Octobre 0 = +2, 1 + x - 0. 99352 y - 0. 02767 z
                                                             + I, 4
              0 = -0, 6 + x - 0.99688 y - 0.07889 z
                                                            — 1, 3
              0 = + 1, 7 + x - 0.99538 y - 0.09597 { | }
                      0'', 656 + x - 0.002274 y + 0.300864 z
       (A) \dots \circ =
       (B) \dots o = -16'', 2
                                     +49.88887 y - 0.790980 z
       (C) ... 0 = 37'', 0 + 4x + 1.65983 y + 49.812520 z
       (-4A) \circ = -2^{y},624 - 4x + 0.009096 y - 1.203456 z
(D) = (C - 4A) \circ =
                       34", 376
                                     + 1.668926 y + 48.609064 z
       (E) \ldots 0 = -0^{\prime\prime}, 32473 + y - 0.002534
       (F) \dots \circ = + 2'', \circ 5980 + y + 2.9126 \cdot \xi
       (G) \cdot \cdot \cdot \circ = 2.38453 + 2.915134 
               \xi = -\frac{2.38453}{2.915134} = -0'',81798
               y = + 0'', 3227 x = -0'', 4092
       Correction d'apogée = -24'', 34 - 0'', 41 = -24'', 75.
```

La somme des 100 équations de condition, divisée par 100, donne l'équation (A). Je change tous les signes dans les équations des moyennes distances dans lesquelles y a un coëfficient négatif, & la somme de ces 50 équations est l'équation (B), dans laquelle les x ont disparu.

L'équation (C) se forme d'une maniere analogue de toutes les équations des apsides, en considérant le coefficient de 7. L'équation (C) renserine encore 4x, parce que les ? possesse n'étoient pas en même nombre.

De l'équation (C) retranchez (4A), le refle D ne contiendra plus d'x. Divisez (B) & (D) par le coefficient respectif de y, & vous aurez (G); après quoi vous aurez aisément les valeurs des trois inconnues.

La valeur de x nous montre qu'il faut encore diminuer de 0", 4092 la longitude moyenne de Mayer en 1780. Je l'avois déjà diminuée de 6", 626, total 7", 0352; dans mon premier Mémoire je fesois cette correction de 7", 0.

La valeur de 7 montre qu'il faut diminuer de 24", 75 le lieu de l'apogée en 1780; je l'avois déjà diminué de 1'. 48", 8; total 2'. 13", 6: au lieu de 3'. 7" que je donnois dans mon premier Mémoire, où je trouvois aussi, d'après les observations, 63" environ pour le mouvement annuel de l'apogée. D'après ces dernieres corrections ce mouvement annuel paroîtroit un peu plus fort. M. de la Place trouve 62", 15 par la théorie & je préfere cette quantité à celles que l'on tire d'observations ou trop grossieres ou trop modernes pour déterminer un élément aussi délicat.

Les corrections de longitude & d'apogée étoient bien faciles & je les ai exécutées; celle de l'équation de l'orbite étoit longue & fastidieuse; mais il y a un moyen bien simple de l'éluder, si l'on ne veut pas la négliger; ce qui se pourroit fort bien, vu la petitesse dont elle est. À raison de 18", 8 par siecle, o", 3227 répondent à 1,74 an, Ma Table d'équation étoit calculée pour l'an 1800. D'après la correction elle se rapporte véritablement à l'an 1801,74; il sussit donc de prendre la distance à cette derniere époque dans le calcul de la variation séculaire, & la petite erreur sera corrigée.

La différence de mes Tables corrigées à celles qui ne le sont pas est donc tout au plus de 1",4, & tout ce que nous avons rapporté ci-dessus au sujet des observations de la Caille & de Mayer subsisse, à peu de chose près; & s'il y a une petite différence, elle doit être à l'avantage des Tables corri-

gées, & je n'ai pas jugé à propos de recommencer les calculs.

L'erreur des Tables corrigées ne passe passe 3". dans les 50 équations des moyennes distances; elle va une seule sois à 10" dans les apsides; mais si l'on me permet de regarder comme la véritable erreur celle qui résulte par un milieu de trois jours d'observations consécutifs, nous n'aurons que 8", 8, & nous pourrons assigner 9" pour la simite que n'atteignent jamais les erreurs de mes Tables. La somme des 100 erreurs est 318", 3 & l'erreur moyenne 3", 183; (celle de mes Tables non corrigées étoit de 3", 333; la différence est bien légere;) & si l'on se rappelle que ces erreurs si peu considérables sont pourtant produites par trois à quatre causes différentes, comme les erreurs des observations, celles des réductions, celles des catalogues d'étoiles, ensin les quantités négligées ou peu connues dans la théorie, on

s'étonners peut-étre, que les géometres & les astronomes aient pu les renfermer entre des limites aussi étroites, & l'on ne pourra gueres se slatter d'ajouten beaucoup à une pareille précision.

Il me restoit encore 214 observations, que je désirois comparer aux nouvelles Tables; mais pour ne point faire de calcul inutile, j'observe que les erreurs de mes anciennes Tables, rapportées dans mon premier Mémoire, ne varient pas sensiblement dans les observations consécutives. Il suffir donc d'en calculer une de chaque groupe; c'est ce que j'ai fait en choisissant ses moins savorables à mes élémens. Je vais rapporter ces comparaisons que ma patience, qui commençoit à s'épuiser, ne m'a permis de saire qu'une seule sois, & qui d'ailleurs ne me paroissoient pas d'une nécessité bien absolue. Les longitudes observées sont déjà rapportées dans mon premier Mémoire; mais je les donne ici corrigées d'après le changement que je fais à l'obliquité de l'écliptique.

```
1775 17 Février
                                                      5",5
                            108 289 43' 47",6
              I Mars
                                10
                                          20,
                                     47
                                                      5, 4
                                                      3. 8.
                           II
                                24
                                     45
                                          26, 2
             40 Avril
                            1
                                 9
                                     53
                                          40, 8
                                                      2, 1,
             21 Mai
                            2
                                 9
                                   44
                                          30, 2.
             15 Juin
                           . 2
                                                      7, I
                                24
                                     4.
                                          34, 5
             18 Juillet
                                          12, 8
                                                      3, 8
                                25
                                     33
             23. Août
                                          54, 0
                                                      7, 3
                                0
                            5
                                     - 4
            10 Septembre
                                         42, 6
                                                      3, 2
                                17
                                     3 F
                            5
             13 Novembre
                                    58
                                          36, &
                                                      5, 9
                            7
                                20
                                                      6, 6:
             11 Décembre
                            8
                                19
                                   21
                                          38, 4
                            6
       2777 28 Septembre
                                 5
                                     38
                                         37, 6
                                                      8, 7
       1784 17 Janvier
                                27
                                      7
                                          5-7, 3
                                                      7, 5
                            9
                                28
                                      9
                                          4, 0
                Pévrier
                           PO
                                18
                                     27
                                          F7, 9
                           11
                                 0
                                     34
                                         16, 4
             12 Mars
                           1 F
                                22
                                     36
                                                      9 7
                                          r, 7
             27 Avril
                            I
                                 7.
                                     47
                                         5L, 8
              3 Mai
                                13
                                     36
                                                      7, 6
                            3
                                         42, 5
                            3
                                16
                                     30
                                         40, 8
                                    55
                            9
                               ) I :
                                          5, 1
                Juin
                                14
                                     22
                                          7, 0
            7 Juillet
                                15 51
                                17
                                    24
                                          7, 0
                                 6
                                    40
                                         49, 5
                                                     0, 3.
              7 Septembre
                                15
                                    24
                                         42, 7.
            18 Octobre
                                25
                                   44
                                         34, 7
                            7
            27
                                4
                                    43
                                         33, 6
Land and the A Determine ... & 10 ... I
                                         23, 2
                                              Hh 3
```

Les deux longitudes marquées d'une étoile ne sont pas dans mon promier Mémoire, & celle qui est marquée de deux étoiles y étoit d'une maniere inexacte.

Telles sont, à ce que je crois, les plus fortes erreurs de mes Tables; aucune ne va à 10", & si on les modisse par celles des jours qui précedent ou qui suivent, partout elles seront au dessous de 9".

La plus grande équation réduite à l'an 1800, ou plutôt 1801,74, est de 1°.55'. 26",82. Or soit e l'excentricité & E la plus grande équation; faires a = E sin 1", & vous aurez

$$e = \frac{1}{2} a - \frac{11}{768} a^3 - \frac{587}{983040} a^5 - \frac{40583}{2642411520} a^7 - &c.$$

(Voyez les Éphém. de Berlin 1790 p. 242.)

Cette formule commode donne e = 0.016790543, & l'expression analytique de l'équation du centre en nommant 7 l'anomalie moyenne sera

$$-1.55.26,352 \text{ fin } 7 + 1'.12,679 \text{ fin } 27 - 1''.0575 \text{ fin } 37 + 0''.018 \text{ fin } 47$$

si l'on différentie cette formule en prenant pour de le mouvement horaire anomalitique du Soleil, on aura pour l'expression du mouvement horaire elliptique

$$+ 2' \cdot 27'', 8401 - 4'', 9644 \cos 7 + 0'', 1042 \cos 2 7$$
  
- 0. 002 cos 3 7.

Pour le mouvement en longitude sur l'écliptique, il suffit d'ajouter 0,071 à la constante, qui devient 2'. 27",8472.

Soit de plus u l'anomalie vraie du Soleil; z - u sera l'équation du centre. Mais quand l'équation du centre est la plus grande, on  $\bar{a}$ , suivant Lambert.

$$7 - u = \left(2e + \frac{11}{48}e^3 + \frac{599}{5120}e^5 + \frac{17219}{229376}e^7 + &c.\right) \times \frac{1}{\sin 1''}$$
 &  $u = 90^\circ - \left(\frac{3}{4}e + \frac{21}{128}e^3 + \frac{3409}{40960}e^5 + \frac{97875}{1835008}e^7 + &c.\right) \times \frac{1}{\sin 1''}$ .  
(Voyez Éphém. de Berlin 1790 p. 241 & 239.)

J'en conclus, en prenant la somme de ces deux équations

$$z = 90^{\circ} + \left(\frac{5}{4}e + \frac{25}{384}e^{3} + \frac{1383}{40960}e^{5} + \frac{39877}{256 \times 7168}e^{7} + &c.\right) \frac{1}{\sin 1''}$$

Cette série donne avec une extrême facilité l'anomalie moyenne à laquelle répond la plus grande équation. Elle est fort convergente, car le terme dépendant de e' ne passe pas o'',07 pour Mercure. Ceux qui dépendent de e' & e<sup>3</sup>, ne sont que de 2'',55 & 1'.56'',56 pour la même planete. On aura donc toujours avec une exactitude suffisante l'anomalie moyenne à laquelle répond la plus grande équation, en ajoutant à 90° la quantité

<sup>5 e</sup>/<sub>4 fin 1"</sub> ou <sup>e. 5"</sup>/<sub>4 fin 1"</sub>, regle fort simple que je ne trouve indiquée nulle part \*).

Pour le  $\odot$  le terme  $e^3$  n'est que de 1", 2, & l'anomalie moyenne à la plus grande équation sera  $3^s$ . 1°. 12'. 10" = Z.

Soit à présent de le changement d'excentricité qui répond à 18",8 de changement dans la plus grande équation, on aura, d'après les formules rapportées ci-dessus,

$$de = \frac{18'', 8}{2 \sin Z - 0.75 \cdot e^2 \sin Z - 2.5 \cdot e \sin 2 Z + \frac{30}{12} e^2 \sin 3 Z - &c.} = -0.00004562$$
 & la variation féculaire de l'équation du centre

$$18'',797 \text{ fin } 7 - 0'',039 \text{ fin } 27 + 0,009 \text{ fin } 37.$$

Le rayon vecteur calculé suivant la formule analytique de M. Jeaurat (Mém. présentés Tome IV. p. 605) sera

1.000140, 961 + 0.016788, 768 
$$col_7$$
 — 0.000140, 935  $col_27$  + 0.000001, 775  $col_37$  — 0.000000, 026  $col_47$ .

en différentiant à l'ordinaire, on trouvera pour la variation féculaire du logarithme du rayon vecteur

$$d \log r = \frac{-0.000000,33299 - 0.000019,808 \cos(z - 0.000000,33299 \cos(2z + 0.000000,006 \cos(3z))}{2};$$

comme le diviseur r ne differe pas beaucoup de l'unité, son effet ne sera sensible que sur le terme qui dépend de  $\cos z$ , & si nous supposons, comme on le peut ici sans erreur,  $r = x + e \cos z$ , la formule se réduit à

d  $\log r = -0.000000$ , 169 — 0.000019, 808  $\cos 7$  — 0.000000, 5  $\cos 27$ . Ces formules, ou d'autres équivalentes, que j'omets pour abréger, m'ont servi à calculer toutes les Tables qui dépendent de l'excentricité & de sa variation.

Je vais terminer ce Mémoire en rapportant les formules de M. de la Place pour les perturbations de la longitude & du rayon vecteur du Soleil. Soit  $A = \text{longit.} \bigcirc (-\text{longit.} \bigcirc ; B = \text{longit.} \bigcirc (-\text{longit.} \bigcirc ($ 

<sup>\*)</sup> M. de la Grange m'a dit qu'elle avoit été donnée par d'Alembert.

les longitudes se comptent de l'équinoxe fixe de 1750; pour les autres argumens cette attention est tout-à-fait inutile.

Équation de la longitude du o dûe à l'action des planetes.

+ 6",0 fin A + 7",0540 fin B — 2",5829 fin 2 B — 0" 1642 fin 3 B + 5",2871 fin C — 6",0126 fin 2 C — 0",7427 fin 3 C — 0",2251 fin 4 C — 0",0910 fin 5 C — 0",4337 fin D — 3",4827 fin 2 D + 0",2151 fin 3 D + 0",0470 fin 4 D + 2",83164 fin E.

Équation du rayon vecteur en nombres naturels.

+ 0.000029089  $\cos A$  + 0.00001597  $\cos B$  — 0.0000090081  $\cos B$  — 0.0000005824 $\cos C$  + 0.0000170592  $\cos B$  + 0.000000936  $\cos A$  + 0.00000054862  $\cos B$  + 0.000000806129  $\cos B$  — 0.00000064741  $\cos B$  0.00000064741  $\cos B$ 

Tels sont les élémens sur lesquels j'ai calculé au mois de Juin 1788 de nouvelles Tables du Soleil, qui seront publiées dans la troisieme édition de l'Astronomie de M. de la Lande, & dont nous nous servons déjà l'un & l'autre dans les recherches astronomiques dont nous sommes sans cesse occupés.

# NOUVEAUX

# MÉMOIRES

DE.

# L'ACADEMIE ROYALE

DES

## SCIENCES

RT

## BELLES-LETTRES.

C L A S S E DE PHILOSOPHIE SPÉCULATIVE.

Ιi



# CONSIDERATIONS SUR LA III. TUSCULANE. Des Afflictions.

PAR M. FORMEY.

Je crois avoir suffisamment fait connoître la méthode & le but de Cicéron dans ses Tusculanes. Sa méthode est de n'en point avoir, mais de se livrer à tous les écarts qui se présentent à son imagination, de tirer de ses recueils mythologiques & poëtiques tout ce qui a un rapport plus ou moins éloigné à son sujet, de se permettre des variations, & même des contradictions, qui l'éloignent de la fin de son dialogue, à laquelle il arrive sans avoir rien conclu, ni décidé. S'il a donc un but, c'est de discourir & de faire étalage de son érudition & de son éloquence. Je le comparerois à un homme qui, ayant une prairie à traverser pour aller plus loin, s'y arrêteroit, marchant en long & en large, & s'amusant à cueillir les seurs dont elle est émaillée.

Ainsi les Tusculanes ne sont propres qu'à faire passer des momens agréables à ceux qui les lisent, comme elles en ont fait passer, je ne dis pas à leurs Interlocuteurs, car je doute fort que ces conversations ayent eu jamais de réalité, mais à leur Auteur. Et si quelque profit se joint au plaisir,

c'est de faire des bouquets de ces sleurs, de recueillir les plus beaux traits, & de les mettre à part sous le titre de Pensées de Cicéron, comme M. l'Abbé

d'Olivet l'a fait dans un Volume séparé.

La troisieme Tusculane, adressée à Brutus, roule sur les assisteions, & sur les moyens de les adoucir. Elle a, comme les autres, une introduction, dans laquelle Cicéron débute par la distinction entre les maladies de l'ame & celles du corps, témoignant sa surprise de ce qu'on ne fair pas autant de cas de la Médecine de l'ame que de celle du corps. Il en cherche la raison, en ce que l'ame peut toujours juger de l'état du corps & penser aux remèdes qui lui conviennent, au lieu que le corps n'a aucune idée des maladies de l'ame, & que celle-ci étant une sois livrée aux erreurs & aux vices, ne sau-

roit juger de son propre état.

Tout cela est bien vague; mais la philosophie de Cicéron ne pouvoit le conduire à l'examen de questions préliminaires telles que celle de la distinction réclle de l'ame & du corps, & de l'influence de l'une de ces substances sur l'autre. Si l'homme n'étoit qu'une seule substance homogene, dont l'organisation & la culture qu'on nomme éducation suffent également la cause des mouvemens qui servent aux sonctions vitales, & de ceux qui produisent les sensations, les actes d'imagination, la mémoire, & les opérations qu'on nomme pensée, jugement, raisonnement, &c. il n'y auroit qu'une seule Médecine; le bon état du corps joint aux circonstances locales décideroit du bon état de l'ame; & tout reviendroit au mot Gaudeant bene nati.

En admettant au contraire deux substances, jamais l'on n'est venu à bout de rendre raison de leur commerce; l'expérience a seulement convaincu que l'une influoit beaucoup sur l'état de l'autre, en sorte que tantôt le fourreau émoussoit l'épée, tantôt l'épée usoit le fourreau. Je doute qu'on aille jamais plus loin, & qu'on fasse aucune découverte décisive dans ce genre. Il faut se borner à constater les faits, & à en tirer les conséquences légitimes.

Cicéron étoit bien éloigné de penser à ces recherches; il confond les notions relatives aux états du corps & à ceux de l'ame; & au lieu d'idées distinctes, il nous offre des expressions indéterminées, ou métaphoriques. La Nature (dit-il, sans nous apprendre, ni savoir lui-même ce qu'il saure entendre par ce terme, l'un des plus équivoques qu'on ait jamais employés,) la Nature n'a donné à l'homme que de foibles rayons de lumiere. Ils sont bientôt obscurcis, & ensuite éteints, par l'erreur des préjugés & par la corruption des mœurs. Nous sentons au dedans de nous des semences de vertu, qui, si nous les laissions germer, nous conduiroient naturellement à une vie heureuse. Mais à peine a-t-on vu le jour, (c'est bien reculer la date, &

cela rappelle l'auteur du poëme épique, qui faisoit remonter la guerre de Troie aux deux œufs de Léda,) à peine a-t-on vu le jour, qu'on se livre à toutes sortes d'égaremens & de fausses idées. On diroit que nous avons sucé l'erreur avec le lait de nos nourrices. . . . . . . Accumulez ces images de rayons, de semences, de lait, &c. & voyez si vous en tirerez des prémisses & leur conclusion. Celle de Cicéron est que, tout cela posé, il faut ensin que la vérité cede au mensonge & la nature aux préventions. Je me contente de demander quand a existé cette vérité dont le mensonge a triomphé, quand & comment s'est fait connoître cette Nature vaincue par les préventions?

C'est à quoi nous ne devons pas nous attendre que Cicéron réponde; mais, poussant sa pointe, il reproche aux Prêtres d'augmenter le mal, & au vulgaire de le porter à son comble, en sorte que nous perdons entierement les traces de la Nature. Mais dans quel temps avoient-elles existé? Quels moyens avions-nous eu de les appercevoir? Le vulgaire nous persuade qu'il faut aspirer aux honneurs & aux dignités; gloire populaire, dit Cicéron, après laquelle courent aujourd'hui tous les honnêtes gens. Mais, en sondant sa conscience, n'avoit-il lui-même aucun reproche à se faire à cet égard; & s'il pouvoit s'applaudir d'actions incontestablement glorieuses, n'en avoit-il pas affoibli l'éclat par l'ostentation avec laquelle il n'avoit cessé d'en rappeler le souvenir?

'Il en est des Philosophes, surtout des Moralistes, comme des Prédicateurs; il faut prendre garde à ce qu'ils disent, & non à ce qu'ils font. Ainsi la théorie de Cicéron n'en est pas moins belle, abstraction faite de la prati-

que, & malgré l'espece d'obscurité qu'y répand la profusion des métaphores. Placons donc ici ce morceau qu'on peut au moins qualifier d'éloquent.

"Il y a dans la vraie gloire une espece de folidité, qui la distingue réel"lement de celle qui n'en est que l'ombre. Cette solidité consiste dans l'ap"probation unanime des gens de bien. On la reconnoît au cri incorrupti"ble de toutes les personnes qui savent juger de l'excellence de la vertu. Ce
"cri est, pour ainsi dire, l'écho du vrai mérite: & comme il accompagne
"presque toujours les bonnes actions, le Sage ne doit point y être insensible.

"Pour ce qui est de la fausse gloire, qui voudroit imiter la véritable, "(j'entends cette approbation téméraire & inconsidérée du peuple, qui applaudit le plus souvent au vice,) c'est elle qui, prenant les apparences de "la vertu, en désigure la face, & en ternit la beauté. C'est par elle qu'ont mété aveuglés ces hommes qui, désirant se faire un grand nom, & ne conmoissant ni le chemin de la vraie gloire, ni même en quoi elle consiste, nont devenus des destructeurs de leur patrie, ou se sont perdus euxmêmes."

Li 3

#### 254 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Après cette amplification oratoire, Cicéron s'achemine vers la question qu'il veut mettre sur le tapis, & demande s'il faut affirmer que les maladies de l'ame sont moins nuisibles que celles du corps; ou que le corps peut être guéri, mais que la cure de l'ame est impossible? Il répond tout de suite que les maladies de l'ame sont les plus dangereuses, & en plus grand nombre que celles du corps; ajoutant que ce qu'il y a même de plus à craindre dans ces dernieres, c'est qu'en attaquant l'ame, elles en troublent la tranquillité, comme on le voit tous les jours dans les excès de tristesse & d'ambition. Et qu'y a-t-il, s'écrie-t-il, de plus horrible que ces deux maladies de , l'ame, pour ne pas parler des autres." Il me semble que la tristesse n'est pas une maladie de l'ame, mais l'esset ou la suite de quelqu'une de ces maladies; comme l'assoiblissement, l'accablement par rapport aux maladies du corps.

On a trouvé le secret de guérir le corps; les Médecins sont censés le posséder; mais tous ceux qu'ils traitent, ne recouvrent pas la santé. L'ame, suivant Cicéron, est dans un cas plus favorable. Tout esprit qui aura vraiment envie de se guérir, réussira infailliblement, s'il obéit au Sage. Mais où le trouver ce Sage? Les Esculapes en Morale sont plus rares qu'en Médecine. Et lorsqu'on en trouve qui s'annoncent pour tels, n'est-on presque pas toujours dans le cas de leur dire: Mèdecin, guéri-toi toi-même?

La Philosophie, dit Cicéron, est la médecine de l'ame. Mais nous avons eu déjà occasion de montrer que ni la sienne, ni toutes les doctrines qui de son temps portoient ce nom, ne méritoient les éloges qu'il leur donne. Laissons-le dire cependant, & voyons où il en veut venir. C'est à la nouvelle Question, destinée à faire le sujet de la troisieme Tusculane. L'Auditeur, suivant la loi de ces conversations, la propose en ces termes:

Il me semble que l'ame du Sage est susceptible d'affliction.

De la riante prairie d'où nous venons de sortir, il faut passer tout d'un coup dans les landes les plus arides, où l'on ne trouve que des buissons épineux. Qu'on en juge par la déclaration du Président Bouhier, traducteur de cette Tusculane. "Le Lecteur doit être averti que je viens de passer ici "deux chapitres entiers de cet Ouvrage. l'avois d'abord essayé de les tranduire de mon mieux. Mais quelque soin que je me susse donné pour les
nrendre intelligibles dans notre langue, j'ai reconnu que cela n'étoit pas posnsible. La raison est qu'ils ne contiennent que des étymologies assez frivonles, & de froides allusions à la signification de certains termes de la langue
nlatine qui n'ont point d'équivalent en françois. . . . C'est de quoi se connvaincront aisément ceux qui voudront prendre la peine de jeter les yeux sur
nle latin. La même raison m'a fait retrancher dans ce même Livre trois ou

"quatre autres endroits qui m'ont paru avoir le même défaut." Qui ôteroit des Tusculanes tout ce qu'on peut appeler remplissage, que resteroit-il? Nous l'avons déjà dit: des pensées détachées, des sentences dignes d'être recueillies & retenues, mais dont on ne trouve nulle part les principes & les démonstrations \*).

Entrons en matiere. Cicéron reconnoît d'abord que l'homme est naturellement sensible, & s'appuie de l'autorité de Crantor, qu'il qualifie un de nos plus célebres Académiciens, & dont il rapporte un passage qui se termine ainsi: "Que gagne-t-on en s'opiniâtrant à ne se point plaindre, si "ce n'est de faire dire qu'on a l'esprit séroce, ou le corps léthargique."

Mais, par ce penchant à la contradiction, qui tenoit au doute univerfel de la Secte à laquelle Cicéron étoit attaché, il trouve que ce raisonnement est d'un homme qui veut flatter notre foiblesse, & favoriser notre lâcheté. Il prend donc à son ordinaire le contrepied & se jette dans l'extrémité opposée. En délivrant l'ame de toutes ses passions, il fera de l'homme un Sage sur qui les afflictions n'auront aucune prise. Pour y réussir, il
monte, si je puis m'exprimer ainsi, sur les échasses des Stoïciens, & annonce qu'il va disputer à leur maniere, c'est à dire, en serrant ses raisonnemens. Mais il seroit bien difficile de trouver des raisonnemens dans les afsertions qu'il accumule, & dans les conséquences qu'il en tire. En voici
la substance.

L'honnête homme, celui auquel les Romains donnoient le surnom de frugi, possede trois vertus, le courage, la justice & la prudence. De leur union indissoluble, il en résulte une quatrieme, qui est la modération. Elle a cela de propre qu'elle calme & regle tous les mouvemens qui seroient contraires à la nature & à la raison. L'honnête homme donc, ou l'homme modéré, doit être constant dans l'affliction. Tel est le non plus ultrà de la logique de Cicéron. Il sussit, pour en montrer la soiblesse, de citer son propre exemple; d'entendre les hauts cris que lui sit jeter la mort de sa fille Tullie, d'écouter les lamentations excessives que lui arracha son exil.

Professeur à Neuschâtel, je trouve dans une Lettre du 12 Août 1757 le passage suivant.

"Je vous envoie nos Tusculanes, (c'est à dire les siennes & celles de l'Abbé d'Olivet,)

"je souhaite qu'elles vous amusent quelques momens, quoique la philosophie de Cicéron:

"soit bien dissérente de la solidité & de la justesse de la vôtre. Mais il est bon de voir

"par quels degrés l'esprit de l'homme est parvenu peu à peu à la découverte des vérités,

"quoique peut-être ne soyons-nous encore qu'à leur antichambre, comme M. de Leibniz

"le disoit agréablement de Descartes."

Ce Recueil que mon digne Confrere M. Bernoulli a eu la complaisance de me communiquer, seroit, à ce qu'il me semble, digne de l'impression.

En délayant, pour ainsi dire, ce prétendu raisonnement, Cicéron ne fait que l'affoiblir & s'écarter toujours plus de la question. Le Sage ne ressentit jamais de colere. Une citation d'Homere, accompagnée du Commentaire de Denys d'Héraclée, doit en fournir la preuve. Mais à quoi tout cela sert-il? Et quel rapport y a-t-il entre les afflictions, & la colere, l'envie & les autres passions déréglées? C'est comme si l'on disoit que, pour être en santé, il faut que le pouls ne soit pas trop agité, & qu'assa qu'il se

soit pas trop agité, il faut qu'il n'ait aucun mouvement.

"Tels sont, dit Cicéron, les raisonnemens des Stoïciens, dont la tousnure paroîtra peut-être trop seche & trop serrée. Aussi je prétends bien
ndans la suite les développer avec plus de netteté & d'étendue; mais en
ndans la suite les développer avec plus de netteté & d'étendue; mais en
ndans la suite les développer avec plus de netteté & d'étendue; mais en
ndans la suite les développer avec plus de netteté & d'étendue; mais en
ndans les Péripatéticiens, malgré leur éloquence,
nseur savoir & leur autorité, je ne puis goûter cette médiocrité de passions
nqu'ils passent au Sage. Un mal, pour être médiocre, ne laisse pas d'être
nun mal. Or notre but est que le Sage n'en ait pas la plus légere atteinte.
nCar comme la santé du corps n'est point parfaite, quoiqu'il ne soit que
nmédiocrement malade, de même, quelque médiocres que soient les pasnsions de l'ame, on ne peut pas dire qu'elle soit parsaitement saine."

Il est aisé de détruire tous ces prestiges, qui sont de pures pétitions de principes. Les passions sont-elles naturelles? Alors elles sont nécessaires; & en tant que telles, ne sauroient être mauvaises, ni destructibles. Leur usage décide de leur moralité, & rend les actions qu'elles produisent bonnes ou mauvaises. Lorsqu'elles tendent à l'acquisition des vrais biens, le Sage ne peut pas plus se passer de leur secours que l'artiste des instrumens de son art, ou le guerrier de ses armes. Lorsqu'au contraire elles portent à la recherche d'objets nuisibles, ou qu'en général elles parviennent à des degrés qui répugnent à la nature & à la raison, elles sont mauvaises. Aussi Cicéron, dans la IV. Tusculane, c. 19. chante en quelque sorte la palinodie, en étalant les raisons dont les Péripatéticiens se servoient pour montrer que les passions sont non seulement naturelles, mais que la Nature nous les a données pour notre bien; & il fait pencher la balance en leur faveur. Este ce ainsi qu'on doit chercher la vérité, & qu'on peut espérer de la trouver?

Mais restons dans les bornes de la doctrine dont Cicéron sait ici profession. Il regarde toute passion comme un mal, parce que toute passion est un mouvement déraisonnable de l'ame. En déraisonnant ainsi lui-même des le premier principe qu'il pose, on peut prévoir qu'il ira d'erreur en erreur. Toute passion est un mouvement de l'ame, qui lui est naturel, ou essentiel, & dont la détermination, ou le degré, peuvent être conformes, ou contraires à la raison. Voilà d'où il falloit partir; & l'on seroit arrivé à

con-

conclure que l'affliction, qui n'est pas proprement une passion, mais l'esset de la douleur, peut être raisonnable, ou déraisonnable, comme toutes les autres passions & leurs essets, suivant leurs objets ou leurs degrés. Dès-lors je crois que la controverse étoit finie; mais c'est ce que Cicéron ne vouloit pas; & nous allons voir comment il la prolonge. J'oserois dire que j'ai

hoate pour lui de la jaserie qui va suivre.

Mais où vais-je m'engager? Et que puis-je me promettre du travail que j'entreprends? J'apperçois devant moi un amas de matériaux, non seu-lement dispersés, mais tellement discordans, qu'il est impossible de les réunir & d'en construire un edifice. Le plan de Cicéron dans ses Tusculanes, (nous nous en sommes déjà convaincus,) est constamment de n'en point avoir, de dire tout ce que son esprit, son imagination, sa mémoire lui four-nissent, à mesure qu'ils le lui sournissent, d'avancer, de reculer, de se contredire; & après avoir rempli l'espace de temps, ou le nombre de pages qu'il s'étoit proposé, de laisser son auditeur, ou son lecteur, dans le cas de dire: Assurément vous m'avez rendu un peu plus incertain que je ne l'étois.

J'avois rencontré ces obstacles dans l'examen des deux premieres Tusculanes, & j'avois tâché de les surmonter, malgré l'ennui inséparable d'un pareil travail; mais j'avoue qu'ici ils sont tellement accumulés, que je perds courage, & que, ne sachant où aborder pour faire une descente & pren-

dre terre,

Je me sauve à la nage, & j'aborde où je puis.

Je vais donc me borner à des remarques qui seront aussi décousues que les passages auxquels elles se rapporteront, mais que je crois pourtant propres à mettre quelque précision dans une doctrine où regne la plus grande confusion.

Je dis donc d'abord, ou je répete, que l'affliction en général n'est point une passion, & que les afflictions particulieres ne sont que les essets de l'impression que font sur nous les maux & les accidens auxquels nous sommes exposés, & de la force de ces impressions. Or cette force me paroît dépendre de deux causes, ou de celle des coups dont nous sommes frappés, ou de celle de la résistance que nous sommes capables de leur opposer. La premiere n'est pas en notre pouvoir: il me paroît superssu de le prouver. Perdre une partie de son bien, ou être réduit à la mendicité; avoir une insirmité, une maladie plus ou moins considérable, ou être criblé de douleurs, & couché comme Job sur un fumier; voir mourir un ami, un biensaiteur, un pere, une mere, un époux, une épouse, des enfans plus ou moins chéris: tout cela tient au cours des événemens sur lequel nous n'avons aucun empire. La question se réduit donc à savoir, si nous pouvons nous armer, nous cuirasser, pour ainsi dire, de telle façon, que ces coups,

Nouv. Mém. 1786. K k

quelle qu'en soit la force, ne nous affectent, ne nous ébranlent, ou du moins, ne nous terrassent point? Or il s'agit alors de nouveau d'examiner fi cette force de résistance peut être innée, venir de la nature, du tempérament, de la constitution secondée par l'éducation; ou s'il faut recourir au raisonnement, à la philosophie; & quels secours on peut s'en promettre? Voilà, ce me semble, une marche suivie & réglée, qui n'auroit pas empêché Cicéron de semer sur sa route autant de sleurs qu'il l'auroit jugé convenable, de se permettre même des écarts, des digressions, pourvu qu'il ne perdît jamais entierement son but de vue, qu'il y revînt toujours, & qu'il arrivât enfin à une conclusion logiquement fondée sur les prémisses qui l'auroient précédée. Alors on auroit également admiré l'Orateur & le Philosophe; au lieu que l'un dégoûte véritablement de l'autre, l'Orateur par son frivole babil, & le Philosophe par ses pitoyables raisonnemens. Tels sont en général ces Anciens, fi admirés, vénérés, adorés; mais ce font cependant les Anciens: ils ont rompu la glace; ils ont de grands défauts, mais rachetés par de grandes beautés; il ne s'agissoit que de les apprécier: & c'est, ce me semble, ce qu'on n'a jamais bien fait. Dans la fameuse querelle sur les Anciens & les Modernes, les uns ont voulu ériger des autels, les autres ne pas laisser subsister les plus simples monumens. Mais revenons à Cicéron, & tâchons d'entendre ce qu'il dit, ou de deviner ce qu'il veut dire.

Pour trouver le secret de guérir l'affliction, il faut en découvrir la source. Or cette source consiste uniquement dans l'opinion, qui produit toutes les autres passions. Rien de moins exact que ces assertions. affliction n'est point un effet de l'opinion, qui n'influe que sur quelques cas, soit en faisant regarder comme des sujets d'affliction ceux qui ne sont pas tels. soit en grossissant les objets qui peuvent effectivement faire naître l'affliction, mais beaucoup moins que nous ne le supposons. S'affliger, par exemple, d'être blâmé, critiqué, lorsque le blâme & la critique sont fondés, c'est avoir un tort complet, à moins que l'on ne s'afflige seulement d'avoir donné prise aux censeurs. S'affliger d'une critique qu'on n'a pas méritée, ou qui est poussée au delà de ses justes bornes, c'est avoir raison, si cette sensibilité est modérée; mais on commence d'avoir tort, dès qu'on la pousse trop loin, dès qu'on ne fait pas réflexion que personne n'est à l'abri de semblables injustices, & qu'en les prenant trop à cœur, on se rend la victime des mauvais procédés des autres, & on leur procure la satisfaction qu'ils ont eue en vue, lorsqu'ils nous ont attaqués injustement & malicieusement. En général s'affliger de perdre ce que nous regardions comme un bien, mais qui nous étoit plus nuisible qu'avantageux; & s'affliger d'éprouver ce que nous regardons comme un mal, mais qui nous est plus avantageux que nuisible; c'est être guidé par l'opinion. Mais s'il y a de vrais biens & de vrais maux, nous

avons raison d'être sensibles à la perte des premiers, & à l'impression des seconds: & cette sensibilité peut & doit être proportionnée au prix des premiers & à la force des seconds. Toute doctrine prétendue philosophique qui répugne à ces notions, est purement sophistique: & c'est perdre le temps que d'étaler de semblables doctrines, & de s'occuper à les établir ou à les résuter. Mais Cicéron n'étoit chiche, ni de son temps, ni de ses paroles: il vouloit parler, il vouloit écrire, sans se mettre en peine d'autre chose que

de faire parade de son érudition & de son éloquence.

Y a-t-il l'ombre du sens à s'écrier, comme il le fait ici à plein gosier: "s'il y a une chose cruelle, misérable, detestable, & qu'il faille fuir, pour "ainsi dire à force de voiles & de rames, c'est à mon avis l'assiction?" Et ce qui rend complet un ridicule que nous avons déjà observé dans les Tusculanes précédentes; c'est de s'appuyer sur l'exemple des personnages de la fable, & qui plus est, sur les discours que les Poëtes dramatiques leur ont fait tenir, lorsqu'ils les ont introduits sur la scene. Cicéron, après les avoir écoutés, les endoctrine aussi sensément qu'on les a fait parler. Il dit à Thyeste, qui se désole de ce que ses enfans ont été massacrés par son frere Atrée, qui les lui a donnés à manger: "Hé quoi donc, pour le crime d'autrui, Thyeste, tu te condamneras! Tu te priveras de la lumiere!" Ce qu'il adresse au père de Médée, est encore plus inconcevable. Ce Roi de Colchos, fils du Soleil, indigne d'être éclairé par son pere, dans l'état où la douleur l'avoit réduit, parce que son frere Perlès, Roi de la Chersonese Taurique, l'avoit déthrôné, étoit représenté-dans une tragédie, problablement d'Ennius, avec tous les symptômes du plus affreux désespoir:

> Il a le corps fèché, l'œil mort, les cheveux longs. Ses larmes sur sa joue ont gravé des sillons: Et le poil hérissé de sa barbe difforme Cache son sein livide & sa maigreur énorme.

C'est ce spectre qu'il plaît à Cicéron d'apostropher avec autant de seu que s'il déclamoit contre Verrès ou Catilina. "Songes-tu, Prince insensé, "que tu t'es fait toi-même tous ces maux?" Je n'ai pas le courage de transcrire le reste: ce n'est assurément pas le personnage fantastique qui fait pitié:

c'est le harangueur.

Mais il pense apparemment dédommager de ce verbiage par des réflexions morales qu'il fait naître ex abrûpto de la supposition, que le Roi de Colchos regrettoit principalement, ou même uniquement, la privation de la couronne. Cela lui vaut une leçon qui termine l'apostrophe qu'il a essuyée. "Succomber à l'ennui, parce qu'on ne peut régner sur des hommes libres, "n'est-ce pas franchir toutes les bornes de la pudeur?" C'est là véritablement un de ces assemblages d'idées & d'expressions qui sont étonnées de se

trouver ensemble. Il failoit la tête de Cicéron pour les marier. Mais il y avoit dans cette tête des exemples relatifs à ce lieu commun, dont il s'agilsoit de la débarrasser. Denys le tyran, chassé de Syracuse, se sit maître d'école à Corinthe, parce qu'il lui étoit impossible de se passer de commander. Tarquin poussa l'imprudence jusqu'au point de faire la guerre aux Romains, parce qu'ils n'avoient pu supporter sa tyrannie. Et il eut la sottise. à ce qu'on dit, d'aller à Cumes mourir de douleur de n'avoir pu recouvrer son royaume. Imprudence, sottise! quelles expressions, & qu'en diroit-on. sfi on les trouvoit ailleurs que dans Cicéron, à qui l'on a coutume de tout passer? On peut dire des admirateurs, comme des imitateurs, servum pecus.

La conclusion répond aux prémisses. On y trouve des disparates qui feroient inconcevables, si l'examen des Tusculanes précédentes ne nous avoit familiarifés avec cette manière de raisonner. Je transcris le passage, &

i'en abandonne le jugement à tout lecteur compétent.

"Trouvez-vous donc qu'il soit d'un homme de se laisser ainsi subjuguer par l'affliction? Je pourrois dire, par la souffrance. Car si toute passion est aun tourment, on peut dire que l'affliction est une vraie torture. En efnfet la cupidité nous enflamme; la joie nous donne des saillies folles, la "crainte nous abat le courage. Mais l'affliction renferme de bien plus gran-, des peines, les langueurs, les angoisses, la consternation, le désespoir. Elle "déchire, elle dévore l'ame. Elle la consume entierement. Il faut donc ntravailler à nous en dépouiller pour jamais, ou nous résoudre à être tounjours miserables."

Suffit-il donc d'enchasser à peu près au hasard dans une suite de phra-

ses des car, des mais, des en effet, pour arriver à un donc concluant?

Pour prolonger l'entretien, Cicéron, suivant sa coutume, passe en revue les opinions des philosophes. "Epicure croit que le mal gît dans l'opinion, & que l'affliction dérive de la nature: en sorte que quiconque envi-"sage un mal considérable dont il s'imag ne être frappé, tombe aussitôt dans "l'affliction. L'École de Cyrene (c'est à dire, les disciples d'Aristippe), au "contraire attribue l'affliction, non à toute espece de mal, mais à celui qui

nest inespéré & imprévu."

Il faut avouer que les anciens philosophes étoient aussi abondans en distinctions que stériles en définitions. Celles-ci cependant auroient d'abord fixé les notions & déterminé les propositions; au lieu que celles-là ne faisoient que prolonger le labyrinthe dans lequel ils aimoient à s'égarer. Les Scolastiques pousserent dans la suite cet abus au point d'inventer des termes dénués de toute fignification, & de s'en servir pour des disputes interminables. Il reste bien là-dessous un fond de notions communes, de principes ontologiques; & cela fait une sorte de billon dont il faut tirer par la refonte tout ce qui est de bon alloi. Ça été l'occupation des philosophes depuis Descartes, qui a le premier donné le précepte fondamental de ne rien admettre comme vrai, ni rejeter comme faux, sans avoir des notions distinctes ou du moins suffisantes du sujet dont on affirme ou l'on nie quelque chose, & du prédicat que l'on affirme ou que l'on nie. Il n'a pas laissé de violer sa regle en maniant les doctrines les plus importantes; & ceux qui ont profité de ses lumieres, ou qui en ont fourni d'autres, n'ont pas été exempts des mêmes écarts, inséparables de la philosophie, parce qu'ils le sont de l'humanité, suivant l'axiome: Errare humanum est. Encore vaut-il mieux être exposé à faire quelques faux-pas que dans l'impuissance d'en faire aucun.

Il se présente ici une question incidente qui mérite d'être examinée & dégagée de tous les accessoires inutiles qui s'y trouvent joints. Réduite aux termes les plus simples, en voici l'énoncé. La prévoyance des disgraces adoucit-elle leur amertume? Pour éviter les longueurs & cette prosussion de paroles qui plaît tant à Cicéron, je crois qu'une distinction, mais réelle & solide, sussit pour arriver à la solution. La prévoyance, dans les cas où les maux s'annoncent, & acquierent successivement un degré de probabilité qui va toujours en augmentant, peut-elle diminuer la force de leurs impressions, lorsqu'ils arrivent? Je l'assirme, & je regarde cette prévoyance comme un des caracteres essentiels de la sagesse. La prévoyance de tous les maux possibles doit-elle occuper continuellement notre esprit, & troubler la jouissance de tous les biens présens? Je le nie; & je vais tâcher de prouver cette double assertion.

Il y a des choses décidées dont il suffit de favoir la certitude, & d'attendre l'événement, sans s'en occuper continuellement. La principale de toutes est la mort, dont personne ne peut se flatter de demeurer exempt. Nous avons suffisamment traité cette matiere en examinant la premiere Tusculane. La méditation continuelle de la mort, qui caractérise la vie du sage, n'est pas un état d'anxiété: c'est une résignation tranquille au moyen de laquelle on attend la mort sans la désirer, ni la craindre. Personne n'ignore qu'on peut mourir à tout âge & à toute heure; que la jeunesse, la santé, la vigueur, ne metrent point à l'abri des accidens, & sont même sujettes à de plus violentes maladies; en un mot, que quiconque se leve le matin, n'est jamais sûr de se coucher le soir, comme celui qui se couche le soir n'est jamais sur de se lever le matin. Mais cela ne doit pas nous jeter dans de continuelles alarmes. Nous pouvons aimer la vie & prendre toutes les précautions convenables pour la conserver & la prolonger: mais, dès que le moment vient, que ce soir tôt ou tard, il faut sortir du monde, comme un convive du festin, en remerciant son hôte.

Kk 3

Cette disposition tient le juste milieu entre les deux extrémités, celle de s'étourdir, de s'aveugler, d'agir comme si l'on étoit immortel, & de croire qu'en éloignant l'idée de la mort, on éloigne la mort même; qu'en n'y pensant pas, elle ne pensera pas à nous, à peu près comme les enfans qui. en fermant les yeux, s'imaginent qu'on ne les voit pas: & l'autre extrémité, qui consiste à se tâter le pouls au moindre dérangement de santé, à croire qu'on touche à sa fin, à employer les secours d'un art qui, au lieu d'aider la nature, la combat le plus souvent, & la détruit; & à mourir ainsi mille fois au lieu d'une. Il est vrai que cette derniere disposition tient surtout au tempérament, & qu'elle est la suite ordinaire de l'hypochondrie. R'en de plus plaisant que l'effet de la lecture des livres de Médecine que les hypochondriaques ont continuellement entre les mains. A chaque énumération des symptômes d'une maladie, ils croient les éprouver, & emploient des remedes qui à la fin les leur procurent. La Médecine de l'ame & un bon régime conduisent tout doucement, sauf les cas accidentels, aux dernieres bornes de la vie humaine; & les forces de l'esprit diminuant insensiblement avec celles du corps, on finit comme Cornaro & Fontenelle, en s'appercevant seulement d'une difficulté d'être, qui se termine, comme l'extinction du lumignon, quand la derniere goutte d'huile est consumée. Il y a des mourans qui se ferment les yeux: ce fut le cas du grand Electeur, & je fus témoin de la même chose à la mort d'une Demoiselle de 26 ans, poitrinaire. Je m'en rappelle une autre qu'on crut morte; on lui ferma les yeux; elle les r'ouvrit. & dit: Pas encore. C'est ce calme qui me paroît caractériser les morts vraiment philosophiques, & encore plus celles où les secours de la raison sont fortifiés par ceux de la Religion.

Août 1786.

Dans le temps même où j'écris ceci, j'ai sous les yeux un exemple de ce dernier ordre, tout-à-fait frappant dans une personne qui me touche de fort près, & qui a donné jusqu'au dernier soupir les preuves les plus complettes de présence d'esprit, de résignation, & de toutes les dispositions qui con-stituent une solidité de jugement qu'elle ne devoit qu'à un heureux naturel, d'ailleurs peu cultivé.

Pour en revenir à la question de l'efficacité de la prévoyance, le cas change lorsque la certitude générale d'une mort inévitable devient une probabilité qui prend des accroissemens. Tous ceux qui s'engagent dans des états où l'on rencontre, pour ainsi dire, fréquemment la mort, doivent prendre en conséquence des arrangemens qui conviennent à leur situation; & les personnes qui ont des relations plus ou moins étroites avec ceux qui courent des dangers, tels que sont ceux de la guerre, de la navigation, & de toutes les entreprises périlleuses, doivent s'attendre aux événemens, de maniere à ne pas en être aussi frappés & terrassés que s'ils n'y avoient jamais

pense. Une épouse, un pere, une mere, qui sont dans le cas, doivent. au moment même du départ des personnes chéries, penser que la séparation peut être éternelle; & lorsqu'il vient des nouvelles qui annoncent la proximité d'un siège, d'une bataille, des tempêtes, des corsaires, & tout ce qui se rapporte à des cas actuels & effectifs, la prévoyance est sans doute naturelle, nécessaire, & propre à tempérer la force du coup, lorsqu'il arrive. En revanche, s'il n'arrive pas, & qu'on apprenne l'existence & la conservation de ceux pour qui l'on s'intéressoit, cela fait une compensation, comme j'ai fait avoir ailleurs qu'il y en a pour le sage dans toutes les occasions, & dans toutes les fituations.

Mais ce n'est pas à dire que la prévoyance doive être un tourment qui commence avec le premier degré de probabilité, & ne laisse aucun repos jusqu'à ce que tout sujet de crainte soit banni au retour d'une campagne. d'un voyage &c. Il est vrai que cela tient beaucoup au physique, les perfonnes les plus raisonnables différant les unes des autres par rapport au tempérament; ce qui fait qu'elles ne s'inquietent pas également. & prennent

les choses plus ou moins à cœur.

Quant à ceux-même qui courent la carriere semée de dangers, ils doivent avoir calculé, pour ainsi dire, ceux qui peuvent être prévus, & pris une résolution décidée d'affronter les autres avec une intrépidité, qui ne devient témérité que quand on s'y expose volontairement & sans vocation. doit aller à la tranchée, monter à l'assaut, demeurer exposé au feu meurtrier d'une batterie, lorsqu'on y est appelé, parce qu'on a su d'avance que cela étoit inévitable & indispensable dans le métier de la guerre: mais il ne s'agit pas de faire des preuves inutiles de bravoure, hors des occasions ou lorsqu'on n'est pas militaire. Je crois même que les Rois ne devroient jamais exposer leur vie, qui est toujours infiniment préférable à la prise d'une place, ou au gain d'une bataille. HENRI IV a fait une exception: il revendiquoit en quelque sorte son patrimoine, & s'il n'avoit pas payé de sa personne, il n'auroit pas trouvé des guerriers qui pussent ou voulussent le remplacer. Mais CHARLES XII, GUSTAVE ADOLPHE même n'étoient point appelés, celui-ci à se jeter dans la mélée, le premier à regarder par l'embrasure d'une muraille. Turenne, si nécessaire à la France, auroit pu ne pas monter sur sa pie, & s'aller placer en butte à un coup de canon tiré à la volée. Le grand Monarque dont nous ne cesserons jamais d'admirer les exploits, a été préservé des plus grands dangers, mais l'événement ne justifie pas. Y eut-il jamais une plus grande perte dans son genre que celle du Capitaine Cooke? Il prévoyoit sans doute en général tous les dangers de la navigation dans tant de plages où il frayoit des routes jusqu'alors inconnues; mais n'auroit-il pas pu prévoir celui auquel il s'expo-

soit au milieu d'une troupe de sauvages dont la sorce supérieure étoit décidée, & le caractère perfide assez manisested. Il est difficile de tracer ici des lignes exactes qui séparent le plus haut degré de la braveure du premier degré de la témériré; mais il demeure toujours vrai qu'il faut de la prévoyance, & qu'on

n'en sauroit trop avoir.

Que penser donc de ces Courtisans qui, parvenns à leur but, & devenus savoris, croient ne pouvoir jamais déchoir de cet état, & se semuluient cependant de la maniere la plus propre à causer leur chute. Séjan & Concini ont donné des exemples dont aucun de ceux qui se trouvent dans co degré d'élévation ne prosite: aussi la plupart vérissent la sentence du Sage infoiré: L'orgueil va devant l'écrasement. Qu'y a-t-il néanmoins de plus inconstrait que sa faveur des Princes, sondée pour l'ordanaire sur la captice, ou due à des passions qui se succedent les unes aux autres comme les slots d'une mer agnée? Et quand même cette saveur tiendroit au mérite & aux services les plus essentiels, un instant fatal peut en rompre le lien. Où trouver sin HENRI IV & un Sully? Et ce sidele Sully n'a-t-il pas perdu son bon Maître en un clin d'œil par le plus funeste des attentats? Ne s'est-il pas vu éloigné d'une Cour où il auroit tenu les rênes de l'administration, pour n'y reparoître qu'une sois, & se voir tourné en ridicule par de jeunes & sirvoles Courtisans? scene qu'il n'auroit probablement jamais prévue.

Sans être favori dans le sens le plus émiment, ne peut-on pas devoir à la bienveillance d'un Prince des distinctions & des revenus, qui cesseront aussitôt qu'il aura les yeux sermés, & qu'il sera remplacé par un successeur qui pensera tout autrement, ou même dont le caractere opposé est déjà sussifiamment connu? Comment donc peut-on s'endormir, pour ainsi dire, sur l'oreiller de cette faveur subalterne, dissiper tout ce dont on jouit, & fort au delà, & se mettre dans le cas de courir de nouveau après des lueurs incertaines de fortune? La prévoyance, dans de semblables cas adoucit non seulement l'amertume des disgraces, mais elle les prévient, & procure

le plus définable des asyles dans le sein d'une heureuse médiocrité.

Le défaut de prévoyance a encore de bien grands innouvéniens dans les malades. Quiconque a des affaires à mettre en ordre, de qui ne veut faisser aucun embarras à sa famille, doit tout réglemionsqu'il est plein de santé de corps & d'esprit, rien n'étant plus incertain que la Marée de cet état. Mais ce qui est inconcevable & impardonnable, c'asseque, lors même que les maladies surviennent & sont des progrès menaçans, on s'obstine à attendre leur plus haut période pour faire des dispositions cestamentaires. On regarde le Notaire & l'Ecclésiastique comme des oiseaux de mauvais augure, dont il faut retarder l'apparition autant qu'il est possible. Les perfonnes qui appartiennent au malade, & lui rendent des soins journablers,

Elita mitaria gar-

gardent le silence; soit qu'elles craignent de déplaire, ou de se faire soupconner de vues intéresses. Quelquesois aussi elles se flattent & se font illusion sur le danger. Cette illusion a surrout lieu dans les maladies chroniques:
ceux qui en sont attaqués ayant des intervalles de soulagement, s'imaginent
que ces alternatives dureront encore longtemps, ou feront même place au rétablissement. Il sussit qu'il y ait un ou deux exemples de guérison pour
qu'on ferme les yeux sur la foule des exemples contraires: & de cette maniere, la mort qui vient à pas lents, mais sûrs, frappe son coup lorsqu'on
s'y attend le moins, & cause une double consternation, celle de la perte de
la personne dont on désiroit la conservation, & celle du désordre où elle
laisse ses affaires. La Justice alors s'en empare, consume en fraix une partie
de l'hérédité; & l'autre partie excite encore souvent des contestations, des
procès, qui absorbent le reste. Quelques lignes d'écriture, revêtues des
formalités requises, auroient tout prévenu; & rien n'étoit plus facile que de
prévoir les inconvéniens de la négligence à cet égard.

J'ai vu les choses les plus surprenantes dans ce genre. Des gens qu'on croyoit habiles dans les affaires, & qui s'en piquoient, en ont accumulé de toutes sortes, se plaisant à passer pour accrédités, & propres à rendre des services essentiels par leur accès auprès des Ministres; ils ont hâté la décadence de corps très fragiles, en se surchargeant ainsi inutilement; & lorsque cette décadence a été à son plus haut période, ils ont redoublé leurs efforts, & tellement tendu la corde de l'arc, qu'elle s'est brisée au moment même où ils s'occupoient avec le plus de contention, tandis qu'ils auroient dû débrouiller de bonne heure le chaos qu'ils s'étoient plu à former, pour tâcher de trouver dans un doux calme le seul baume qui leur convînt. Il y a là plus que désaut de prévoyance: c'est aveuglement & pour trancher le mot, solie. Mais en quoi disserent les hommes les uns des autres? Ce n'est gueres que dans le genre de solie: tout sou se croit sage & rit de la solie des autres.

Je me suis étendu avec complaisance sur un sujet qui, depuis que je pense, a été celui de mes réslexions. J'ai tiré de ces réslexions les secours les plus essicaces dans des occasions très importantes. Au moment où a commencé cette guerre formidable de sept ans, qui a plongé l'État dans des situations si critiques, j'ai considéré mûrement & de sang froid toutes les suites qu'elle pouvoit avoir, de saçon à n'être étonné de rien. J'ai vu l'ennemi aux portes en 1757, & dans nos murs en 1760, bien préparé à tout ce qui pouvoit en arriver, & n'abandonnant point mes soyers, dans la persua-sion qu'il valoit mieux offrir un front serein à l'ennemi que d'aller au hasard chercher un asyle. Tout au contraire, si j'avois été habitant de la campagne, je me serois retiré dans la ville, ne doutant point que la licence du soldat ne dût se déployer dans le plat pays sans aucun frein, & ne conce-

Nouv. Mém. 1786.

vant rien de plus terrible que de tomber alors entre ses mains. De cette maniere je puis affirmer que les jours des plus grandes allarmes n'ont pas été à la vérité des jours de joie pour moi, mais qu'ils n'ont presque point altéré ma tranquillité, ni même diminué ma gaieté, comme plusieurs témoins encore vivans pourroient le déposer. Et je pourrois raconter quelques traits de ce genre assez singuliers, si je ne craignois d'être accusé d'un égossme très éloigné de mon caractere. Ainsi j'aime mieux en venir à la conclusion de Cicéron que j'adopte, mais d'après mes principes, non d'après les siens, qui ne sont que des citations de propos tenus par des personnages dramatiques, dont j'ai déjà plus d'une fois remarqué l'incompétence.

"Il n'est donc pas douteux, que tout ce qui passe pour mal, ne soit plus sensible, quand il est inopiné. C'est pourquoi, bien que la surprise ne soit pas le seul principe de l'extrême assiliction, néanmoins, puisque l'amertume en peut être adoucie par l'attention à prévoir le mal & à s'y préparer, il est important de se tenir prêt à tout événement. Et c'est-là en esset la divine & l'admirable sagesse, d'avoir l'esprit pleinement imbu de l'incertitude des choses du monde, de ne s'étonner d'aucun accident, & d'être bien

persuadé, avant l'événement, qu'il n'y a rien qui ne puisse arriver."

Après avoir adopté le préservatif contre la force du coup dans les malheurs, que fournit une longue prévoyance, Cicéron voudroit en inférer que le mal quelconque vient moins de la nature que de l'opinion. Car, dit-il, s'il étoit dans la chose, pourquoi seroit-il moins rude, quand on l'a prévu? Le réponse me paroît aisée; il est également rude, mais il est moins sensible, parce qu'en s'y préparant d'avance, on a rassemblé toutes ses forces, & on les tient prêtes au besoin. Il en est comme des surprises à la guerre; quand un général habile les prévoit & prend les précautions nécessaires, quoique leur force soit la même, leur esset tout dissérent; elles cessent d'être des surprises, parce qu'on s'y attendoit, & qu'en proportionnoit la vigilance & la résistance à leur possibilité ou à leur probabilité. La mort ne surprend jamais le sage; dès que l'heure sonne, il est prêt à partir, & ne se plaint point d'avoir été pris au dépourvu.

Mais Cicéron, à son ordinaire, après avoir proposé & comme jeté ce doute, l'abandonne, ou du moins en renvoie la discussion à un autre temps (désordre incompatible avec la solidité du raisonnement), pour s'engager dans l'examen de la doctrine d'Épicure sur ce sujet; examen qui n'aboutit à rien, mais qui lui procure un double plassir, celui de se mettre au large pour courir à travers champs, & celui de s'escrimer avec Épicure, qu'il harcele en toute occasion, & qu'il traite le plus souvent avec un mépris dont

je crois que ce philosophe n'étoit pas digne.

D'abord je doute que l'exposé de sa doctrine, tel qu'on le donne ici, soit fidele. J'en laisserai le jugement au lecteur. "Selon Épicure, le secret "pour bannir l'affliction consiste en deux points; l'un d'écarter toute idée de "chagrin, l'autre de nous occuper de celle du plaisir. Car il croit que l'ame "peut obéir à la raison & se laisser conduire par elle. Or elle nous défend "d'envisager aucun mal. Elle nous arrache à toute pensée triste. Elle déntourne nos yeux de tout objet d'affliction, où ils pourroient s'arrêter. Et "quand Épicure a gagné ce point sur nous, il nous tourne du côté des vo"luptés. Il nous excite à les considérer, à les goûter toutes; & nous fait en"tendre que la vie du sage est perpétuellement occupée, soit du souvenir des "plaisses passés, soit de l'espérance des futurs."

Cicéron semble infinuer qu'il a rapporté l'opinion d'Epicure comme il lui a plu, en ajoutant "que les Epicuriens l'expriment à leur mode, & , qu'il l'a rapportée à la sienne. Car, continue-t-il, peut nous importe de pleurs termes, pourvu que nous entrions bien dans leur sens, afin de "disputer contr'eux avec fruit." Excellent moyen pour faire naître les logomachies & les multiplier à l'infini que de disputer à outrance avant que de s'entendre, & d'avoir fixé le sens des termes! Rien de plus essentiel que d'employer ceux des propositions sur lesquelles roule la controverse; & s'ils ont quelque chose de vague, ou d'obscur, de les déterminer par de bonnes définitions. Cicéron auroit dû citer un passage formel d'Épicure; & après avoir usé des précautions susdites, partir de là pour l'attaquer ou le réfuter. Mais cette précision logique étoit alors inconnue; & quand elle ne l'auroit pas été, ce n'étoit pas le fait de Cicéron; & jamais les Tusculanes n'auroient existé, s'il avoit été obligé d'en faire des chaînes de raisonnemens, au lieu des excursions & des lieux communs les plus découfus.

En écartant tout ce que Cicéron semble mettre à dessein pour obscurcir & décréditer la doctrine d'Épicure, je n'y trouve rien que de judicieux & de fort présérable aux tâtonnemens perpétuels qui regnent dans les Tusculanes. D'abord Épicure ne veut pas qu'on passe sa vie à se noircir l'esprit, en s'occupant de l'idée de tous les maux possibles, & dont la plupart n'arriveront point. Penser sans cesse qu'ils peuvent arriver, c'est se faire un tourment continuel. Ensuite il invite en général à écarter toute idée de chagrin, & à s'occuper, autant qu'il est possible, de celle du plaisir. C'est ce que les philosophes modernes ont appellé diminuer la somme des maux & augmenter celle des biens. Quand le mal existe, on ne peut s'enpêcher de le sentir: & ce sentiment est proportionné d'un côté à la force & à la vivacité du mal, & de l'autre à la constitution physico-morale du patient. Quand les Stoiciens présentent pour bouclier, ou comme panacée, l'insensibilité, l'apathie,

Ll2

& quils regardent du haut en bas les Épicuriens, qui disent avec autant de fagesse que de vérité,

Homo sum: nil humani a me alienum puto:

il n'est pas difficile d'adjuger le prix de la saine philosophie. Mais quand on calomnie les Épicuriens ou du moins leur chef, on peut faire pencher la balance du côté opposé, ou plutôt elle reste en équilibre; on ne trouve que délire de part & d'autre: mais celui des Épicuriens a du moins l'avantage d'être riant, tandis que l'autre est d'une noirceur accablante.

Il me prend envie d'imiter Cicéron dans ses digressions, & de faire parler sur le compte des Épicuriens & des Stoïciens un moderne célebre, qui se croyoit grand philosophe, parce qu'il jugeoit & décidoit de tout d'un ton léger & imposant, sans avoir jamais rien approfondi. Il a eu dans notre siecle l'avantage dont Cicéron a joui dans le sien, celui de posséder un copieux magasin de toutes sortes de connoissances, & de faire valoir par les agrémens de son style les marchandises qu'il étaloit. Mais sous cette gaze brillante on ne trouve aucun fond, & jamais on n'a été plus en droit de dire, Sant verba & voces, prætereaque nihil.

Je crois qu'on reconnoît aisément Voltaire à ces traits. On le reconnoîtra encore mieux d'après les articles XLIV & XLV de ses Questions d'un homme qui ne sait rien \*), que je vais transcrire.

#### D'ÉPICURE.

"Des pédants de Collége, des petits-maîtres de Séminaire, ont cru, fur quelques plaisanteries d'Horace & de Pétrone, qu'Épicure avoit enseigné la volupté par les préceptes & par l'exemple. Épicure fut toute sa vie un philosophe sage, tempérant & juste. Des l'âge de douze à treize ans, il sut sage; car lorsque le grammairien qui l'instruisoit, lui récita ce vers d'Hésiode:

Le Chaos fut produit le premier de tous les êtres.

Eh! qui le produisit, dit Épicure, puisqu'il étoit le premier? Je n'en sais rien, dit le grammairien; il n'y a que les philosophes qui le sachent. Je vais donc m'instruire chez eux, repartit l'enfant; & depuis ce temps jusqu'à l'âge de soixante & douze ans il cultiva la philosophie."

[Faisons ici une parenthese. Sage veut dire apparemment intelligent, habile dans l'art du raisonnement. Je n'en trouve pas la preuve dans ce

\*) Voyez les Nouveaux Mélanges philosophiques, historiques, critiques &c. &c. Quatrieme Partie, 1762, qui fait le T. XXXII de l'édition de Geneve, chez Cramer.

récit. Je voudrois que Voltaire eut cité la source où il l'a puisé; on verroit si le défaut tombe sur Épicure ou sur Voltaire. Celui-ci n'aimoit pas plus les citations que Cicéron. Il s'en sioit à sa mémoire, ou même souvent à

son imagination, dont il donnoit les fantômes pour des réalités.

Quoi qu'il en soit, si le grammairien, d'après Hésiode, dit à son Écolier, que le Chaos avoit été le premier produit, Épicure faisoit une objection d'Écolier, en demandant qui l'avoit produit, puisqu'il étoit le premier. Le Poëte dit que le Chaos sut la premiere des productions, mais non qu'il sut le premier des êtres & qu'il se produssit lui-même; en quoi consisteroit la contradiction. Le grammairien n'avoit donc pas besoin de renvoyer à l'école des philosophes pour résoudre cette question, présentée sous ce point de vuer & s'il y renvoyoit pour apprendre qui étoit l'auteur, (car l'ancienne philosophie n'a jamais eu l'idée de création,) le Demiourgos, Épicure à soixante & douze ans n'en aura pas su davantage qu'il n'en savoit le jour où il quitta le grammairien. Mais tout cet amphigouri est de la façon de Voltaire, qui, en voulant saire d'Épicure un Logicien précoce, en a fait un petit raisonneur puéril.]

"Son testament (d'Épicure), que Diogene Laerce nous a conservé tout , entier, découvre une ame tranquille & juste; il affranchit les esclaves qu'il croit avoir mérité cette grace; il recommande à ses exécuteurs testamentaires de donner la liberté à ceux qui s'en rendront dignes. Point d'ossentation, point de présérence injuste; c'est la derniere volonté d'un homme qui n'en a jamais eu que de raisonnables. Seul de tous les philosophes, il eut pour amis tous ses disciples; & sa secte fut la seule où l'on sût aimer, & qui

ne se partagea point en plusieurs autres."

[En moins de paroles & avec plus de précision, disons qu'Épicure joignoit au bon sens l'heureux naturel. Le bon sens lui fit découvrir les absurdités de la philosophie dogmatique & du Polythéisme religieux; mais il apperçut en même temps le danger auquel on s'expose en heurtant de front les sectes & les cultes. Ne pouvant s'élever à des notions supérieures au sujet de la Divinité, il ptit le parti de vivre dans une retraite, où il se montra bon citoyen, & n'enseigna aux disciples qui s'attacherent à lui que la tempérance, l'honnêteté, le respect pour les loix & les usages. C'est en cela qu'il faisoit consister le moyen de mener une vie heureuse, & il faisoit envisager cette vie & le plaisir qui en résultoit comme l'unique sin de l'homme & le seul objet digne de ses désirs. Tel étoit Épicure, qu'il faut distinguer d'avec les Epicuriens, comme il faut distinguer sa Morale de sa Physique, qui d'ailleurs n'étoit pas tant la sienne que celle de Leucippe & de Démocrite, qui l'avoient enseignée avant lui. Gassendi & Batteux en apprendront davantage à ceux qui voudront approfondir ces matieres, & seront Ll3.

des guides plus éclairés & plus sûrs que Voltaire. En attendant voyons les arrêts de celui-ci, émanés d'un tribunal où il a siégé si longtemps en Juge suprême & infaillible, à la honte de notre siecle.]

"Il paroît, après avoir examiné sa doctrine & ce qu'on a écrit pour & contre lui, que tout se réduit à la dispute entre Malebranche & Arnaud. Malebranche avouoit que le plaisir rend heureux; Arnaul 1 le nioit: c'étoit une dispute de mots, comme tant d'autres disputes où la Philosophie & la Théologie apportent leur incertitude, chacune de son côté."

[Bien jugé, & avec une pleine connoissance de cause! N'est-ce point là le cas de dire?

Ma foi, Juge & plaideurs, il faudroit tout lier.

Mais on a besoin de doubles chaînes pour le Dandin.]

#### DES STOICIENS.

"Si les Épicuriens rendirent la nature humaine aimable, les Stoiciens la rendirent presque divine. [Est-ce par le fatalisme, ou par l'apathie? Le premier de ces dogmes anéantit la vertu, le second l'humanité.] Résignation à l'être des êtres, ou plutôt élévation de l'ame jusqu'à cet être; mépris du plaisir, mépris même de la douleur, mépris de la vie & de la mort, inflexibilité dans la justice; tel étoit le caractere des vrais Stoiciens; & tout ce qu'on a pu dire contr'eux, c'est qu'ils décourageoient le reste des hommes.

"Socrate qui n'étoit pas de leur secte, sit voir qu'on pouvoit pousser la vertu aussi loin qu'eux, sans être d'aucun parti; (cette phrase me paroît bien louche); & la mort de ce martyr de la Divinité est l'éternel opprobre d'Athenes, quoiqu'elle s'en soit repentie. [Pompeuse, mais vaine déclamation, jointe à un grossier anachronisme, Socrate ayant vêcu avant les sondateurs du Portique, & n'ayant par conséquent pu rien dire, ni pour, ni contre leurs dogmes.]

"Le Stoïcien Caton est, d'un autre côté, l'éternel honneur de Rome. Épiclete dans l'esclavage est peut-être supérieur à Caton, en ce qu'il est toujours content de sa misere. Je suis, dit-il, dans la place où la Providence (que fait la Providence sous l'empire du destin?) a voulu que je susse; m'en plaindre, c'est l'offenser.

"Dirai - je que l'Empereur Antonin est éncore au dessus d'Épictete, parce qu'il triomphe de plus de séductions; & qu'il étoit bien plus difficile de ne pas se corrompre qu'à un pauvre de ne pas murmurer. Lisez les pensées de l'un & de l'autre; l'Empereur & l'esclave vous paroîtront également

grands. [Il faudroit trop de temps pour peser ces éloges: il suffit de dire que la balance n'est pas trop bien entre les mains d'un homme qui a presque toujours deux poids & deux mesures.]

Oserai-je parler de l'Empereur Julien: [& c'est pour en parler que tout ce qui précede a été dit]. Il erra sur le dogme: (ironie), mais certes il n'erra pas sur la Morale.` [Certes, cela est décissif. Julien eut sans contredit de grandes qualités, mais elles furent obscurcies par de grands travers & par de vrais ridicules. Tout est dit depuis longtemps, à charge & à décharge, sur son sujet].

"En un mot nul Philosophe dans l'antiquité qui n'ait voulu rendre les hommes meilleurs. Il y a eu des gens parmi nous qui ont dit, que toutes les vertus de ces grands hommes n'étoient que des péchés illustres. [Le mot est de St Augustin: Splendida peccata, qui seroit mieux rendu par péchés brillans. St Augustin & parmi nous, quadrent-ils bien ensemble? Vol-

taire n'y regarde pas de si près.]

"Puisse la Terre être couverte de tels coupables!" C'est la péroraison. Pour moi je m'en tiendrois au dicton des Normands, qui, lorsqu'on leur demande, d'où ils sont, répondent: Il y a d'honnetes gens partout.

l'ai cru que cette espece de parallele des discussions philosophiques de Cicéron, & de Voltaire, ne seroit ni déplacé, ni désagréable au lecteur. Ils battent l'un & l'autre la campagne; le premier s'égare souvent, mais

l'autre cherche toujours à égarer.

A présent continuerai-je mon travail? Il me semble que je puis poser la plume. Je crois être parvenu à mon but; c'étoit de montrer que la lecture des Tusculanes est agréable, amusante, mais qu'elle n'est rien moins qu'instructive. On peut se promener avec Cicéron; mais on ne sauroit le prendre pour guide, dans le dessein & avec l'espérance d'arriver à quelque but. Il demeure toujours Orateur, lorsqu'il traite des matieres didactiques: mais il ne pouvoit gueres être que cela dans le temps où il vivoit, & vu l'état de la philosophie d'alors. L'étendue de ses connoissances & la persection de son style lui conserveront toujours la réputation qu'il s'étoit acquise, & qu'il a transmise à la postérité. Il sera le Prince des Orateurs Latins, comme Démosthene est celui des Orateurs Grecs.

Une autre raison, plus décisive encore, qui me fait terminer ces Considérations, est prise des changemens qui viennent d'arriver dans l'Académie. Le grand nombre de Membres qui viennent d'y être agrégés, étant plus que suffisant pour sournir des Mémoires, me dispense en quelque sorte de l'obligation, qui n'étoit pas proprement essentielle, de lire à mon tour, quand même non âge & mes forces qui annoncent ma sin prochaine, m'en

taisseroient le temps & les occasions. J'ai rempli mes fonctions avec une exactitude irréprochable pendant 42 ans, & j'en remporte la réconpense dont j'ai toujours fait le plus de cas, celle d'une bonne conscience & du témoignage que je puis me rendre à moi-même d'avoir été attaché à l'Académie par principes, & de n'être jamais entré dans aucune intrigue, de n'avoir jamais rien demandé, & d'avoir toujours été content de mon sont à cet égard, comme à tout autre. J'en bénis Dieu eu dans ce moment, & je l'en bénirai jusqu'à mon dernier soupir.

SUR

# SUR LES PARIS.

PAR M. D'ANIERES.

Il n'y a personne qui ne sente qu'il y a une différence entre jouer & parier. Mais il est des cas où cette différence est difficile à saisir.

Peut-être ne sera-t-il pas inutile de faire sur cette matiere quelques réflexions, qui pourront servir de supplément au Mémoire sur les jeux de

hazard imprimé en 1785.

Ces réflexions deviennent d'autant plus nécessaires, qu'il existe des loix pénales contre les jeux de hazard, & que dans certains cas compliqués le pari pourroit être confondu avec le jeu, sans raison, comme dans d'autres cas il pourroit, encore sans fondement, échapper à la sévérité de la loi.

De tous les paris le plus simple est celui qui attache un avantage quelconque à un événement isolé, auquel ni l'un ni l'autre des parieurs ne contribue en rien, avantage au profit des joueurs que l'événement favorise.

Une ville est assiégée en Allemagne; à Londres un Anglois parie cent pieces qu'elle sera prise; un autre parie contre; voilà le cas du pari le plus simple: il ne s'agit que d'un événement isolé, & les parieurs n'ont aucune influence sur l'événement.

En 1720 le Maréchal d'Estrées & le Contrôleur général Law parierent 30,000 livres au sujet du cours du change avec Londres & Amsterdam. Il semble d'abord que Law avoit quelque influence sur le change; mais il perdit le pari; son influence éroit donc nulle, & ce pari me paroît pouvoir être

assimilé à celui dont je viens de parler.

Lorsque le Consul C. Lutatius & le Préteur Q. Valerius se disputoient l'honneur du triomphe, le Juge de pari, Atilius Catilinus, décida entr'eux; il s'agissoit de savoir lequel des deux avoit le plus contribué à la victoire; au moment où la question sut décidée, aucun des parieurs ne contribuoit à l'événement. Ce pari me paroît être du nombre des plus simples.

Le contrat d'affurance semble être un pari de la même sorte, dans le cas où ni l'affureur ni l'affuré n'ont aucune part à la conduite ou à l'approvi-

sionnement du vai leau, ni directement, ni indirectement.

Now. Mem. 1786.

Mm

Les paris de cette sorte n'ont évidemment rien de commun avec le jeu, qui suppose une suite de combinaisons procurée en tout ou en partie par les joueurs.

Qu'il me soit permis de nommer cette sorte de pari le pari de la pre-

miere Classe, du premier Genre.

Si de deux personnes qui parient sur un événement isolé & unique, l'une des deux contribue à faire naître cet événement, le pari commence à changer de nature.

Un particulier possede un cheval très-vîte à la course & s'engage à parcourir avec ce cheval un espace donné, dans un tems donné; un autre re-

fusant d'y ajouter foi, il se forme entr'eux un pari sur l'événement.

Je nommerai ce pari, le pari de la seconde Classe du premier Genre.

De cette Classe est peut-être le pari entre Cléopatre & Marc-Antoine dont parle Pline \*). Cléopatre s'étoit engagée à dépenser dans un repas dix-mille sesserces, que le plus ancien traducteur de Pline, Antoine du Pinet, évaluoit en 1566 à 250000 écus. Elle gagna le pari en avalant un verre de vinaigre dans lequel elle avoit fait dissoudre une perle sans prix.

Il semble que l'on pourroit encore rapporter à ce genre le pari de Samson avec les Philistins \*\*); comme Cléopatre pouvoit seule décider le pari, de même les Philistins seuls pouvoient contribuer à la décision en devinant

l'énigme de Samson, ou en surprenant son secret.

Le pari change tout-à-fait de forme, si chacun des parieurs contribue de sa part à faire naître ou à produire l'événement de l'issue duquel dépend la décision.

Ce pari est de la troisseme Classe du premier Genre.

Si deux joueurs de piquet parient sur un coup donné, à qui resteront les levées, leur pari rentre dans cette Classe.

On pourroit

Si liceret magna componere parvis

rapporter à cette classe la convention des Romains avec les Albains, qui faifoit dépendre l'événement d'une guerre sanglante, d'un combat particulier entre les Horaces & les Curiaces.

La seconde & la troisieme Classe du premier Genre paroissent avoir de l'affinité avec le jeu; je crois cependant que l'affinité n'est qu'apparente, parce qu'il semble que qui dit jeu, suppose une suite de combinaisons & de chances liées.

Ces trois cas me paroissent former trois Classes du premier Genre de paris, que je nommerai les trois Classes de ce premier Genre simple, parce qu'ils ne roulent que sur un événement simple, sur une chance isolée.

\*) L. 9. Ch. 35.

\*\*) Juges XIV. 13.

Mais les parieurs peuvent lier plusieurs chances, & attribuer une conséquence de perte & de gain non seulement au résultat total de toutes les chances liées, mais à chacune d'entr'elles prise séparément.

Dans ce cas je nomme le pari composé: il forme le second Genre.

l'observerai en passant que ce Genre de paris paroît avoir été absolument ignoré des Anciens, peut-être parce que la doctrine des probabilités, & les calculs d'Algebre, qui seuls peuvent guider les parieurs dans le paricomposé, ne seur étoient pas assez connus.

Ici il est dejà plus difficile de distinguer le pari du jeu.

Cependant il y a une espece de pari composé qui n'est certainement pas jeu.

C'est celle où les parieurs ne concourent, ni l'un ni l'autre, à produire

l'événement, à faire sortir la chance.

A. & B. vivent dans une ville qui contient cent mille habitans; A. soutient qu'il en meurt dix par jour; B. le nie: ils parient. Chaque jour ils se sont donner la liste des morts; chaque jour A. paye à B. un ducat s'il est mort moins de dix personnes; s'il en est mort plus de dix, B. paye un ducat à A. Voila les cas d'un pari composé, qui ne peut pas être nommé jeu. A. & B. n'ayant aucune influence sur les événements qui déterminent la perte on le gain.

Je crois pouvoir nommer cette espece, le pari composé de la premiere

Claffe, du second Genre.

Le cas où un des parieurs concourt à produire l'événement qui doit succeffivement ou finalement décider de la perte ou du gain, ne me paroit pas

non plus appartenir au genre des jeux, même dans le pari compolé.

Je suis spectateur à une partie d'hombre; un des joueurs me propose de parier, à chaque coup qui lui vaut du gain ou qui lui cause une perte, la même somme qu'il gagne ou qu'il perd; je l'accepte, sans toucher cartes, sans conseiller, sans prendre aucune part au jeu; je crois que l'on ne peut pas dire que je joue; c'est un pari composé de la seconde Classe.

Il faut remarquer en passant que le cas est le même absolument, si les parieurs, au lieu de parier sur chaque chance, ne parient que sur le résultat

final des combinaisons de toutes les chances.

Ainsi celui qui se met de moitié avec un joueur, sans concourir en rien

à produire ou à modifier l'événement, n'est que parieur.

Il devient joueur s'il prend quelquefois les cartes, s'il conseille, ce qui est permis à certains jeux, s'il surveille les événements, comme les croupiers au pharaon écc.

Un pari composé que je nommerai de la troisieme Classe, semble ren-

trer entierement dans la définition du jeu.

Mm 2

#### 276 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADENIE ROYALE

C'est le cas où deux personnes parient pour & contre une luite dévémements qu'ils concourent tous deux à produire.

Il ne me pasoir pas possible de distinguer ce pari du jeu.

Cela est évident dans les cas où cette espece de pari est en quelque ma-

miere entée ou greffée sur un jeu.

Je joue à l'hombre: je propose à un des joueurs de parier une somme quelconque sur chaque bête que lui ou moi serons. Ceci devient pour nous deux un élément du jeu.

Mais quand un pari de cette nature ne tient point à un jeu, il semble

qu'il y ait des cas où les parieurs ne jouent pas.

Supposons deux personnes qui s'amusent à faire des armes; ils conviennent de se payer réciproquement une somme donnée pour chaque botte qui porte.

Il paroît que ce n'est pas un jeu.

Cependant en quoi consiste la différence entre cette convention & celle de deux hommes qui jouent au billard & payent chaque bille faite?

Je crois donc que tous les paris composés rentrent dans la Classe du jeu.

sorsque les deux parieurs cooperent à produire l'événement.

Reste à déterminer les cas où le pari peut être assimilé à un jeu de hazard.

On voit d'abord que le pari simple, qui ne porte que sur un événement isolé, ne peut pas être assimilé aux jeux de hazard, parce qu'il n'est pas possible de concevoir dans ce cas une progression, même arithmétique, encore moins géométrique.

Dans le pari composé on sent que les parieurs peuvent, en établissant

les regles du pari, admettre l'une ou l'autre progression.

S'ils ne se permettent réciproquement que la progression arithmétique, le pari prend la nature des jeux de commerce.

Mais si l'un des deux seulement a stipulé de pouvoir doubler à chaque

chance la mise convenue, certainement le pari change de nature.

Qu'il me soit permis de nommer cette espece de pari, un pari de hazard.

Je suis spectateur d'une partie de billard; je conviens avec un des joueurs de lui payer chaque bille qu'il fait de suite, avant que l'autre joueur en ait sait une, un écu; mais je me réserve de pouvoir, dans le cas de la perte, doubler la mise, la quadrupler &c. de façon que si mon adversaire fait la premiere bille, au lieu de lui payer un écu, je lui dois deux écus; s'il fait la seconde avant que l'autre joueur en ait fait une, j'en dois quatre; à la troi-sieme qu'il fait de suite, j'en dois huit & ainsi de suite, jusqu'à ce que l'autre

joueur ait fait une bille; il est évident que ce pari est aussi dangereux qu'aucun jeu de hazard: car enfin mon antagoniste peut faire vingt & trente billes, avant que l'autre joueur en ait fait une; & s'il en fait 20 de suite, je perds au delà de 500000 écus.

Dans ce cas un homme passionné peut se ruiner tout comme à un jeu de hazard, surtout si l'argent ne se payant pas sur le champ, on se contente de marquer avec des jetons, ou autrement, le nombre des chances malheureuses.

Celui qui n'a passune idée nette de l'étonnante rapidité de la progression géométrique, peut être la victime d'un pari de cette nature, sans s'en être douté.

Ovide dit \*).

Sic ne perdiderit non cesset ludere lusor, Et revocat cupidas alea sæpe manus.

Ovide suppose que le joueur ne continue de jouer que lorsqu'il gagne.

Je conviens de ce que le gain peut avoir d'attrayant pour un joueur ou un parieur; mais la perte le précipite encore plus surement dans l'inforfortune, surtout si l'abyme ne se montre pas à découvert.

Je crois devoir infifter sur ce dernier article; tant que les joueurs ou parieurs payent chaque chance comptant, le danger n'est pas si grand.

Il paroît que les Romains ne jouoient pas autrement, du moins à en juger par ce passage de Juvenal \*\*).

Et quando uberior vitiorum copia? quando Major avaritiæ patuit sinus? alea quando Hos animos? neque loculis enim comitantibus itur Ad casum tabulæ; posita sed luditur arca.

Nos joueurs & parieurs sont plus fins; lorsqu'ils tiennent une dupe riche, ils ne lui laissent pas appercevoir le précipice; ils ne demandent pas d'argent; on se contente de marquer; le malheureux ne se doute pas de l'intensité de son infortune & ses yeux ne s'ouvrent qu'au moment du dénouement.

Je crois pouvoir hazarder une idée qui me paroît expliquer la raison pour laquelle les anciens Grecs & Romains, ainsi que toutes les nations modernes, qui n'ont pas pris les mœurs des Européens, ne jouoient, ne jouent ni ne parient à crédit. Dans aucun temps & dans aucun pays le joueur, créancier sur parole, ne peut recourir au Juge. Mais en Europe le système séodal,

Mm 3

<sup>\*)</sup> L. T. de Arte amandi.

<sup>•</sup> Sat. I. v. 88.

#### 178 NOUVEAUR MÉMOIRES DE L'AGADÉMIE ROYALE

ot le faux point d'honnour onsé sur ce système, forcent le débienne à time l'épée s'il ne paye pas. C'est sans doute par cette saison que presque tous les

pueurs de profession sont bretteurs.

Je sens que la théorie que je viens de présenter est très-imparfaire; mais je n'ai trouvé sur cette matiere absolument rien de satisfaisant dans aucun ouvrage, quelque peine que je me sois donnée pour profiter des lumières de ceux qui en ont traité, même en passant. Il est difficile de ne paserrer quand on est dépourvu de guides ou de pilotes.

#### SUR

le respect du aux Souverains.

## PAR M. FORMEY.

la liberté de penser est un privilège dont aucun pouvoir ne sauroit priver des êtres raisonnables. Il n'en est pas de même de celle de produire ses pensées au dehors, soit de vive voix, soit par écrit. On a tort d'appeler intolérance les défenses prescrites à cet égard, dès qu'elles ont pour objet des propos ou des écrits qui sont propres à troubler la société. C'est ce qu'on a prouvé solidement par rapport à la Religion. Elle appartient dans tout pays à la Législation, en fait même la base. Il ne s'agit pas de la vérité d'une Religion quelconque; il ne s'agit que de son autorité. Toute Religion dominante doit être respectée, non seulement par ceux qui la professent sincèrement, mais encore par ceux qui la regardent comme fausse, comme absurde, tant qu'ils sont dans les lieux où elle regne. Il n'y a que deux partis à prendre, ou celui de sortir de ces contrées, si l'on se trouve dans des circonstances qui le permettent, ou de garder le filence. Celui-ci me paroît très aise. Il faut le distinguer de l'obligation de reconnoître formellement pour vrai ce que l'on fait ou même ce que l'on croit être faux; & surtout de professer la créance & de participer au culte d'une semblable Religion. On peut envisager avec une parfaite tranquillité les plus grands abus en fait de doctrine & de pratique, des qu'on n'est pas contraint à l'un ni à l'autre égard: & s'il y a, par rapport au dernier, des choses pour lesquelles on sente une répugnance invincible, on peut se tenir à l'écart & éviter les occasions d'en être révolté.

Ce n'est cependant pas sur ce sujet, MHSSTHURS, que je me suis proposé de vous entretenir; mais je viens de poser des principes que j'ai dessein d'appliquer à une matiere que je crois neuve, au moins sous le point de vue que je présenterai, & qui n'est pas moins intéressante pour le bon ordre & le repos de la société que celle de la Religion. Il s'agit du respect du aux Souverains. Cela demande bien des définitions & des distinctions, dans lesquelles je tâcherai de mettre toute la précision dont je suis capable.

#### 280 Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale

Par Souverains j'entens ceux qui, sous quelque titre que ce soit, gouvernent des États plus ou moins étendus, avec une autorité, soit illimitée, soit plus ou moins limitée. Les Souverains proprement dits sont les Empereurs & les Rois auxquels sont soumis des pays considérables, & qui font un poids sensible dans la balance publique. Cependant les Chefs des États aristocratiques ou démocratiques ont une souveraineté qui demande les mêmes égards, sans qu'il y ait de différence entre Venise & Luques, les treize Cantons & Geneve, les Provinces unies & Hambourg. Le fondement des prétentions au respect est le même, quoique les moyens de l'obte-

nir, ou d'en punir le mépris, soient différens.

Mais que faut-il entendre par ce respect? Sont-ce les marques extérieures dont les usages different, soit dans les audiences publiques ou particulieres, soit dans la fréquentation habituelle des Souverains. Je ne vois point ici de difficulté; on doit se conformer à ces usages, lorsqu'ils sont établis, & tant qu'ils subsistent. Révérences, génuslexions & autres simagrées inventées par la vanité, ne coûtent rien à l'homme de bon sens; il en rit intérieurement, mais le simple sourire ne se maniseste par sur ses levres, & il s'aquitte de ces devoirs publics, comme des puérilités en vogue dans les sociétés particulieres. S'agit-il du respect intérieur, de l'idée qu'on se sonne du Souverain, des sentimens qu'on a pour lui? Chacun, comme nous l'avons insinué en fait de Religion, est le maître de ses idées, bien ou mal fondées, & n'en est responsable qu'à lui-même.

Il n'est donc question que de ce qui transpire & dont l'esset peut être nuisible. Distinguons avant que d'aller plus loin, entre les Souverains actuellement existans, & ceux qui ont régné dans les temps précédens, plus ou moins éloignés. Et pour simplisier mon sujet, je vais me restraindre aux grands Souverains, sans circonscrire néanmoins exactement les limites de

cette grandeur.

L'Histoire est le juge des Rois, quoiqu'elle ne soit pas toujours un juge également éclairé ou équitable. Ce sont ses arrêts que doivent craindre ceux qui sont sur le thrône, pensuadés que, quand même on les respecteroit de leur vivant, & que la Terre sembleroit se taire devant eux, ce qui n'arrive jamais, la sentence sera prononcée, pour ainsi dire, pendant leurs obseques. Mais jusqu'où doit alter la circonspection de ceux qui en parlent, & surrout de ceux qui en font la maciere de leurs écrits? Il n'est gueres possible d'écrire librement & sidelement l'histoire d'un monarque immédiatement après sa mort. Son successeur prend ordinairement trop d'intérêt à ce qui le concerne, pour être indisférent aux panégyriques outrés, ou aux censures satyriques, dont il est l'objet. Jamais peut - être le cas n'a existé d'une maniere plus frappante que sous nos yeux & à l'égard de Frédent CII, au

nom duquel je n'ajouterai point d'épithete pour ne pas déroger aux précautions que j'indique. Cette fermentation historique, de choc, & si j'ose m'exprimer ainsi, ce cliquetis de récits & d'anecdotes de toute espece, me paroît ressembler à un métal en susson, dont la surface se couvre de scories, qu'il faut laisser s'y porter pour les enlever ensuite, & les séparer, aussi bien que le fédiment, afin d'obtenir le métal pur. Je renvoie donc pour le 'moins jusqu'au milieu du siecle prochain ceux qui voudront & pourront faire l'opération de séparer le faux du vrai, le douteux du certain, l'exagéré de l'exact. Mais, me dira-t-on, comment réprimer le prurit des Ecrivains audacieux, des Ecrivains mercenaires, des Ecrivains mal instruits, qui se mettent sur les rangs avec autant de consiance que s'ils avoient passé leur vie tlans des liaisons intimes avec les Souverains dont ils parlent, attentifs à les observer, & capables de le faire? Ce n'est point à ce torrent que je prétens m'opposer; il se débordera toujours avec la même impérijosité, des que les mêmes circonstances renaîtront. Je ne dis point ce qui est, ou ce qui sera; mais ce qui devroit être.

En remontant plus haut dans la suite des ancêtres ou des prédécesseurs d'un Souverain, le privilége de l'Histoire recouvre sa force, pourvu qu'on aménage toujours les termes suivant les loix de la bienséance: mais quand il s'agit de choses de notoriété publique, on n'est plus à la gêne pour les expressions. Le dauphin, pere de LOUIS XVI, demandoit à un Auteur qui écrivoit l'Histoire de France, comment il servit en parlant de CHAR-LES VI pour dire qu'il avoit été sou. Je dirai, Monseigneur, réponditif, qu'il étoit sou. Comment passier les vices & les crimes de Louis XI? Et la superstition qui a couvert pendant longtems d'un voile ceux de CON-STANTIN & de CLOVIS n'est-elle pas obligée de céder à la force

de la vérité?

Les Rois qui écrivent l'histoire sont rares; il n'y en a peut-être même qu'un exemple, qu'il seroit superflu d'indiquer. Il leur est permis de caractériser leurs prédécesseurs immédiats; mais il n'est pas moins permis d'appeler de leur jugement. On peut cependant joindre aux Mémoires de Brandebourg les Césars de l'Empereur Julien. & trouver de la conformité entre les Auteurs & les Ouvrages.

Je ferois trop long, si je ne me hâtois de déterminer l'objet auquel je veux me borner dans le reste de ce Discours. Ce sont les Souverains actuel-lement vivans & régnans; & quoique je croie que ceux des deux hémisphores doivent être respectés, je n'aurai en vue que ceux qui, ayant le siège de leur domination en Europe, sont liés par une espece de confraternité que les guerres peuvent interrompre, mais ne doivent jamais rompre. Cela posé, je crois qu'ils doivent être blessés de la violation du respect à l'égard des au-Nous. Mém. 1786.

Digitized by Google

#### 282 Nouveaux Mémorres desl'Académie Royale

tres, comme à l'égard d'out-mêmes, de pépinner ceux d'entre leurs fujets qui, dans quelque temps se dans appelques cites nétainces que ce soir, se signalent par leur acharnement se leur insolence contre d'autres Souverains. Que seroit-ce, s'ils se permettoienca en conversation ou par éprit contre d'autres Têres couronnées? Ils ne pour rojent décliner la loi du tation; con même se souverains aux conséquences les plus functes pour eux de pour leurs Etrats. L'intérêt allume ordinairement les guerres; mais quand la passion, de refferiment, s'en mêlent, l'embrasement est bien pass grande :

Les Souverains qui vivent & regnent muellement en Europe, "peuvent être cenfés égaux, malgré quelques différences dans l'étendue & la force de leurs Etats. La premiere pemarque que j'aurois à faire, mais sur laquelle je n'insisterai pas, c'est que, pour être respectés, ils doivent se rendre respectables, & ne pas donner dans des excès, de quelque gente que ce foit, qui les exposent aux traits de la sarpre. Pavoue que, quelle que soit leur conduite, ils auront toujours des censeurs, soit par le penchant des hommes à reprendre & à mordre en général; soit par le plaisir qu'on trouve particulierement à fatisfaire ce penchant, quand il s'agit de performes d'un! rang élevé. & qui nous tiennent dans la dépendance; foir enfin parce que, vu la différence des idées & des feminaens, en obtenant l'approbation des uns, on encourt la censure des autres. Mins les Souverains ne pouvant être exempts des défauts de l'humanisé, lorsqu'ils ne commettent rien de révoltant, ne doivent pas abaisser leurs regards sur ceux qui croient se consoler de leur dépendance & se mettre au niveau de leurs Maîtres, en parlant ou en écrivant librement fur leur compte. Ces pamphlets qu'on décoche dans l'obscurité, y retombent presque aussitôt; & la curiosité ou la malignité ne leur donnent gueres qu'une vogue éphémere.

Je ne faurois approuver qu'il y ait des espions répandus dans les sociétés, pour recueillir & rapporter ce qui se dit sur le compte du Prince; on de l'administration publique. Ces espions ne peuvent être que des gens très méprisables, qui, s'ils ont un génie borné, donneront un mauvais sens à des propos innocens, & s'il sont méchans, les envenimeront. Paimerois mieux cet usage de quelques Califes, ou d'autres Princes, qui ont été chercher eux-mêmes incognito, dans les villes & les campagnes, des vérités qu'ils n'auroient jamais rencontrées dans leurs pasais. Mais cet incognito demande qu'ils ne soient pas reconnoissables par des traits caracteristiques.

Je l'ai institué, les Souverains font hommes, & ne peuvent pas plus s'empêcher de payer le tribut aux foiblesses de l'humanité pendant lette viet, que se soultraire à l'arrêt qui les condumne à fibir au bout de cette vie le sort de tous les mostels. Ces répertoires d'anecdotes préténdues standaleu-

ses, auxquels on a donné depuis quelque temps le titre de Vies privées, sont en partie saux, en partie exagérés; oc dans ce qui reste de vrai, il n'y a que le tableau de toutes les vies, dans toutes les conditions, où chacun satisfait,

autant qu'il le peut, ses goûts & ses passions.

Mais les Souverains, en tant qu'hommes, sont dans une situation qui les rend bien plus excusables qu'aucun de leurs sujets, dans ce qu'on pourroit appeler des écarts de conduite. Que chacun de ceux qui s'en étonnent, qui murmurent, qui crient, se mette à leur place, & se demande à luimême ce qu'il feroit, s'il avoit la suprême puissance, qu'il pût exercer une autorité à laquelle personne n'osat résister, & qu'il se vit entouré d'objets quelconques propres à le séduire, & qui fussent à sa disposition. Le Sage couronné, le Philosophe roi, ou le Roi philosophe, est une belle chimere, comme jadis le Sage des Stoiciens. Tout Monarque qui s'impose à luimême certaines loix, qui le renterme dans certaines bornes, est digne des plus grandes louanges d'en avoir eu l'idée, & très excusable lorsqu'il lui arrive quelquefois de transgresser ces loix & de franchir ces bornes. La condition des rois a été décrite de la maniere la plus énergique par un Roi qui connoissoit bien les devoirs de la Royauté, & qui en a poussé la pratique à un point dont je doute qu'il y ait d'exemple parfaitement semblable. Dans une Epître au secrétaire de ses commandemens, qui le voyoit livré à toutes, les hizarreries de la verve poétique, en lui montrant combien de pareils délassemens étoient permis & innocens, après les fatigues du gouvernement, il lui donne une esquisse de ces fatigues, & conclut en disant:

Mais à moins que le Ciel ne fasse un grand prodige,
Lors même que le prince est quitte envers l'État,
Le peuple de son roi juge comme un ingrat.

A quoi le Poète couronné ajoute ce que nous avons déjà infinué, & qui est exactement visit :

Verst tu favoir pourquéi la cruelle fatire
S'achame fur les rois, & toujours les déchire?
C'est que par son penchant, aimant la tiberté,
L'homme hait un pouvoir qui n'est pas limité;
Et du maître au sujet la trop grande distance
Rabaissant son orgueil, blesse son arrogance.

Mars une source où l'an peut puiser les réflexions les plus judicieuses sur cet intéressant sujet, est le Discours sur les Satiriques, par le même Auteur, qui parut en 1759, dans le remps des plus fortes crises de son regne, & des assauts les plus violens que lui liunoient, pour ainsi dire, toutes les armes de l'Europe. Cett en trouvent par hasard cet no 2

#### 184 Nouveaux Mémoires de l'Agadémie Royale

Écrit parmi mes livres & en le relisant, que j'ai conçu l'idée de traiser anjourd'hui ce sujet; & un simple extrait raisonné de ce qu'il renserme, sussina pour achever de remplir ma tâche. Je ne puis suivre un meilleur guide, ni qui soit plus impartial dans sa propre cause. Ceux qui ont eu l'honneus d'approcher du grand FRÉDERIC savent qu'il envisageoit du même œil les basses flatteries & les odieuses satires. Écoutons-le.

"Ce fèroit rêver avec Platon, de vouloir que les hommes soient parfaits, eux dont l'être n'est qu'un assemblage de foiblesses & de miseres; cependant il y a certaines pratiques qu'on ne peut voir sans indignation, & contre lesquelles tous les hommes devroient s'élever. l'entends deux vices, qui étant des extrêmes, font une opposition parfaite; l'un est cette bassesse que les flatteurs mettent en usage auprès des grands, ces louanges outrées on non méritées, qui déshonorent également celui qui les donne & celui qui les recoit: l'autre est cette fiere & cynique méchanceté des satiriques, qui défigurent les mœurs des grands, & dont les cris barbares n'épargnent Les uns empoisonnent l'ame par une liqueur agréable; les pas le trône. autres enfoncent le poignard dans un cœur qu'ils déchirent. Prêter aux vi+ tes les eouleurs des vertus, déifier les caprices, justifier d'indignes actions, c'est faire un mai réel, en encourageant ceux qu'un funeste penchant entraîhe à perfister dans un aveuglement fatal. Prodiguer le mensonge & la calomnie, rendre le mérite douteux, la vertu équivoque, noircir la réputatation des personnes, parce qu'elles sont dans des postes éminens; c'est commettre une injustice criante, c'est le comble de la méchanceté. Ces pestes publiques disserent en ce qu'il y a un intérêt bas dans le flatteur, & un fonds inépuisable d'envie dans le satisfique: c'est une rouille qui ne s'attache qu'aux favoris de la fortune, ou au mérite supérieur des talens."

Celui qui pensoit ainsi, connoissoit assurément bien les hommes, & se connoissoit lui-même; réunion tout-à-fait rare, surtout dans les Souverains.

Apprenons. d'après le même observateur, à connoître les faiseurs de libelles contre les Princes & les personnes en place. "Ces sortes de déclamateurs, dit-il, qui attaquent avec une effronterie impudente des hommes en place, sont pour la plupart des misérables; inconnus dans leur obscurité, ils deviennent les organes de quelque grand envieux d'un compétiteur; ou ils se livrent à la turpitude de leur cœur, au funeste penchant de mordre, comme des dogues enragés, ceux que le hasard leur fait rencontrer dans leur chemin. En les lisant, on croiroit qu'ils ont des espions gagés dans les cours, qui leur rendent compte des moindres particularités qui s'y passent: mais leur imagination supplée à leur ignorance; & ils connoissent aussi peu ceux que leur plume maltraite, que la vertu qu'ils outragent. Qu'y a-t-il de plus facile que de médire des grands? On n'a qu'à grossir leurs dé-

fauts, exagérer leurs foibles; commenter les médifances de leurs ennemis; & au défaut de tant de belles ressources, on trouve un répertoire d'anciens libelles que l'on copie, en les accommodant aux temps & aux personnes."

FRÉDERIC prend généreusement la défense des Souverains, des Princes & des Ministres outragés. "Jamais, dit-il, nations n'ont poussé la saire plus loin que les Anglois & les François: il n'y a gueres d'hommes connus dans ces Monarchies qui n'ait essuyé quelques éclaboussures. Quelles horreurs n'a-t-on pas publices du Duc Régent? A quels excès ne s'est-

on pas porté contre Louis XIV même?"

Il entre dans les détails sur ce Monarque, & prouve victorieusement, qu'à l'exception des ravages du Palatinat & de la persécution des Résormés, deux taches qui obscurcissent la beauté d'un long regne, on n'a pu saire à ce Roi aucun reproche qui ait mérité les satires estrénées dont il a été. l'objet. l'ajoute que les cruautés du Palatinat émanoient du séroce Louvois, & les persécutions, du fanatique Consesseur Tellier. Mais l'œil du Maître auroit dû éclairer ces opérations, si à l'égard de la premiere, il n'avoit été ébloui par l'éclat d'une fausse gloire, & à l'égard de la seconde, obscurci par la

Superstition.

Je ne me lasse point de faire parler mon Oracle. "Est-ce, dit-il, estce à des hommes abymés de misere, qui n'ont pour talent qu'une malheureuse facilité d'écrire, à s'attaquer au trône de leurs souverains? Leur convient-il d'envenimer la conduite des grands, de s'acharner sur leurs foiblesses, de se faire une étude de leur trouver des désauts? Est-ce à des inconnus, éloignés de toute affaire, qui voient le gros des événemens sans savoir ce qui les amene, qui connoissent les actions sans en connoître les motifs, qui font le cours de leur politique dans les gazettes, à juger de ceux qui gouvernent le monde; & leur ignorance même peut-elle servir d'excuse à leur tépnérité? Mais la malice les dévore; une fausse ambition les excite; ils veulent se faire un nom, & pour cet effet ils imitent Hépostrate. Il y a eu un temps, il faut l'avouer, où la satire étoit à la mode; mais ce bost temps n'est plus. Il falloit naître sous les regnes de Charles Quint & de François premier. C'étoit alors que les Souverains payoient tribut à l'Arétin: son filence étoit acheté; les bons mots qu'il supprimoit, étoient payés; & pour peu qu'un Prince-crût avoir fait une sottise, il lui envoyoit des présens. Il y avoit alors de quoi s'enrichir; mais tout change. Notre siecle est de mauvaise humeur: nos Arétins modernes, au lieu de trouver des récompenses, sont logés aux dépens des Souverains qu'ils offensent: & on leur interdit l'usage de leurs talens."

Que dirai-je à présent pour arriver à mon but, & au résultat de ce

discours? Je réduirai mes conclusions en aphorismes.

Nn 3

#### 286 Nouveaux Mémoires de l'Acadénie Royale &c.

I. Il n'existe plus aujourd'hui de tyrans, de monstres pareils aux Néron, aux Caligula, aux Attila, & à tant d'autres séaux du genre humain. Le progrès des lumieres a influé sur les mœurs. La guerre amene encore quelquesois de fâcheux excès: cependant nous avons vu tout récemment les plus sages mesures prises pour y obvier, relles que la neutralité ar-

mée, & la protection accordée au commerce.

H. Si les Souverains qu'on attaque sont aussi bons que l'humanité le permet, ils sont l'objet des calomnies les plus punissables. Si l'on voit en eux un mélange de bonnes qualités & de désauts, ce qui est le cas le plus ordinaire, en les attaquant on les aigrit & l'on fait pencher la balance du mauvais côté. Enfin, si par malheur ils avoient des vices capitaux, dominans, nuisibles, on n'y remédieroit pas par des censures & des satyres. Ils les ignoreroient, ou bien ils les mépriseroient, ou enfin ils les puniroient, sans devenir meilleurs.

III. Les sujets d'un Souverain ne doivent dans aucun cas écrise contre lui & contre son gouvernement. C'est rebellion, crime de leze-majesté. Et dans la dénomination de sujets, je ne fais aucune exception: elle comprend également les personnes les plus voisines du thrône, & qui sont par-là même d'autant plus obligées à n'en pas souiller les marches; & celles

qui rampent dans une fange d'où elles voudroient se virer.

IV. Les étrangers ne peuvent être assujettis à aucun frein. La démangeaison d'écrire, l'envie de figurer sur la scene politique, la facilité de publier ses productions, le voile de l'anonymie ou de la pseudonymie dont on peut se couvrir, & une soule de motifs accessoires, sont pleuvoir une grêle d'écrits qui n'ont d'autres désauts que ceux du bon sens & des bienséances. On peut laisser cette satisfaction à ceux qui n'en connoissent point d'autre, en les avertissant cependant que c'est à leurs risques, & qu'il y a des cas où l'on se repent d'avoir trop écrit, comme il y en a où l'on se repent d'avoir trop parlé.

# NOUVEAUX

# MÉMOIRES

DE.

# L'ACADÉMIE ROYALE

DES

SCIENCES

BELLES-LETTRES

CLASSE
DE BELLES-LETTRES.



#### MÉMOIRE

SUR

LE VRAI CARACTÈRE D'UNE BONNE HISTOIRE,

SUR LA SECONDE ANNÉE DU RÈGNE

DE

# FRÉDERIC GUILLAUME II, ROIDE PRUSSE.

Lu dans l'assemblée publique de l'Académie des Sciences de Berlin, le 21 Août 1788,

PAR

## LE COMTE DE HERTZBERG,

Ministre d'État, Curateur & Membre de l'Académie.

ous sommes assemblés aujourd'hui pour célébrer, selon l'ancien usage de notre Académie, le second anniversaire du règne du Roi régnant, & pour nous réjouir de l'heureuse année que nous avons passée sous sa domination. Comme je suis depuis huit ans dans l'habitude, qui a trouvé quelque approbation, de rendre à l'Académie & au public un compte abrégé des principales transactions du Gouvernement Prussien dans le cours de l'an-Norv. Mém. 1786,

### 290 Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale

née, en y ajoutant mes observations sur quelques objets de l'histoire & de la politique analogues aux circonstances du temps, je crois bien faire de m'acquitter aujourd'hui de cette double tâche, en communiquant à l'Académie & à cette assemblée quelques réssexions sur l'utilité, la nécessité, & l'idéal ou le vrai caractère d'une bonne histoire pragmatique. Ma position, & mon loisir circonscrit, ne me permettent pas d'épuiser cette matière intéressante. Je n'ai pas pu relire, & je ne veux pas récapituler ici tout ce que Bodin, Lenglet du Fresnoy & d'autres auteurs ont écrit sur cette matière, ou ce que la plupart des historiens en ont dit eux-mêmes au commencement de leur histoire. Je me bornerai à exposer en abrégé mes idées particulières, & quelques observations faites à la hâte, & qui sont l'abstraction ou le résultat de ce que j'ai lu, vu, ou appris durant les quarante-trois ans que je sers la Monarchie Prussienne, & que j'ai eu quelque part à son administration publique. Deux motifs particuliers m'ont fait choisir cette matière; d'abord la publication des oeuvres posthumes de Fréderic II, & de l'histoire de son temps écrite par lui-même, & que je crois approcher beaucoup de la perfection d'une bonne histoire; ensuite le trop grand nombre d'ouvrages historiques sur la vie de Fréderic II, publiés par des écrivains qui n'ont ni les matériaux ni les qualités nécessaires pour écrire une histoire bonne & vraie, & qui publient tant d'anecdotes & de faits faux ou incertains, qu'il faudroit plus de peine pour les réfuter & pour rectifier leurs erreurs, que pour écrire une histoire exacte de ce grand Roi.

Si l'histoire est un recueil raisonné & suivi des révolutions & des événemens remarquables par lesquels les nations & les gouvernemens ont passé, si elle doit offrir le précis des actions des hommes publics & particuliers, elle sert à instruire & à éclairer les lecteurs, elle leur présente le récit des faits publics, des exemples de vertus & de vices, de grands exploits & des fautes, ainfi que de bons & de mauvais succès; elle est par conséquent la meilleure école des Princes, des hommes d'État, & de tous les hommes en général, tant pour la morale que pour la politique, magistra vita, comme l'appelle Cicéron. L'effentiel de l'histoire confiste donc dans la vérité & la certitude des faits qu'elle rapporte, & dont le jugement appartient tant au lecteur qu'à l'historien même. Cette certitude des faits doit donc être constatée d'une manière aussi sure, vraie & digne de foi, que possible: Celui qui écrit une histoire ancienne & antérieure à son temps, doit à mon avis l'appuyer & la prouver par le témoignage des auteurs contemporains, des actes publics & des chartres, & non seulement les alléguer avec 'exactitude, mais aussi mettre au bas du texte les principaux & les plus essentiels passages qui servent de preuves, sans y mêler ceux des auteurs postérieurs & moder-A l'égard de ces sortes d'histoires je proposerois pour modèle celle des

anciens Germains écrite par le célèbre Mascow, & celle de M. Schmidt, qui cependant ne cite pas assez, tandis que Struve, Hahn & d'autres compilateurs de l'histoire d'Allemagne, cirent trop. Mais je n'approuverois pas également la plupart des histoires générales anciennes, telles que celles de Mariana, de Daniel, de Rapin, de Barre, de Dalin, pas même celle de Muratori, de Robertson & de Hume, parce qu'elles ne rapportent ou ne citent que peu ou point d'auteurs & de témoignages contemporains, & obligent par conséquent les lecteurs à s'en rapporter entièrement à leur foi & à leur jugement. Ce défaut peut aussi être reproché à tous les auteurs de l'histoire ancienne, tels qu'Hérodote, Denys d'Halicarnasse, Tite-Live, Dion Cassius, ainsi qu'à presque tous les meilleurs historiens anciens & modernes, dont la foi est par-là beaucoup diminuée & devient sujette à beaucoup de précautions & de discussions. Toute histoire d'un temps fort antérieur à l'époque dans laquelle l'historien a vécu, n'est qu'une compilation, qui ne mérite de foi qu'autant qu'elle est appuyée sur le témoignage d'auteurs ou de monumens contemporains dignes de créance. Cette seule raison détruit la maxime vulgaire, qu'une histoire ne doit jamais être écrite durant la vie de ceux qui y sont intéressés. Toute histoire écrite longtemps après la vie des acteurs, ne peut jamais être suffisamment constatée & vérifiée, parce que les témoins & les preuves des contemporains y manquent. Une histoire bonne, véritable, & mise au dessus de toute exception, devroit être écrite, à mon avis, ou par les principaux acteurs mêmes, ou si ceux-là n'ont pas la volonté, le loisir, ou la capacité nécessaires pour cet effet, par un historien d'office, un écrivain habile, autorisé par le gouvernement, & qui soit à portée de consulter les principaux acteurs, les archives, les relations des Ministres, & tous les monumens publics & particuliers nécessaires pour composer une bonne histoire; enfin par quelqu'un de ces historiens d'office, qui selon une certaine tradition, existent dans les Empires de la Chine & de la Turquie. On peut, il est vrai, objecter qu'une histoire écrite par les contemporains seroit toujours suspecte de partialité & d'adulation, parce qu'on peut supposer que l'historien n'oseroit jamais publier des faits & des vérités désavantageuses aux acteurs puissans; mais il est possible & même aisé d'obvier à cet inconvénient & à cette crainte assez fondée, fi l'on ne publie pas une pareille histoire du vivant des principaux acteurs. Par cette raison Pufendorf n'a publié son histoire de Gustave Adolphe & du grand Electeur que quelque temps après leur mort, & même Fréderic II n'a pas voulu permettre que son histoire fût publiée pendant sa vie, afin que le public fût d'autant plus libre pour la juger. Si nous parcourons la classe des bonnes histoires écrites par les acteurs mêmes, nous n'en avons qu'un très-petit nombre. Je n'oserois y mettre dans toute la suite des O 0 2

siècles que Xénophon; Thucydide, Polybe, Jules César, & Fréderic II, qui en léguant au public dans ses ouvrages posthumes l'histoire de son temps, a consacré à la postérité une histoire qui me paroît préférable à toutes les autres, parce qu'elle embrasse le grand espace de quarante huit ans, & des époques aussi mémorables que celles d'aucune autre histoire; parce que l'historien a été le principal acteur de toute cette histoire comme Roi, législateur, négociateur & général, & qu'il l'a écrite avec une modestie & une impar-

tialité qui ne laisse pas le moindre doute sur la vérité des faits.

Quant à la seconde classe, je veux dire, les historiens d'office, je n'en connois aucun, dans les temps anciens & modernes, qui ait rempli cette grande tâche avec dignité, & qui y ait été appelé avec tous les secours nécessaires, que le célèbre Samuel de Pufendorf, qui a écrit l'histoire du grand Gustave Adolphe & de Charles Gustave, Rois de Suède, sur la foi des archives de Suède; & celle du grand Electeur de Brandebourg, Fréderic Guillaume, sur la foi des archives de Berlin, qui lui ont été ouvertes, & dont il a composé toute son histoire, en tirant l'essentiel de la correspondance des Princes & des relations de leurs Ministres. Les principaux défauts qu'on peut lui reprocher, sont, qu'il a été trop prolixe & diffus, en copiant servilement les instructions & les relations des Ministres, & qu'il n'a pas été aussi exact dans le récit des exploits militaires, dont il n'étoit pas juge assez compétent, & pour lesquels on ne publioit pas dans ce temps-là des relations aussi exactes & aussi abondantes qu'on le fait de nos jours. A cet égard l'histoire de mon temps de Fréderic II & celle de M. de Tempelhoff sont de beaucoup supérieures à celle de Pufendorf. Si l'on excepte ces deux défauts, les trois ouvrages de Pufendorf font à mon jugement de véritables dépôts des archives, & des répertoires pour la politique & le droit public, & pour l'histoire qu'il a écrite, & ils constituent la véritable histoire de ces héros & de leur règne. On célèbre à la vérité, & on met avec raison au plus grand prix les histoires de Tacite, de Salluste, de Procope, de Guicciardin, de Paul Jove, de Sleidan, du Président de Thou, de Vittorio-Siri, de Robertson, de Hume; les ouvrages de Tacite, de Salluste, de Guicciardin & d'autres sont aussi écrits avec plus d'esprit, de jugement, de sel & d'intérêt, que les ouvrages froids & trop diffus de Pufendorf: mais après tout ce ne sont que d'excellentes compilations historiques; ils ne sont pas aussi originaux & ne méritent pas la même foi & créance, parce que tous ces historiens n'ont pas eu l'accès & l'usage des archives, & n'ont pu compiler leur histoire que sur les relations publiques, sur les bruits populaires & sur les traditions des personnes qui sont rarement acteurs & juges compétans des événemens; par conséquent leur histoire n'a pu être aussi complète, aussi impartiale & aussi parfaite que celle d'un historien d'office, tel

que nous avons représenté Pufendors. Les ouvrages historiques du grand, & d'ailleurs incomparable Tacite, ne sont pas exempts de ce défaut, parce qu'il n'a eu ni part au gouvernement, ni accès aux archives, & qu'il n'a écrit que sur ce qu'il a pu observer & apprendre dans le public. L'histoire de mon temps, que Fréderic II nous a laissée, réunit à la vérité les principales qualités qu'on peut exiger d'une histoire écrite par l'acteur lui-même, & par l'historien d'office. Il y a décrit avec la plus grande impartialité tout ce qu'il a fait lui-même comme Roi, comme Général & Ministre; on peut se reposer sur sa mémoire, sur sa véracité, sur son exactitude & son impartialité, ce qu'attesteront tous ses contemporains, témoins & co-acteurs de sa vie & de sa brillante carrière; il a consulté les archives, s'en est fait faire des extraits & a aidé ainsi sa mémoire. Je puis moi-même certifier tout cela, comme ayant fait pour lui une grande partie des extraits des archives, & ayant eu entre mes mains tous ses papiers & beaucoup de part à ses principales négociations. Cependant je ne dissimulerai pas que l'exactitude & le détail manquent encore beaucoup à cette histoire d'ailleurs excellente. Fréderic II n'avoit pas affez de loisir pour donner cette perfection à son histoire; il étoit trop bon Roi, trop assidu & trop attaché à son métier prin-

cipal, pour pouvoir être un historien parfait. Je suis pourtant persuadé qu'un des plus grands services qu'on pourroit rendre à l'humanité seroit, qu'un homme qui réuniroit toutes les qualités d'un bon historien, entreprît d'écrire avec l'exactitude & le détail nécessaires toute l'histoire de Fréderic II, & qu'en prenant pour base l'histoire de ce Roi écrite par lui-même, & qui embrasse la politique & le militaire, ainsi que l'histoire militaire de la guerre de sept ans écrite par M. de Tempelhoff, il suppléat à ces deux excellens ouvrages par les recherches à faire encore dans les archives, & chez les militaires & les hommes d'État contemporains, & y ajoutât, comme pièces justificatives, les principaux mémoires, traités & sanctions de ce règne, en réduisant le tout à un bon précis historique. Une pareille histoire seroit l'histoire la plus intéressante qu'aucun siècle ait produite; elle fourniroit à la postérité se plus beau modèle d'un excellent gouvernement, & le plus grand & le plus lumineux tableau d'un État, qui médiocre dans sa surface & sa qualité, dans un danger imminent de de-Aruction & dans une crise inouie dans tout autre Etat, & produite par des circonstances & des fautes imprévues & inconcevables, en a été tiré par Fréderic II, & par quelques grands hommes qu'il à su s'associer, par leur sagesse, leur activité, leur vigueur, leur patriotisme, & a été poussé ensuite à un degré de grandeur & de félicité qui le met à côté des plus grandes monarchies de l'Europe, qui lui assure le respect & l'envie des voisins & une solidité intrinsèque difficile à détruire, & qui a imprimé tant au gouverne-

#### 294 Nouveaux Mémoires de L'Académie Royale

ment qu'à la famille régnante, & à la nation même, un caractère substantiel & indélébile, susceptible d'une durée permanente & même des plus grands accroissemens. Nous voyons déjà des preuves sures & parlantes de ce que je viens d'avancer, dans les deux années du règne d'un Roi juste, sage & actif, qui se montre digne successeur de son grand oncle, & dans la perspective ultérieure de successeurs, qui imbus des principes de Fréderic II, & pénétrés de son exemple, ne respirent que l'envie d'être ses émules & d'atteindre

un jour sa perfection & sa gloire.

Je me persuade en général, que rien ne contribueroit plus à avancer la prospérité des nations & des hommes, que si chaque gouvernement établissoit un historien d'office, qui tint tous les jours un registre exact de ce qui se fait dans l'administration & de ce qui se passe dans l'Etat, & chez les voisins relativement au même Etat; qui amassat les traités, les édits. les sanctions, les mémoires, les relations des Ministres & Officiers de l'État internes & externes, militaires & civils, & par conséquent tous les matériaux d'une bonne histoire; qui pût demander des éclaircissemens au Souverain, aux Généraux & aux Ministres; qui rédigeat la-dessus un précis historique de chaque année, & qu'après la mort du Souverain & après la fin de son règne, mais pas plutôt, un homme sage, habile, laborieux. vertueux, impartial & intrépide, qui réunit les qualités d'un bon historien. les talens & le caractère d'un Tacite, d'un Robertson & de Fréderic II même, rédigeat & publiat l'histoire du règne passé. Un pareil établissement d'histoire officielle, érigé en loi permanente, seroit le plus grand encouragement & le meilleur frein, pour que les Princes & leurs coopérateurs, Généraux, & Ministres, gouvernent & agissent bien; pour qu'ils évitent les fautes, les vices & la honte qui en résulte, & qu'ils tâchent de s'assurer l'amour & le suffrage de leurs contemporains & de la postérité, & l'immortalité de leurs noms. Ce feroit un parallèle & la réproduction de ce tribunal sévère, mais en même temps honorable, que les Égyptiens avoient établi après la mort de leurs Souverains, & qui, dit-on, existe en quelque manière actuellement chez les Chinois. Un prince bon, vertueux & habile ne redoutera pas, mais souhaitera plutôt ce tribunal, pour apprécier & pour constater sa mémoire; il ne sera redoutable que pour ceux qui n'ont pas la conscience & les intentions bonnes. Je sais bien qu'il faudroit pour un historien de cette sorte de grandes qualités & des talens presque égaux à ceux des acteurs de son histoire, s'il ne peut pas l'être luimême. Je ne méconnois pas les difficultés qu'il auroit à furmonter pour être un historien judicieux, exact & impartial. Paurois beaucoup à dire pour exposer & pour proposer tout ce qui seroit nécessaire pour écrire une pareille histoire parfaite en son genre, & pour en donner une idée com-

plète. Il me faudroit plus de temps & de loisir que je n'en ai actuellement, pour tracer cet idéal d'un établissement aussi nécessaire qu'utile, d'une manière aussi étendus que complète. Je le réserverai pour un autre temps: mais je crois en avoir assez dit pour que le public sage & impartial puisse juger combien l'histoire, cette science respectable & utile au genre humain, est altérée & gâtée par ces écrivains mercenaires & malévoles, par ces prétendus historiens & annalistes, par ces compilateurs de diatribes & de brochures publiques, par ces Arétins de nos jours, qui usurpent le titre & la fonction vénérable d'historien, qui vendent leurs plumes au public & aux particuliers, & qui n'ayant pour matériaux que les gazettes & les bruits publics, y suppléent par une imagination ardente & partiale, & par la méchanceté de leur cœur, qui s'érigent en censeurs & en juges souverains de toutes les actions des Princes & des gouvernemens, sans avoir aucune connoissance suffisance & suivie, ni de ces actions, ni des événemens, ni de leurs causes & ressorts, que celle que les papiers publics leur fournissent & que l'esprit de parti, de méchanceté & de vénalité leur dictent. Je pourrois alléguer des exemples modernes & récens de pareilles productions, dont le public est déjà inondé, & dont il est encore menacé, & qui ne servent qu'à défigurer la bonne histoire & à la rendre douteuse. C'est surtout le cas de l'histoire de Fréderic II & de la Monarchie Prussienne; mais il se trouvera tôt ou tard quelque censeur compétant, qui en examinant d'après les règles d'une juste critique ces prétendues histoires, montrera au public l'ignorance, l'infuffidance & la malice de leurs auteurs, & vengera ainsi les droits de la vérité & de la véritable histoire.

Après avoir ainfi exposé une partie de mes idées & de mes observations sur l'utilité & sur l'usage d'une bonne histoire, que je ne puis pas encore exécuter dans ma position présente, je tâcherai pourtant d'y contribuer, en y fourniffant les matériaux, & en continuant à la suite des mémoires que lai lus dans les séances publiques de l'Académie des années précédentes, de rendre aujourd'hui un compte rapide & succinct des transactions de la seconde année du règne du Roi régnant aujourd'hui, & dont l'anniversaire tombe au 17 Août. Je commencerai comme autrefois par celles qui regardent les affaires publiques & étrangères. J'ai déjà indiqué à la fin de mon mémoire académique précédent la source des troubles qui ont divisé la République des Provinces Unies des Pays-bas & la part que le Roi y a prise comme voisin de la République & comme frère de Mad. la Princesse d'Orange. Cette respectable Princesse, qui avoit été obligée, par des procédés outrageans du parti patriotique envers son Epoux le Prince Stadhouder & par la suspension arbitraire du commandement de la garnison de la Haye, de se retirer de cette ville dans celle de Nimègue, voulut essayer de ramener

Punion & là tranquillité par sa médiation, & se mit pour cet effet en chemin, pour se rendre à la Haye, comme dans la résidence des Etats Généraux & des États particuliers de la Province de Hollande; mais elle fut arrêsée le 10 de Juillet 1787 dans la ville de Schoonhoven par les troupes & las commissaires du parti patriotique, traitée avec ignominie de renvoyée adNimegue. Le Roi ne pouvant pas être indifférent à l'afront qui lui savoit été fait dans la personne de Madame sa sœur, en six demander sarissaction aux États de Hollande, en leur proposant cependant en mêmo temps sa médistion, & des points d'accommodement aussi justes que modérées parturissémoire que M. de Thulemeier, Son Envoyé Entradudinairel Louidremit. Ayant recu après un long délai une réponte partie déclinatoites battier évafive. Sa Majesté résolut de se procurer cette satisfaution, en casadalbison. Elle-même, & sit marcher pour cet esset dans le mois d'Abis lum mortes de 20000 hommes, sous les ordres de Munscipneur le Dincrégnant de Brans-Wic. dans fon duché de Clève. Mi de Thulonteier demands demonvent. der un mémoire du 9 de Septembre, que les Etass de Hollands shounaffent une satisfaction à la Princesse d'Orange, en luir demandant excusode l'offente. en lui offrant la punition de coux qui lui avoient manqué, de en l'invitant à se rendre à la Haye, pour travailler à la pacification. Co Ministre demanda une réponse satisfaisante dans quatre joursidocomps: Lesisters de Hollande avant répondu qu'ils perfiftoient dans louis résolution précédence, branis qu'ils enverroient une départation à Berlin, non pour réparer, mais point mélifier leurs procédés, le Dut de Bronswic emma le 44 Semembre avecuson norms d'armée dans la province de Gueldre, & énsuite dans celle de Hollander ou il fit publier une déclaration au nom du Roi, contenant les raisons sile beute marche. & exhorant les habitans de la Hollande à ne pas sly opposet. La ville de Gorkum, que les précendus passiones vondoient désendie; facçobigée de le tendre après quelques coups de canon. Les villes de Rouerdant. de Gouda de alittes Principales villes de Hollande, ouvenirons leufs plotes & recurent garnifon Pruffiernes La nombreule ogamison parriorique WUtrecht, lous les ordres du Rhingrave de Salm, de recira le 15 vers Am-Iterdam & abandonna la ville d'Utrecht au Prince Stadhouder sis La prisrédente majoriré des Etats de Hollande quieta loc 8 la Hare 1 186 de Brince d'Orange y rentra le 200 de fut rétable dans reques soles charges so idi-blis & formés à la Haye, après la recrane de la précédence majonité dirigée par le triumvirat patribtique. Des anciens magistrais légitimes ides villes de la Hollande, dépossédes par les patriotes, incentrations nocembres de la Hollande, dépossédes par les patriotes, incentrations nocembres de la Hollande, dépossédes par les patriotes, incentrations nocembres de la Hollande, dépossédes par les patriotes, incentrations no la la Hollande, déposité des patriotes, incentration de la Hollande, deposité des patriotes, incentration de la Hollande, deposité des patriotes, incentration de la Hollande, deposité des patriotes, incentration de la Hollande, deposité des patriotes, incentration de la Hollande, deposité des patriotes, incentration de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Hollande, de la Holla une révolution entière fut opérée en cinquijours dans la plus grande plis tie de la province de Hollande sous les auspices du corps îles groupes Prus-

siennes. La ville d'Amsterdam, dans laquelle les patriotes s'étoient retirés en grand nombre, continua encore à s'opposer; mais le Duc de Bronswic s'étant avancé avec ses troupes par des marches savantes & bien combinées, prit les villes fortes de Naerden & de Muyden par la conduite valeureuse & habile des Généraux de Kalckreuth & de Lottum, & dans le combat qui se donna le 1 Octobre près d'Amstelveen, le Duc hattit les troupes patriotis ques, & se rendit maître de toutes les avenues de la ville, malgré les inondations qu'on tenta de faire en plusieurs endroits, en sorte que cette ville superbe & si peuplée qui avoit résisté à Louis XIV & à cent mille François. fut obligée de capituler avec une petite armée Prussienne, de lui ouvrir la Porte de Leide & de se soumettre aux résolutions de la majorité des Etats de Hollande. Ces Etats étant devenus unanimes, prirent la résolution de donner satisfaction à Madame la Princesse d'Orange, de révoquer toutes les résolutions prisés précédemment contre le Prince Stadhouder & de le rétablir dans toutes les charges, dignités & prérogatives, dont il avoit joui auparavant, & de casser un Grand-Pensionnaire & une vingtaine d'autres Penfionnaires & Magistrats qui étoient les auteurs des troubles & des innovations faites contre le Stadhouderat, ainsi que de réformer & de désarmer toutes les bourgeoisses armées & les différens corps patriotiques armés. La tranquillité ayant été entièrement rétablie dans les Provinces Unies, par une expédition aussi courte que glorieuse, & unique dans son genre, Monfeigneur le Duc de Bronswic, comblé de lauriers & des bénédictions de la majeure partie de la nation Hollandoise, ramena dans le cours du mois de Novembre le gros des troupes Pruffiennes dans leurs anciens quartiers, en ne laissant qu'un corps de 4000 hommes sous les ordres du Général de Kalckreuth aux environs d'Amsterdam, pour y conserver le bon ordre, & qui y est resté jusqu'au printemps de l'année courante, où il a été relevé par les troupes de Bronswic & d'Anspach. La Cour de France, comme alliée de la République de Hollande, ayant fait quelques armemens au mois d'Octobre 1787, & la Cour d'Angleterre en avant fait de son côté, les Ministres des deux Cours & de celle de Berlin à Paris négocièrent pour appaifer ces alarmes, & les deux Cours de France & d'Angleterre convinrent par une déclaration réciproque de leurs Ministres, fignée le 27 Octobre 1788, qu'on désarmeroit de part & d'autre, & qu'on ne conserveroit aucune vue hostile. Cette déclaration se fit sous la concurrence des deux Ministres du Roi, & cette triple déclaration, qui peut être regardée comme un traité de paix, a mis le dernier sceau au rétablissement de la tranquillité générale, altérée en quelque façon par les troubles de la Hollande. C'est ainsi que le Roi a eu la gloire & la satisfaction d'avoir opéré une des plus grandes révolutions dans un Etat voisin, en quatre semaines de temps, sans grande effusion Nouv. Mém. 1786.

### 198 Nouveaux Mëmoires de l'Académie Royale

de sang, par des résolutions promptes & vigoureuses, exécutées par la conduite sage & valeureuse du Duc de Bronswic, de ses Généraux & d'un petit corps de troupes Prusiennes; d'avoir rétabli la maison d'Orange dans tout son ancien lustre, d'avoir rendu à la République de Hollande sa liberté & sa tranquillité, & de lui avoir gratuitement rendu le même fervice qu'elle a recu du bisaïeul de Roi, l'Électeur Fréderic Guillaume, en 1672, lorsqu'elle fut envahie par Louis XIV, & que le Grand Electeur ayant marché avec sa perite armée vers le Rhin, obligea le grand Roi d'évacuer la plus grande partie des Provinces Unies & de donner le temps aux Hollandois de se reconnoître, de rétablir par une révolution le Stadbouderat, & de sauver ainsi la République de sa destruction en Europe & de la nécessité de se réfugier à Batavia, vérité que le fameux auseur de la Lettre aux Bataves n'a pas pu se dispenser d'avouer. Que cet écrivain audacieux dise des injures à Fréderic II, à Fréderic Guillaume II, &t à la nation Prussienne; qu'il oss même les menacer puérilement, il est & sera toujours démenti par la notoriété des faits, par les événemens, & par la justice du public. N'est-ce pas Fréderic II, n'est-ce pas Fréderic Guillaume II, ne sont-ce pas les Prussiens, qui out fauvé l'Allemagne, la Bavière & la Hollande, gratuitement, sans aucune vue ni demande de récompense, ni d'indemnisation, & avec un défintéreffement généroux, & inconnu dans l'hiltoire de toutes les autres nations, à la face de toute l'Europe, contre des Puissances plus d'une fois supérieures en force, uniquement pour conserver à l'Europe cette liberté palitique dont on ose dire que les Prussiens sont indignes, mais dont ils jouisfent plus en effet que ceux qui s'en vantent & la réclament avec tant de bruit, sans savoir ni l'établir sur un pied stable, ni la soutenir? Ces Prussiens n'ont-ils pas observé en Hollande une discipline dont aucune autre nation n'est capable, & peut-on leur imputer des excès que l'esprit de vengeance a fait commettre à une partie de la nation hollandoise même contre l'autre? Le présent état tranquille & heureux de la Hollande, comparé avec les horreurs du précédent patriotisme, fournit la réfutation la plus complète de toutes les fauffetés que le prétendu désenseur des Bataves a débitées dans son libelle contre l'illustre mason d'Orange, à laquelle la République doit sa naissance & sa conservation jusqu'à nos jours, comme un historien vrai & impartial pourra aifément le prouver par l'histoire de la Hollande méme, & malgré toutes les interprétations forcées & artificieules de l'auteur de la Lettre aux Bataves. Le corps de la République de Hollande a mieux reconnu l'importance de la révolution, & du service généreux que le Roi lui Elle l'en fit solennellement remercier par son Ministre le Baron de Reede, qui revêtu du caractère d'Ambassadeur pour cet effet, s'acquitta de cette commission éclatante dans une audience publique qu'il eut le 2 de

Janvier, par une belle harangue à laquelle Sa Majesté répondit Elle-même avec la véritable éloquence d'un Roi; c'est ainsi que la Cour de Prusse eur une ambassade & une scène aussi brillante & aussi unique dans l'histoire, que l'a été l'expédition même de la Hollande. La République reconnut encord davantage l'utilité & la nécessité de la révolution, par une convention nouvelle que les sept provinces conclurent entre elles, pour se garantir mumellement la conservation du Stadhouderat dans l'illustre famille d'Orange-Nassau, comme inhérente à la constitution essentielle de chacune de ces provinces, au lieu que cette constitution & celle du Stadhouderat avoit été auparavant fort différente dans plusieurs provinces. La même République a cru ne pouvoir mieux assurer & consolider sa constitution rétablie par la révolution, qu'en contractant un traité d'alliance défensive avec les Cours de Berlin & de Londres; lequel fur signé au même jour le 15 Avril 1788 à Berlin & à la Haye, mais avec chacune séparément, & dans lequel chacune de ces Cours se chargea de garantir à la République de Hollande le Stadhouderat & sa constitution renouvelée, & elles se promirent en même temps avec la République un secours déterminé contre tout agresseur. Ce traité reçut une nouvelle force par le traité d'alliance défensive que le Roi a conclu avec le Roi de la Grande Bretagne le 13 Juin à Loo, lorsqu'il fut en Hollande, & dans lequel les deux Cours s'engagèrent muzuellement à la garantie du Stadhouderat & de la constitution de la Hollande, & se promirent aussi un secours déterminé dans tous les cas d'une agression hostile par d'autres Puissances. Ces liaisons furent renforcées encore davantage par un nouveau traité d'alliance défensive plus général & plus étendu entre la Prusse & l'Angleterre, qui fut conclu & figné à Berlin le 13 Août 1788. On peut afférment juger par toutes les transactions & les circonstances que je viens de rapporter, avec combien de soin, de vigueur & de succès le Roi s'est appliqué pendant tout le cours de l'année passée à pacifier les troubles d'un Etat voisin, à rétablir la connexion naturelle des Puissances, à assurer le obté droit de ses possessions & la tranquillité générale dans le Sud de l'Europe, pendant qu'il a assuré la tranquillité de ses Etats du côté du Nord, par une contenance pacifique, mais en même temps respectable.

Cet objet important, la pacification de la Hollande, n'a point diminus l'attention du Roi pour les affaires de l'Empire d'Allemagne. Il n'a pas cesté d'entretenir & de resserve même les liaisons de l'union Germanique par des missions nombreuses dans les dissérentes Cours de l'Empire. Ayant perdu par la mort un habile Ministre à la Diète de Ratisbonne, le Baron de Schwarzenau, il l'a d'abord remplacé par un autre Ministre d'une habileté éprouvée, M. le Comte de Goertz, qui s'est signalé dans les trois missions importantes de Munich, de Pétersbourg & de la Haye, & qui n'a pas tardé

#### 300. Nouveaux Mémotres de l'Académie Royale

à justifier le cheix du Roi à Rausbonne; en rendant biencot à cette auguste assemblée de l'Empire cette activité qui lui avoit manqué depuis long-temps, les délibérations ayant été poussées avec beaucoup de vigueur sur le meilleur arrangement des Sénats dans la chambre impériale de Wezlar. Le Roi comme Électeur de Brandebourg, a le plus contribué par son grand nossibre de suffrages à faire prondre à la Diète une résolution par laquelle où donne au premier & supreme Tribunal de l'Empire & à son administration de la justice, une nouvelle sorce & activité. Cet échantillon sait voir que l'union Germanique ne s'endort pas, & qu'elle remplit, selon le cours possible des grandes affaires, les attentes justes & raisonnables du public & des patriètes Allemands.

4 95 Si le Roi a ainsi dirigé de traité les grandes affaires publiques de étrangéres pendant le cours de cette seconde année de son règne avec tant de vigueur & de fuccès, il n'en a pas fait moins à l'égard des affaires unaénieures de PEtat, en continuant cette marche, cet ordre réglé & immuable des choles, "cette continuité & ce genre de vie faivi, dont frédesic Illavois donné le ton de un si heureux exemple. Il a fait depuis lois 4 di Arout aus du'au prémier de Septembre 1787 le voyage ordinaire de la Biléfiez-illy & revu tout l'étar de cette belle province & particulièrement de toutes les sontereffes. Il a fait la revue de toute l'armét de Siléfie avec les manouves his tées, & a laissé dans cette province des preuves réitérées de son attention paterhelle & de fes soins pour elle, qu'un Ministre habile, M. le Cometre Hoyat, sie eeste de seconder avec le plus grand succis. Au récons des man nicuvies de Siléfie, le Roi renouvela le 20 de Septembre près de Bossdani celles qui y sont exécutées ordinairement par les gamisons de Poisdant i de Brandebourg & une partie de celle de Berlin, pour tenir les troupes & les officiers dans un cours suivi d'exercice. Le temps de la belle saison écans fini, le Roi a paffo la plus grande partie de l'automne de de l'hiver à Berline en domant au public & aux étrangers les plaisirs usités de l'hiver és du carnaval, fertout dans la maison d'opéra rétablie dans un goût nouveau & frappant, par les soins d'un grand architecte, émule de Vicruve, de Perreault & de Schluter. Ce temps des plaisirs & du séjour du Roi à Berlin a été d'autant plus employé à préparer & à arranger les affaires tant extérieures qu'intérieures, & à leur donner un cours plus suivi. Le séjour à Berlin avant fini avec le mois de Mars, le Roi s'est rendu à Potsdam & y a présidé pendant les mois d'Avril & de Mai à l'exercice des régimens de cette belle garnison, qui donne le ton & sert de modèle au reste de l'armée. Dans les jours du 21 jusqu'au 23 de Mai, il a fait à Berlin la revue ordinaire de la nombreuse garnison de cette capitale, en faisant exécuter des manœuvres nouvelles & savantes sous les auspices du grand & habile chef de cette gar-

silon. & avant pour cémoins & pour admirateurs un grand nombre d'atranzers. & plusieurs grands Princes de l'Empire, tels que Messeigneurs le Landgrave de Heffe Caffel, & le Duc de Saxe Gotha, Après la revue de Berlin, le Roi fit dans une course rapide celle des troupes de la Nouvelle Marche, de la Poméranie & du duché de Magdebourg, ninfi que des provinces de Westphalio dans le cours du mois de Juin. C'est à cette occasion. & étant partout accompagné du digne héritier de la Couronne, qu'il a visité. en paffant les Cours de Bronswic & de Hanovre, qu'il a vu & examiné ses provinces de Westphalie, surrour les pays de Minden, de Clève & de la Mark, riches en fabriques de toiles & de fer, auxquelles il a donné tous les encouragemens possibles proposés par le digne Ministre de cette province. qui l'a accompagné. C'est encore à cette occasion qu'un Roi de Prusse a reçu pour la première fois à Wésel une ambassade du Pape & a été solennellement reconuu par la Cour de Rome dans cette qualité auparawant con-Mais ce qu'il y a eu de plus intéressant dans ce voyage, c'est qu'il a ponssé jusqu'au château de Loo en Gueldre, soù il a nevu sa sesur chérie Se sa famille aimable, & où il a recueilli l'expression la plus rouchante de la reconneissance d'une grande partie de la nation Hollandoise, qui y étois accourue pour connoîne & pour bénir la personne de son libérateur & cella duiluccesseur royal. Ce séjour de deux jours seulement a été rendu encorg plus mémorable & plus intéreffant par la fignature d'un traité d'alliance dé-Sensive entre la Prusse & l'Angleterre, calculé principalement pour le maintion de la constitution & de la liberté des Provinces Unies. Ce voyage de Wehrbalie ayant fini à la mi-Juin & le Roi ayant été rendu à son séjous ordinaise de Potsdam & de Charlottenbourg, il l'employa en partie à régler & à revoir, avec ses Ministres d'Etat, le nouvel Etat des finances, qui commence ordinairement du premier de Juin, à veiller aux affaires étrangères, qui sont devenues si intéressances dans le cours de cetifité, & à se préparer pour le nouveau voyage de Silésie, qui commence à la mi-Août, ju-Rement à l'anniversaire de son règne. Ce fut le 13 Août, la veille de son départ pour la Silésie, que je parvins à signer à Berlin avec le Ministre d'Angleterre, le nouveau traité d'une allience défensive entre la Prusse & l'Angleterre.

On jugera aisément par cet apperçu rapide & abrégé de tout le cours de la seconde année: du règne présent, qu'il n'a pas été sans activité, mais que le Roi, ses Généraux & ses Ministres suivant son exemple, l'ont passé & rempli avec cette énergie utile & ordinaire du gouvernement Prussien. Cette année a même été signalée & rendue remarquable par plusieurs bons & nouveaux arrangemens dans les différentes branches de l'administration, dont je toucherai seulement les principaux articles. L'État de l'armée &

Pp 3

#### 361 Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale.

tout le militaire à été confidérablement amélioré & reclifié par les soins infatigables du Roi, & par son directoire général de guerre, établi dès le commencement du règne, & préfidé par les Généraux les plus habiles & les plus expérimentés. On a réformé les régimens de garnison & on leur a substitué des bataillons de dépôt, qui servent à placer les invalides, & dont on tire des recrues exercées pour les régimens de campagne. On a joint un bataillon de grenadiers à chaque régiment & on en a fait trois baraillons, chacun de quatre compagnies, de sorte que les grenadiers font plus réunis & moins dispersés. On a rendu l'enrôlement des recrues à chaque régiment, & on leur a donné plus de facilités, en abrégeant les capitulations & en assurant leur observation. La solde des troupes, surtout des officiers, a été augmentée & égalisée. Le nombre des officiers & des basofficiers mêmes a été augmenté. Le corps d'artillerie a été mieux distribué & plus égalise à tous égards. On a fait des changemens utiles & agréables aux uniformes des militaires. Le Roi a donné ét assigné de grandes sommes pour l'entretien des invalides & pour leur faire bâtir des maisons dans chaque province. En général Sa Majesté a considérablement augmenté les dépenses de l'Etar ordinaire de la guerre, pour le meilleur entretien de l'armée, & il a également dépensé de grandes sommes, pour entretens non seulement, mais aussi pour améliorer les forteresses, particulièrement eelles de Graudentz & de Wésel.

L'Etat des finances & des domaines a non seulement été entretenu dans l'ancien bon ordre, mais aussi augmenté & amélioré, surrout à l'égand des bâtimens royaux. On a étendu & améliore les diques le langudes' rivières de l'Oder & de la Warte près de Kustrin & aussi en Brusse; onta commencé à faire un canal près de Ruppin, pour avancer la réédification de cette ville incendiée; on a continué à faire une grande & belle chaussée dans le duché de Magdebourg. On a établi plusieurs haras confidérables! dans la Marche, dans la Prusse occidentale & en Lithuanie. On a faix venir quelques centaines de jamens de la Moldavie, & on espère de parvenit ainsi peu à peu à remonter la cavalerie dans le pays même, sans avoir besoin d'envoyer de grandes fommes au dehors. Le Roi a continué de faire bâtir un grand nombre de belles maisons à Berlin & à Potsdam, & d'en faire présent aux propriétaires. Il a en général dépensé & assigné de grandes sommes pour l'amélioration du pays & pour le foulagement de ses sujets: qui montent en tout à deux millions & demi, & desquelles je donnerai une liste détaillée à la fin de ce Mémoire.

La population du pays n'a pas diminué, mais a plutôt été augmentée, le nombre des naissances étant monté cette année à 212,000.

On a craint quelque diminution des fabriques internes, parce que le prix de la laine, du coton & de la soie avoit beaucoup haussé, & que l'opinion s'est répandue qu'on permettroit l'entrée générale des fabrications étrangères; mais ce principe n'a pas prévalu, & le Roi a pris l'arrangement de ne permettre l'entrée des fabrications étrangères que pour une quantité limitée en Silésie & en Prusse, pour le débit étranger. Il a même assigné une somme annuelle de 150000 écus pour le soutien des fabriques du pays, pour donner des bonisications, pour faire des magasins & pour sournir des subventions aux petits fabricans. Moyennant ces encouragemens & des facilités accordées à la soire de Francsort, les fabriques ont eu un débit extraordinaire à cette soire, qui a été une des plus brillantes.

La culture du tabac a beaucoup augmenté cette année par la liberté

générale accordée aux dépens des revenus du Souverain.

La culture de la soie, qui étoit beaucoup tombée par une suite d'hivers rudes & de mauvaises récoltes, s'est beaucoup améliorée cette année, sous la direction que le Roi m'en a confiée avec une augmentation de sonds, par mes soins insatigables & par les grands encouragemens que j'ai donnés aux cultivateurs des mériers & de la soie, de sorte que le nombre en a du moins beaucoup augmenté, sur quoi je donnerai un compte particulier dans la prochaîne assemblée publique, après que la récolte & la filature de la soie sera entièrement sinie.

Le commerce extérieur doit avoir gagné, puisqu'on sui a donné plus de liberté, & qu'on a beaucoup diminué les droits de transit, surtout vers la Pologne & le Nord. La ville de Stettin, si bien située pour le commerce général des États Prussiens, a regagné une nouvelle branche de commerce par la permission qu'on lui a donnée d'exporter le blé, ce qui se prouve surtout par le plus grand nombre de vaisseaux marchands qui tous les mois sont entrés au port de Swinemunde.

Le temps & les circonstances ne m'ont pas permis d'ajouter ici un tableau général de nos fabrications & exportations; je le réserve pour une autre occasion; mais je puis assurer, que s'il n'est pas supérieur, il n'est du moins pas inférieur à celui que j'ai communiqué dans mes Mémoires

précédens.

Le département de justice continue à faire de grands progrès par les soins de notre infatigable & patriotique Grand Chancelier, qui publie successivement son code de lois, & le persectionne par la libre censure du public, ainsi qu'il a consolidé de plus en plus le nouveau système de procédure, ce qui se vérisie aussi par la grande diminution des procès. Le système de crédit, qu'il a introduit en Sslésie, en Poméranie & dans l'Électorat de Brandebourg, vient aussi d'être étendu tant à la Prusse orientale

#### 304 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

qu'occidentale. La circulation de l'argent & la valeur des terres, ainfi que leur culture même, a beaucoup augmenté par ce moyen dans la dérnière province; l'émigration de la Noblesse Polonoise cesse presqu'entièrement, & ce pays autrefois à peu près désert & inculte, devient une des plus belles provinces.

Le Roi a beaucoup augmenté le fonds destiné pour l'amélioration des écoles. Tout le monde sait l'attention qu'il donne au maintien de la religion, sans cependant gêner ni la liberté de penser, ni celle de la presse, &

lans arrêter les progrès de l'esprit philosophique.

Je crois que tout ce que je viens d'exposer des transactions de l'année passée, suffit pour faire voir qu'il existe toujours dans le gouvernement Prussien & dans la nation, ce caractère & cet esprit de vigueur & d'énergie, d'activité militaire & civile, de générosité & de justice, que bréderic Il nous a transmis, & qui nous paroît assuré par une succession non interrompue de Souverains bons, habiles & actifs, qui aiment la nation, & qui sont dignes d'en être aimés.

Je finirai en lisant le tableau des sommes extraordinaires que le Roi a affignées dans le cours de l'année passée pour le bien & le soulagement de ses États & de ses sujets, qui montent à deux millions & demi, & qui sournissent une nouvelle preuve non douteuse de sa munisicence, de soi esprit public & en même temps du bon état de ses sinances, parce qu'elles sont prises sur l'excédent des revenus de l'Etat & ne dérogent pas à la dépense courante & au trésor royal, qui est essentiel à la Monarchie Prufsienne.

Sommes affignées gratuitement par le Roi, depuis le 1 Juin 1787 jusqu'au 1 Juin 1788, à ses États & à leurs habitans.

#### Marche Électorale de Brandebourg.

|    | 1) Pour la construction d'édifices publics & la bâtisse de maisons de part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iouliers , à <i>Berli</i> a |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 80 | 2 Potsdem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 540,000 Écus                |
|    | 2) Pour l'amélioration des terres de la Noblesse dans la Marche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108,000 -                   |
| •  | 3) Pour creuser un canal pour le transport des tourbes de Linum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,000 -                    |
|    | 4) Pour la réédification des bâtimens dans les domaines du Roi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50,000 -                    |
| •  | 5) Pour l'entretien des caneux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,000 -                    |
|    | 6) Pour l'accroissement des fabriques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | £ 50,000 -                  |
| •  | 7) Pour des plantages de muriers, & la culture de la foie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,000 -                     |
|    | Brown to the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state | 884,000 -                   |

|                                                                                                 | Transp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 884,000,Éçus                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 8) Pour des améliorations dans les mines                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.000 -                         |
| 9) Pour établir des haras -                                                                     | and the Committee of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contr | 200,000                          |
| 10) Pour l'entretien & l'établissement des invai                                                | lides 💮 🐪 🗥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,000                          |
| Ti) Four batir un horel des invalides à Sera                                                    | asberg :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~ 36,000 w                       |
| 12) Payé à compte sur les frais de bâtisse de                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1211.20.0 20%                    |
| In Mirchan Harry March as the San Section                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>∞,}</i> ∮0, <b>goo -</b>      |
| D3): Indemnifation extraordinaire des chefa & de                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 1 1200                        |
| de garnison, réformés                                                                           | er til e og atte sta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,000                           |
| 14) Ajouté au fond de la Commission des écoles<br>16) Pour bagir & réparer des Maisons de Curés | of Pictor Jones Higher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7: 2:3.2 81                      |
| 16) Pour batir une Maison d'école à Brandebou                                                   | rgic this section in a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,000 =                          |
| 17) Subvention accordée à la Maison des orphets                                                 | in de Potedan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adod s                           |
| 18) Pour batit un curps de garde à Brandebou                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| 10 1 16) A la wille, de Rubie incandice !                                                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30,000                           |
| 20) Potte les maisons les hairs à Fregment                                                      | Maria de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión  | 10,000 (Tit                      |
| region production at the engine of the street.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1;873,99014 i                    |
| Nouvelle Marche.                                                                                | B. Park Dr. Car.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | inot                             |
| * " 11 21) Polit metter fes Bords de Police & Ce da                                             | Weste & Pabri des inonda-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠                                |
| "Rods in the state of the state of the state of                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60,000 75                        |
| '' ' 20). Dour des décides: 60 esparacions class; les éc                                        | eiliagas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , FO,00D                         |
| 43) A. la Meistru des orghelips de Zullichen                                                    | TO THE STATE OF STATE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,000 -                         |
| 1943) Roun 44 Maifonn de journaliers                                                            | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,000 -                          |
| e servicione de mogeria passibilitados                                                          | mark managery in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fr, <del>Qoop</del> o <b>Q</b> , |
| and and enough it is well foreignized the                                                       | The state of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | and the second                   |
| 25) Pour des amélierations en Poméranie & da                                                    | ns la Nouvelle Marche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90,000 -                         |
| 26) Bâtisses & réparations dans les bailliages                                                  | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,000 -                         |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105,000 -                        |
| Pruffe orientale.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • .                              |
| 27) Rogs: la fonde de Nembliffemens du entits                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200,000 -                        |
| 28) Pour des améliorations dans la Prusse orie                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,000 -                        |
| 29) Pour batir un hôpital des sous à Koenigshe                                                  | w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,000 - ,                       |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 312,000 -                        |
| Artific occidentale, of the                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                |
| - 30) Pous le forteresse de Graudenz                                                            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>-</i>                         |
| 35) Rour rebatir la ville de Krojanske incendie                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _3,300 -,                        |
| 32) Intérêts d'un capital de crédit pour cette                                                  | brosiuce .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .4,000 -                         |
| , <u> </u>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 257,300 -                        |
| Duché de Magdebourg.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| 33) Rour la construction des chaussées                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50,000 -                         |
| , 34) Pour diverses améliorations                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,000 -                         |
| **<br>• [                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70,000 -                         |
| Nouv. Mém. 1786.                                                                                | Qq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |

# 306 Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale

| Transp. 35) Pour améliorer le cours de l'Elbe près de Magdebourg                                                                   | . 70,000 Écus<br>16,800 - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 36) Indemnisation de la caisse de la ville de Halle, pour les appointe-                                                            |                           |
| mens payés à l'université                                                                                                          | 700 -                     |
|                                                                                                                                    | 87,500 -                  |
| Principauté de Halberstadt.                                                                                                        |                           |
| 37) Pour réparer les bâtimens de la Prévôté de Quedlinbourg - 38) Pour réparer l'églife & les bâtimens du Chapitre de notre Dame à | 3,000 -                   |
| Halberfladt                                                                                                                        | 5,000 -                   |
|                                                                                                                                    | 8,000 -                   |
| Provinces de Westphalie.                                                                                                           | WJ 4 4                    |
| 39) Pour diverses améliorations                                                                                                    | 40,000 -                  |
| 40) Pour établir un magafin pour les mineurs du Sauerland                                                                          | 12,300 -                  |
| -                                                                                                                                  | 52,300 -                  |
| Sîléfie.                                                                                                                           |                           |
| 41) Pour la confiruction des forteresses                                                                                           | 216,000 -                 |
| 42) Pour batir un hôtel des invalides                                                                                              | 45,000 -                  |
| 43) Pour réparer les grands chemins & chaussées -                                                                                  | 10,000 -                  |
| 44) Pour rebâtir les maisons de Landshut incendiées                                                                                | 3,500 -                   |
| 45) Pour batir quelques maisons à Neumark                                                                                          | 6,000 -                   |
| 46) Pour des batiffes à Breslau                                                                                                    | 7,800 -                   |
| 47) De même à Glatz                                                                                                                | 2,300 -                   |
| 48) Pour des bâtifies d'églifes & de maisons d'école                                                                               | 4,000 -                   |
| 49) Indemnisation des habitans pour les dommages causés par la gréle                                                               | 5,700 -                   |
| 50). De même pour celui causé par les inondations                                                                                  | <b>6,000 -</b>            |
| 51) Avances aux habitans, pour du blé                                                                                              | 3,200 -                   |
| 52) Pour construire des digues à l'Oder                                                                                            | 14,400 -                  |
| 53) Pour l'amélioration des forête                                                                                                 | 3,200 -                   |
| 54) Pour 150 maisons de journaliers                                                                                                | 6,000 -                   |
| 55) Pour des prix & pour l'amélioration des manufactures -                                                                         | <i>y</i> 3,300            |
| 56) Pour des écoles de filage & pour une maison destinée à la culture de                                                           |                           |
| la soie à Ohlau                                                                                                                    | 4,000 -                   |
| 57) Subvention accordée à la nouvelle Maison des pauvres à Breslau                                                                 | 3,000 -                   |
| 58) Pour rebâtir un édifice destiné à la fonte de l'argent à Tarnowitz                                                             | 4,000 -                   |

Somme totale 2,632,500 km

#### DISCOURS

qui a été lu dans l'assemblée publique de l'Académie des Sciences de Berlin le 25 Septembre 2788,

#### AUJOUR

# DENAISSANCE DUROI,

#### PAR

#### LE'COMTE DE HERTZBERG,

Ministre d'État, Curateur & Membre de l'Académie.

J'est un caractère &, je crois, un bonheur distinctif de notre Académie des Sciences & des Belles-Lettres, que ses membres s'occupent non seulement des objets qui font leur vocation immédiate pour la culture des hautes sciences, la géométrie, la philosophie & les belles-lettres, mais qu'elle puisse aussi donner une attention particulière à toutes fortes de connoissances & d'expériences qui sont particulièrement utiles à la société & au gouvernement; je crois même pouvoir regarder comme un avantage particulier & une prérogative tant de l'État que de notre Académie, qu'il lui soit permis d'employer ses assemblées publiques, qui tombent sur les trois anniversaires de la fondation de l'Académie, du jour de naifsance du Roi, & de son avénement au thrône, à informer le public & la nation des principales transactions du gouvernement pendant le cours de l'année & d'établir par ce moyen des fastes sûrs de la Monarchie Prussienne. Je me suis déjà acquitté de cette tâche dans l'assemblée publique du 21 Août, qui a été tenue pour célébrer l'anniversaire de l'avénement du Roi au thrône. J'ai pu le faire d'une manière d'autant plus satisfaisante & agréable pour toute la nation Prussienne, que l'année passée nous a fourni des transactions & des événemens affez importans & affez honorables & brillans pour il-

#### 308 Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale

Instruction un règne. C'est ainsi que le Roi a rendir, à l'exemple de son bisaïeul le grand Electeur, la liberté & l'union à une République amie & voisine, par des résolutions aussi promptes que vigoureuses, exécutées par le héros du siècle, d'une manière unique, & qui n'a d'exemple dans l'histoire que celui de la fameuse ambassade de Popilius vers le Roi de Syrie, pour sauver Ptolomée, l'allié de Rome. Il en est résulté cette célèbre révolution, la feconde que la maifon de Brandebourg a opérée en Hollande, par laquelle la République a été fauvée du précipice, & une illustre maison, qui tient à elle par les liens les plus sacrés, ainsi qu'à la maison Royale de Prusse, vengée, & rétablie dans son ancien lustre. Une suite non moins importante de cette révolution est le rétablissement d'un grand système d'équilibre politique essentiel & nécessaire pour celui de l'Europe, & qui a été cimenté par trois traités d'alliance, qui ont été conclus dans le cours de cette année à Berlin & à Loo, entre la Prusse, l'Angleterre & la Hollande. Il est bien doux pour nous, pour la maison Royale & pour toute la nation Prussienne, de voir ici, & même dans cette assemblée, un illustre rejeton \*) de cette auguste héroine qui a donné occasion à cette grande & heureuse révolution par ses résolutions aussi fortes que généreuses, & foutenues d'une manière digne du fang dont elle est issue. Le voyage que le Roi a fait avec l'héritier de sa couronne en Hollande, & la connoissance personnelle qui a été faite à cette occasion, tant entre les Princes des deux illustres maisons, qu'entre les nations mêmes, doit ajouter un nouveau degré de force aux liaisons déjà si naturelles entre les deux Etats, en mélant les sentimens d'une juste reconnoissance au rapprochement plus approfondi des intérêts politiques. Que d'avantages ne doivent pas attendre les deux nations d'une union personnelle & aussi parfaite de leurs chefs présens & futurs, & quel spectacle brillant & agréable n'est-ce pas pour sa présente assemblée de notre Académie, qu'elle puisse réunir aujourd'hui les espérances de ces mêmes nations dans les personnes augustes de la plus belle jeunesse, qui réunit le sang des illustres maisons de Brandebourg & de Nassau, & qui ne respire que les exemples des Fréderic & des Maurice, & le désir de les reproduire un jour? Quel autre objet de satisfaction ne doit-ce pas être pour notre Académie de voir dans son assemblée un grand Prélat, ") qui fait à présent la principale espérance du Corps Germanique, de cette grande République de Rois & de Souverains fi fupérieure à celle des Amphictions. Issu du plus noble & du plus ancien sang des Germains, & héritier de leurs sentimens antiques de droiture, de simplicité & de vigueur, il

<sup>\*)</sup> Mgr le Prince Héréditaire d'Orange & de Nassau.

<sup>\*\*)</sup> Mgr le Baron de Dalberg, Coadjuteur de l'Électeur de Malence.

a su faire oublier la prérogative de sa naissance par ses telens de par les plus rares qualités du cœur & de l'esprit, & réunir par un exemple unique les fuffrages du premier & du plus respectable chapiere de l'Allemagne & celui d'un premier Electeur de l'Empire, qui fera une des plus grandes époques dans l'histoire de l'Allemagne, pour avoir su vaincre les préjugés de parti & de religion, & s'affocier aux deux grands Rois de Prusse & à leurs alliés non moins respectables, pour donner à la Diète de l'Empire cette activité & à tout l'Empire germanique cette union & cette confishance respectable, dont on ne l'a pas cru susceptible jusqu'ici. Mgr le Coadjuteur de Maience ayant montré par les écrits les plus profonds, qu'il n'est pas moins grand savant, que grand homme d'Etat par l'administration habile & heureuse d'un pays qui ne respire que pour kui, notre Académie tiendroit à honneus & regarderoit comme un avantage particulier, s'il vouloit devenir son membre honoraire & en accepter le diplome, que l'Académie lui offre par acclamation unanime & avec l'approbation du Roi. J'espère que M. le Baron voudra bien agréer cet hommage que nous rendons à ses vertus & à ses grandes qualités, & prendre comme membre de l'Académie quelque part au bonheur de la Monarchie Pruffienne, & à la joie avec laquelle nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de la naissance d'un Roi généralement aimé comme le père de la patrie & comme le bienfaiteur des nations.

Je m'étois proposé, comme j'ai rendu compte dans l'assemblée précédente de l'administration générale & publique de l'année passée, de le faire dans celle-ci à l'égard des assaires intérieures, dont je n'ai donné dans le précédent Mémoire qu'un précis; mais en étant empêché par des occupations plus pressantes, je me bornerai à rapporter ici seulement un som-

maire de quelques objets de l'administration intérieure \*).

Ple me réserve aussi de faire voir au public, quand j'en aurai le loisir, que Panteus présomptueux de l'ouvrage qui a le titre pompeux: de la Monarchie Prussiente sous Fréderic II, a aussi injustement que grossièrement attaqué le bilan du produit des fabrications & manusatureir Prussiennes, que j'ai publié dans ma fixième dissertation académique. Je poutsai lui prouver que presque tout ce qu'il dit à ce sujet, n'est sondé que sur des calculs désectueux ou arbitraires, & sur des saits & des raisonnemens également saux ou hafardés, comme tout le reste de son ouvrage en est rempli. Je me consenterai ici d'alléguer une observation qui me paroît décisive dans cette marière. C'est que le bilan ou Tableau, que j'ai publié, est tiré du Tableau général des fabrications que le Département des sinances présente au Roi à la sin de chaque année; or ce Tableau général est sondé sur les comptes des accises & des péages, qui se sont d'après les indications des marchands. Comme il est donc connu & naturel que la plupart des marchands annoncent leus importation & leur exportation au dessous de la véritable valeur, pour diminuer les droits qu'ils. ont à payer, il en résulte que ni le Tableau général des fabrications, ni le mien particulier, n'a pu être exagéré & qu'on peut plutôt supposes une expostation plus grande.

V93

#### 310 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'A-CADÉMIE ROYALE

Le Roi m'ayant consié la direction particulière de la culture nationale de la soie, qui étoit presque anéantie par trois hivers & autant de printemps très-rudes, je suis pourtant parvenu à ranimer l'emhousiasme d'une grande partie de la nation, surtout des curés & des marguilliers, pour cette branche non insignifiante de l'industrie nationale, de sorte qu'il y a eu plus de rooo personnes qui se sont occupées cet été à la culture de la soie, & que la récolte en a surpassé celle de l'année passée de 2000 livres. Elle n'a à la vérité pas beaucoup téussi à cause des brouillards gras (Mehlthau) qui sont tombés à la fin de la culture & qui ont tué la plus grande partie des vers à soie; on peut pourtant espérer que dans d'autres années plus heureuses, elle reprendra vigueur; du moins on a pris toutes les mesures possibles pour mieux instruire les cultivateurs, & pour les animer à la culture des mûriers & de la soie, par des prix & d'autres sortes d'assistances. On a surtout fait bâtir nombre de maisons ou de chambres particulièrement destinées à la culture

Quiconque connoît mon caractère personnel, ne m'accusera pas d'avoir imaginé ou exagéré ce Tableau, que je puis d'ailleurs toujours conflater par les originaux. Tout ce que M. de M. dit comre les 9 millions de toile, n'est qu'un tissu de sophismes; il avoue lui-même que notre fabrication de toiles surpasse la valeur des o millions par an; or j'ai annoncé dans mon Tableau, non l'exportation mais la fabrication des toiles à o millions, & j'y ai clairement compris la consommation intérieure. Quand M. de M. déclame contre ce que l'exportation de nos toiles ne se fait pas par Stettin, mais par Hambourg, il ignore que la toile Silésienne, comme marchandise peu voluntineuse, ne peut pas supporter les frais de la navigation plus longue & plus dangereuse par la Baltique & la Mer du Nord; outre les avantages que les marchands Siléfiens trouvent à vendre leurs toiles aux marchands Hambourgeois & Anglois, qui ont plus de connezion avec les marchands Espagnols que ne peuvent en avoir ceux de Stettin. Le port de Stettin est sans doute le principal port de la Monarchie Prussienne pour l'importation, mais sa principale exportation ne peut y être que le bois, parce que le pays consume la plus grande parrie de ses blés; Kœnigsberg a l'avantage d'exporter les grains, le bois, le charvre & les ausres productions non seulement de la Prusse mais aussi de la Pologne. Voilà en raccourci quelques observations qui peuvent réfuter une grande partie des hypothèses & des sophismes de M. de M. & servir à faire voir qu'il connoît très peu le local de la Monarchie Prussienne qu'il a présumé de présenter au public étranger, dans toute son étendue. Il ne me sera pas plus disficite de prouver que M. de M. n'a fait que des calculs & des raisonnemens faux & arbitraires, presqu'en tout ce qu'il a dit sur la population des Etats Pruffiens, & lorsqu'il s'est efforcé de prouver que leur population n'avoit pas augmenté sous le règne de Fréderic II. Le public impartial ne voudra pas croire plus aux suppositions gratuites & aux calculs basardés & même ouvertement erronés d'un étranger, qui n'a passé que quelques mois à Berlin, qu'aux dénombremens & aux listes authentiques que le gouvernement Prussien a fait faire avec tous les soins possibles. M. de M. auroit pu se convaincre de ses erreurs s'il s'étoit donné la peine de consulter l'ouvrage classique de Susamilch, sur l'ordre de la nature dans la proportion des morts & des naissances.

de la soie, surtout pour les maîtres d'écoles dans les villages, qui peuvent s'en servir pendant l'hiver pour y tenir l'école des enfans, & pendant l'été

pour y exercer la culture de la soie.

Le Roi a donné une nouvelle vie à nos grandes fabriques de laine, de coton & de soie, en leur accordant les plus grands encouragemens par des prix considérables, & en mettant de justes bornes à l'importation des marchandises étrangères dans les provinces qui en ont besoin pour le commerce

étranger.

Sa Majesté s'applique à procurer de grandes facilités au commerce de ses États, en faisant construire une belle chaussée à la Romaine dans le duché de Magdebourg, & en faisant donner une meilleure direction à la rivière de l'Oder entre Stettin & Kustrin, ainsi qu'à faire construire un nouveau canal pour le rétablissement de la ville incendiée de Ruppin. Il a donné en général à ses provinces & pour le bien de ses sujets une somme de près de trois millions, comme on le verra plus amplement par le Mémoire que j'ai fait imprimer.

Dans la même vue bienfaisante, le Roi sera annoncer par notre digne confrère M. le Ministre d'État de Wællner, après la lecture de ce Mémoire, un prix pour celui qui pourra inventer la meilleure méthode de tanner le cuir,

sans nuire aux arbres en les dépouillant de leur écorce.

L'Académie voulant aussi contribuer dans sa sphère à l'utilité publique, elle a annoncé un prix de 100 ducats sur la question qui a été beaucoup agitée en Allemagne: s'il étoit convenable de nourrir constamment le bétail dans des écuries au moyen des prairies artificielles & d'abolir la jachère? Elle a adjugé le prix à un mémoire, dont l'auteur s'est trouvé être M. Grassmann. Curé d'un village en Poméranie. Cette differtation a été déjà couronnée dans l'assemblée du 24 de Janvier, mais l'impression en a été retardée jusqu'à présent, où je puis en présenter des exemplaires imprimés à l'Académie. Comme l'ai moi-même quelques connoissances en fait d'économie, j'ai ajouté une préface, dans laquelle j'ai exposé mon sentiment, fondé fur ma très-longue expérience, selon lequel il me paroît fort préjudiciable à la culture nirale, d'abolir entièrement les jachères & d'introduire la nourriture générale des bestiaux dans les écuries, au lieu de laquelle l'ai proposé un milieu, ou la méthode de nonrrir le bétail dans les écuries pendant la nuit & une partie du jour, & de ne l'envoyer au pâturage de la jachère que pendant certaines heures du jour.

COMMENT

## LES SCIENCES

INFLUENT

## DANS LA POËSIE

PAR' M. MERIAN.

### CINQUIÈME MÉMOIRE.

SECTION III.
Poësie Italienne du quatorzième siècle.

## PETRARQUE

#### ART. 1.

Le rang de Pétrarque parmi les poëtes. Sa prefie Latine. Sa couronne poëtique.

Le rang entre les trois poëtes du quatorzième siècle étoit réglé des ce

fiècle même, DANTE, PETRARQUE, BOCCACE.

Nous ne parlerons pas de Boccace. Ses Romances & son grand poëme épique, la Théséide, sont oubliés. Ses Églogues n'ont pas eu un meilleur fort. La prose du DÉCAMÉRON seule a survécu, & vivra à jamais, comme le plus ancien & le plus parfait modèle d'élégance & de pureté Toscane. Les CANZONI qui terminent les Journées de ce célèbre ouvrage, ne se soutiennent qu'à leur ombre, & ne décèlent qu'un poète médiocre.

Digitized by Google

Jc

Je doute fort que PÉTRARQUE aix été content de la place que son siècle lui marqua dans le triumvirat poëtique. Il existe de lui une lettre pour prouver qu'il n'est pas jaloux de Dante; mais les efforts qu'il lui en coûte, & la longueur même de cette lettre me prouveroient le contraire. Il y reconnoît que Dante est très noble quant aux pensées, quoique vulgaire quant au style, & lui donne la palme de l'Éloquence vulgaire. Il ne s'apperçoit pas que c'est tout lui donner, & faire de lui le plus bel éloge.

Cette jalousie perce encore dans un de ses Sonnets. Si je me susse, dit-il, tenu ferme dans la spélonque prophétique d'Apollon, Florence peut-étre auroit aujourd'hui son poëte, comme Vérone, Mantoue, Auronce eurent les leurs (1). Mais quoi donc! Florence n'a pas eu son poëte avant

vous! & Dante n'est point le poëte de Florence!

Nauroit-il voulu parler que des poëtes Latins? Cela le disculperoit;

& à toute rigueur cela se pourroit.

Nos trois écrivains du quatorzième siècle tenoient à un préjugé dont leur éducation littéraire les avoit imbus, & que sommentoit l'état de leur littérature nationale. Ils regardoient les langues savantes comme les seules dignes de parler à la postérité, & croyoient que les langues vulgaires ne pouvoient mener qu'à une renommée vulgaire & de peu de durée (2). Ils avoient trop mauvaise opinion de la langue Italienne: elle ne leur paroissoit pas propre pour y exécuter rien de beau ou de grand; & quoique sormée,

(I) "S'io fossi stato fermo alla spelonca, "Là dov' Apollo diventò profeta, "Fiorenza avria fors' oggi il suo Poeta, "Non pur Verona, e Mantoa, e Arunca."

Rime del Petr. Parte I. Son. 133.

2..... J'avertis ici que sontes les sois que la Pareie II des poëlies de Pétrarque ne sera point expressément marquée, il faut entendre la Première.

(2) Dans le Trionfo d'Amore, cap. 4, Pétrarque nomme Arnauld Daniel, un des poëtes provençaux,

"Gran maestro d'Amor, ch' a la sua terra

"ANCHOR sa onor sol suo dir nuovo e bello,", comme pour s'étonner qu'il soit encore question de ce poëte, quoiqu'il n'ait pas écrit en Latin ou en Grec. V. les Rem. de Castelvetro. Dans le Trionso della Fama, cap. 3, où il sait comparoître les hommes dont la célébrité se sonde sur les Lettres, on ne voit que des Grecs & des Latins. Item, Canzone XXI,

"Ma fe 'l Latino e 'l Greco "Parlan di me dopo la morte." Il ne veut être loué qu'en ces deux langues.

Nouv. Mém. 1786.

Rr

embellie, perfectionnée par eux-mêmes, ils eurent presque honte de la

reconnoître pour la leur (3).

Dante avoit commencé son grand poëme en hexamètres latins; il abandonna sagement ce projet. Pétrarque & Boccace, au contraire, rougissoient de leurs compositions Italiennes comme de jeux d'enfans, étoient quelquesois tentés de les livrer aux slammes, & souhaitèrent toute leur vie de pouvoir les anéantir, ou les effacer de la mémoire des hommes (4).

Pétrarque gémit sur la trop grande publicité de son CANZON-NIERE, le seul ouvrage qu'il ait fait en langue vulgaire, & se plaint amèrement de partager avec Dante le malheur d'être dans la bouche de tout le monde. Ne voilà-t-il pas un plaisant malheur pour des poëtes? Mais il attendoit sa vraie gloire de ses productions Latines. La voix de ses contemporains, qui adjugeoit déjà le prix à ses poësies vulgaires, put à peine le faire soupçonner que les beaux yeux de Laure étincelleroient encore aux yeux des races sutures (5), mais ne put jamais dessiller les siens sur son mérite réel.

(3) Ils regardoient le Latin comme leur appartenant. En parlant de Virgile & de Cicéron, Pétrarque dit

"Questi son gli occhi della lingua NOSTRA."

Trionfo della Pama, cap. 3.

- (4) Ineptias.... quas omnibus, mihi quoque si liceat, ignotas velim. Petr. Senil. Lib. XIII. ep. 10. Cantica, quorum hodie pudet ac poenitet. Famil. Lib. VIII. ep. 3.
- (5) "Quest ardor mio, di che vi cal sì poco, "E i vostri onori in mie rime diffusi "Ne porian' infiammar fors' ancor mille:

"Ch' i' veggio nel pensier, dolce mio foco, "Fredda una lingua, e duo begli occhi chiusi

"Rimaner dopo noi pien' di faville." Son. 170.

Il peut n'avoir dit cela que pour la toucher. Ses doutes augmentent pourtant après la mort de Laure,

"S' io avessi pensato, che sì care

"Fossin le voci de' sospir mie' in rima...."

Parte II. Son. 25. .Conf. ibid. Son. 27. ad fin.

"Forse avverrà, che 'l bel nome gentile "Consacrerò con questa stanca penna."

Ibid. Son. 29. Item Son. 40.

"E, se mie rime alcuna cosa ponno; "Consecrata fra i nobili intelletti,

"Fia del tuo nome qui memoria eterna." Ibid. Son. 56.

Ibid. Canz. VII. Enfin, dans une lettre à Malatesta, il dit que ses Rimes vulgaires sont lues avec plus de plaisir que ses autres ouvrages faits dans un âge plus mûr. Legunturque libentiùs, qu'um quæ serio postmodum validioribus annis scripsi. Senil. Lib. XIII. 10.

La Postérité a achevé de détruire ces faux jugemens. Les écrits latins de Pétrarque, avec ceux de Dante & de Boccace, dorment dans la poussière, tandis que la DIVINA COMEDIA, le DECAMERONE, les vers inspirés par l'Amour & par Laure demeurent des monumens éternels dans les archives de la Langue & de la Poësie.

Les poësses Latines de Pétrarque consistent en douze Églogues, dans des Épitres en vers, & dans son AFRIQUE, ou sa SCIPIADE, sans

compter quelques petites pièces.

Quoique le génie d'un tel homme ne puisse jamais absolument se démentir, sa veine cependant ne coule pas ici avec la même abondance, ni avec la même aisance. Le langage & la versification ne se prêtent point à seridées souvent très-belles: & lors même qu'il a bien choisi sa matière, il n'y travaille qu'avec un instrument émoussé. Sa Latinité, quoique supérieure à son siècle, se ressent de la rouille de ce siècle; elle n'est ni pure ni correcte: son vers est embarrassé, dur, & pèche souvent contre les premières lois de la Prosodie.

Mais le foible que l'on voit aux père & mère pour ceux de leurs enfans qui sont tout à la fois le plus disgraciés de la nature, & le plus mal élevés, l'étrarque l'avoit pour son AFRIQUE, sa fille chérie, son enfant gâté au pied de la lettre (6). Il gâta en effet ce poëme à force de tendresse & d'inquiétude sur son sont les 35 années qu'il en dressa le plan à Vaucluse (7), & durant les 35 années qu'il lui restoit à vivre, il ne cessa d'y passer & repasser la lime, & comme il se l'imagina faussement, de le perfectionner; ce qui n'empêcha point qu'il ne le laissat imparfait à sa mort, & plus mauvais qu'il n'avoit jamais été.

Pétrarque croyoit alors la GUERRE PUNIQUE de Silius perdue fans retour, & ne prévoyoit point que dès le fiècle suivant (en 1416) elle sortiroit de la vieille tour de l'Abbaye de St Gal pour causer une éclipse totale à son AFRIQUE, ou à sa SCIPIADE, déjà plus qu'à demi éclipsée. Le Pogge, qui en déterra le manuscrit, ne pouvoit rendre un plus mauvais service à la réputation de Pétrarque. Car, bien que Silius ne soit pas un poëte du premier ordre, il a chanté & le désenseur & le vainqueur de Carthage sur un ton beaucoup plus noble: & de la SCIPIADE à la GUERRE PUNIQUE il y a plus loin que de celle-ci à l'ÉNÉIDE.

Rr 2

<sup>(6)</sup> Il se slatte qu'elle sera præclarum nempe rarumque opus & egregium. De cont. mundi Dial. 3.

<sup>(7)</sup> Famil. Lib. VIII. 3. On y voit que non seulement il y avoit commencé son Afrique, mais composé aussi en grande partie ses Bucoliques, ses Épîtres en vers, & la plupart de ses poësies tant latines qu'italiennes.

#### 316 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

Et voilà cependant l'ouvrage où Pétrarque fondoit ses prétentions à l'immortalité. Il en récita un morceau à Robert, roi de Naples, dans l'examen que ce prince lui fit subir avant de le déclarer digne de la couronne poëtique. Et quand il eut solennellement reçu cette couronne, elle lui pesoit encore: il ne croyoit la mériter que lorsqu'il auroit mis la dernière main à ce poème.

Il attachoit une trop haute importance & à cette mince production, & à cet honneur frivole; plus excusable pourtant au dernier égard. Quel est le poëte dont l'ambition ne sut flattée de se voir offrir la couronne en même temps par l'université de Paris, & par le Sénat de Rome, & d'en être ceint sur le rocher du Capitole, où personne depuis Stace ne l'avoit été? Mais de plus, on allègue deux motifs qui le faisoient aspirer à cet honneur, ou qui

le lui rendirent infiniment précieux.

On croit d'abord qu'il y cherchoit un asile contre les persécutions que sa qualité de poëte lui suscitoit. Comme il passoit pour sorcier dans l'esprit du pape Innocent VI & des dévots de sa cour, il vouloit, dit-on, prendre publiquement acte de poësse, & dans la ville même de Rome, pour se soustraire aux anathèmes, & se mettre sous son laurier à l'abri des soudres de l'Église. Mais, en consultant les annales de sa vie, je trouve ces faits postérieurs à son couronnement, où par conséquent il est peu probable qu'ils ayent influé.

Je n'en dirai pas autant de l'autre motif qu'on lui suppose: plus il est fantasque, plus il étoit fait pour agir sur son imagination. C'est le rapport du laurier avec le nom de Laure, & la ressemblance de son amour avec ce-lui d'Apollon pour Daphné: l'un & l'autre, au lieu de leur nymphe, ils n'embrasserent que l'arbre qui porte son nom, & n'eurent que la consolation stérile d'enlacer leur front, leur lyre, leur carquois du seuillage sacré de cet arbre (8). Et comment douterions-nous de l'influence de ce motif sur l'esprit de l'estrarque après la déclaration expresse qu'il en fait (9)?

- (8) 5, Cui Deus, At conjux quoniam mea non potes esse,
  5, Arbor eris certè, dixit, mea. Semper habebunt
  5, Te coma, te citharæ, te nostræ, Laure, pharetræ. Ovid. Metam. I. 555.
   - Δίμας δενδεώσατο Νύμφη.
  Φοίβου λέπτεα Φυγούσα πόμην δείψατο Φοίβου. Nonnus, Dionys. XLII.
- (9) "Con costor cossi il glorioso ramo, "Onde forse anzi tempo ornai le tempie "In memoria di quella, ch' i' tant' amo." Trionso d'Amore cap. 3. C'est aussi ce que lui reproche St Augustin (dans le livre de contemptu mundi Dial. 3.) At ut omnium delirationum tuarum supremum culmen attingam,.... quis dignè satis execretur aut supremun alienatæ mentis insaniam, cum non minus nominis, quam ipsius corporis

Mais de quoi lui-même ne se doutoit point, c'est que sa belle Provençale lui donnoit en esset le seul droit légitime au laurier, & que la moindre de ses CANZONI faites pour elle le méritoit infiniment mieux que sa SCIPIADE & toutes ses rhapsodies latines. Ces dernières ne pouvoient garantir ce laurier de la slétrissure; au lieu que les premières lui conservent une éternelle fraîcheur, & le feront verdoyer dans tous les siècles.

Qu'est-ce après tout qu'une vaine cérémonie qui ne prouve ni ne donne le talent poëtique? sur combien de têtes cette opération du couronnement n'a-t-elle pas été abusivement ou inutilement essayée depuis Pétrarque, le seul presque de sa nation qui ait honoré sa couronne? Le peu de discernement avec lequel on la prodigua, la décrièrent bientôt, & la firent tomber dans un mépris universel, comme nous le verrons en son lieu.

#### ART. 2.

#### Poësie Italienne de Pétrarque.

Mais ce n'est pas de la poësse Larine de Pétrarque que nous devons nous occuper; c'est de sa poësse Italienne, où il prime, & sur quoi repose toute sa gloire.

Quoique Dante eût beaucoup fait pour la langue vulgaire, en l'animant du sousse de son génie; il faut avouer que Pétrarque acheva de la dégrossir. C'est l'écrivain le plus châtié, le plus élégant de son siècle, le modèle des écrivains qui étoient à naître, l'enfant chéri des Muses, des Grâces, des Amours.

La poësse lyrique des Italiens lui doit son plus beau lustre. Cino & Dante, qui la cultivèrent avant lui, & dont le dernier l'avoit fort avancée; baissent cependant leur lyre devant la sienne. Il s'est frayé une route nouvelle dans ce genre, ou plutôt en a fait sortir un genre nouveau, dont on n'avoit pas encore d'idée.

Dans ce genre, dont son génie & la sensibilité de son ame contenoient le germe, que les conjonctures singulières de sa vie & de son amour n'ont fait que développer, s'est fondu tout ce que sa belle imagination enfantoit, ou que sa mémoire ornée lui retraçoit; de sorte que ses emprunts mêmes tirent un air d'originalité de la manière dont ils s'assortissent & se mêlent à sa pensée dominante.

splendore captus, quicquid illi consonum suit, incredibili vanitate coluisti? quam ob causam tantoperè sive Cæsaream, sive poeticam lauream, quod illa hoc nomine vocaretur, adamasti, ex esque tempore sine Lauri mentione vix ullum tibi carmen essuit.

Rr 3

Il empruntoit d'ailleurs dans les bonnes sources de l'Antiquité, qu'il avoit en partie retrouvées lui-même. On sait qu'il n'épargna ni peines ni dépenses pour recouvrer les classiques latins que la barbarie des temps tenoit encore enfouis. On lui est redevable des Épîtres de Cicéron & du premier exemplaire de Quintilien. Il avoit possédé même le traité de la Gloire de Cicéron, mais qui malheureusement s'est reperdu, & a disparu pour toujours par son imprudence à le prêter (10). Il ne su pas moins curieux de visiter les décombres & les anciens monumens de Rome, que Rome ellemême ignoroit. Il sur, en un mot, le restaurateur des Lettres & des Arts dans le quatorzième siècle.

Pénétré du plus profond respect pour Virgile, il rendit hommage au lieu de sa naissance, & visita son tombeau, comme pour y évoquer son ombre. Dante croyoit se signaler en faveur de ce grand poète en ne reléguant son ame que dans le Limbe; Pétrarque inclinoit à la croire sauvée du Limbe même, & au nombre de celles que Jésus-Christ en ramena, lorsqu'il vint

briser les portes du Tartare.

La Muse du siècle d'Auguste respire par-tout dans les vers Italiens de Pétrarque; & ce qui peut surprendre, il y est infiniment plus classique, il y imite Virgile & Horace beaucoup mieux qu'en leur propre langue, où il leur donne toujours je ne sais quel air étranger; au lieu qu'il semble les avoir naturalisés dans la sienne.

Il étoit moins à portée de puiser dans les écrivains de la Grèce, dont il ignoroit la langue, ainsi que tout le monde d'alors, avec cette dissérence qu'il eut le plus louable désir de l'apprendre sans pouvoir y réussir. Le fameux moine Barlaam, qu'il avoit choisi pour maître, perdit son Grec avec lui (11), comme il perdit sa Théologie à disputer avec ses confrères du mont Athos sur la lumière du Thabor. Pétrarque avoue en 1354 qu'il n'entend point la langue Grecque (12); & ce qui prouve qu'il ne l'entendoit pas encore en 1366, c'est la joie excessive que lui caustèrent l'Iliade & une partie de l'Odyssée mises en latin par Léon Pilate (13). Cependant, à

<sup>(10)</sup> A Convenevole, maître de grammaire & de Rhétorique à Avignon, qui le mit en gage pour subvenir à des besoins pressans. Senil. Lib. XV. ep. I.

<sup>(11)</sup> Après le départ, & même après la mort de Barlaam, Pétrarque avoue encore qu'il ignore le Grec. De contemptu mundi Dial. 2. & dans sa brochure De ignorantid sui infius & multorum.

<sup>(12)</sup> Nic. Sigeros lui avoit envoyé un Homère Grec à son retour de Constantinople. Mais Pétrarque dit qu'il lui faudroit son assistance pour le comprendre, sine qua Homerus tuus apud me mutus, immo verò ego apud illum surdus sum. Ep. Var. 21.

<sup>(13)</sup> Senil. Lib. VL 2.

travers cette mauvaise traduction, il ne laissa pas de saisir le principal mé-

rite d'Homère, celui de premier peintre de l'Antiquité (14).

Je passe les larcins qu'on l'accuse d'avoir faits aux poëtes provençaux, & à un certain Mossen Jordi, ou Monsieur George, gentilhomme de Valence, qui fleurit vers le milieu du treizième siècle, à la cour du roi Jacques II surnommé le conquérant (15).

Je lui reprocherois encore moins d'avoir dérobé les poëtes Siciliens, Italiens, Toscans, venus avant lui, Cino de Pistoie surtout, & Dante, dont malgré sa jalousie il ne cesse de s'approprier les phrases & jusqu'aux

pensées.

Dans une langue qui à peine se formoit, quoi de plus naturel que de s'aider du secours de ceux qui travaillèrent les premiers à la défricher; & du secours des langues voisines qui y ont de l'analogie? C'étoient là des riches communes dont Pétrarque pouvoit, devoit même profiter. Pourquoi auroit-il été plus scrupuleux que ne le furent dans la suite à son propre égard Bembe, Caro, l'Arioste, le Tasse, & les autres poëtes du beau siècle où la langue étoit au comble de sa perfection, & qui néanmoins ne dédaignèrent pas de prendre chez lui des vers entiers, comme je le prouverois trèsaissement. Ensin, nous avons déjà remarqué son art de s'emparer du bien d'autrui en l'embellissant, & en lui donnant les grâces de la nouveauté.

Ajoutons qu'il ne manque pas de rendre justice à ceux qu'il reconnoît pour les pères de la poësse & de la langue vulgaires. Dans une de ses Chan-sons ou Odes, il leur témoigne sa désérence d'une manière assez bizarre; c'est en plaçant à la fin de chaque Stance le vers initial d'un de leurs poë-

"Vecchio, a chi fur le Muse tanto amiche,
"Ch' Argo, e Micene, e Troja se ne sente.
"Questi cantò gli errori, e le fatiche
"Del figlivol di Laerre, e della Diva,
"PRIMO PITTOR DELLE MEMORIE ANTICHE."

Trionfo della Fama, cap. 3.

(15) Quadrio met cinq vers de ce Mossen Jordi en parallèle avec les 4 premiers du sonnet de Pétrarque,

"Pace non trovo, e non ho da far guerra" &c.

& avec un cinquième du même sonnet 104; il cite de plus un vers entier d'un autre sonnet; par où il est maniseste que ceux-ci ne sont qu'une traduction littérale de ceux-là. Il observe que Pétrarque a souvent pris du même auteur des vers, des hémistiches, des sonnets, des inventions, des pensées: en quoi il le compare à Virgile tirant de l'or du sumier d'Ennius. Della Storia, e della Ragione d'ogni Poesia. Vol. II. pp. 124, 125, & Correzioni pp. 59. 60.

mes (16). Ces poëtes sont Arnauld Daniel, quoique provençal, Guitton Cavalcante, Dante, Cino de Pistoie, & lui-même, car il n'a garde de s'oublier; au lieu qu'il oublie Monsieur George, & ici, & dans l'énumération des illustres ultramontains dont il célèbre les louanges (17). Nous avons encore de lui un Sonnet sur la mort de Cino plein du plus tendre regret (18), & un autre sur celle de son ami Sennuccio, où il le conjure de saluer en son nom tous ces héros de la Lyre, qu'il trouvera rassemblés dans la sphère

de Vénus (19).

Les Italiens se récrient fort sur l'art, sur le mécanisme même des vers de Pétrarque, & vous en font admirer tous les détails; son extrême délicates dans l'emplacement des mots, pour produire la cadence & la résonnance convenables à chaque sujet; son choix judicieux dans l'usage des libertés dont leur langue n'est pas moins prodigue envers les poètes que ne le sur la langue Grecque, de celle surtout de tronquer les mots d'une syllabe au commencement, au milieu, ou à la fin; dans l'emploi de la diérèse, & de la synérèse, c'est à dire de la disjonction d'une syllabe en deux, on de la contraction de deux en une; & dans la dialèse, où deux voyelles se heurtent sans s'élider, licence métrique dont l'application modérée & bien amenée est d'un grand esse (20).

Ils vous feront remarquer les enjambemens qui transmettent le sens d'une Stance dans la Stance suivante, communément réputés pour des défauts dans l'ode Italienne, quoique ce n'en sussent point dans les odes Grecques & Latines. Chez Pétrarque, ce ne sont pas non plus des négligences, ou un oubli des règles, mais des écarts volontaires du génie qui se débarrasse de leurs entraves pour obtenir de plus grandes beautés, & qui sait le moment précis de secouer un joug incommode dont la dure contrainte ar-

rêteroit son vol.

Enfin, les DILETTANTI qui se piquent d'un goût délicat, ont cru découvrir une différence notable entre les sonnets composés du vivant de Laure & ceux qui pleurent sa mort. Dans les premiers règne cette gravité mêlée de douceur qui caractérise le style tempéré; dans les seconds la gravité prédomine, & donne au style plus d'élévation.

On peut accorder tout cela, sans s'imaginer cependant que Pétrafque le recherchât avec une anxiété minutieuse, ce que le vrai poëte ne fait jamais. Tout cela se trouve, presque à son insu, dans son génie, dans le

tissu

' (16) Canz. VII. (17) Trionf. d'Amore, cap. 4.

(18) Son. 69. (19) P. IL Son. 19.

(20) Comme par exemple dans ce vers de Virgile, Ter sunt conati imponere Pelion Offia. tissu délicat de ses sibres, dans l'heureux accord de son organe auditif. C'est un don de la nature, qu'on ne puise point dans les Poëtiques, mais

qui se fortifie par l'exercice, & par l'étude des grands modèles.

Les formes des vers de Pétrarque ne sont point de sa création. Il les a prises chez les Siciliens & chez les Provençaux, mais en y faisant des changemens avantageux. C'est ainsi qu'il a donné à son ode plus de noblesse en n'y admettant que des vers de onze & de sept syllabes. Il ne reste de lui qu'une trentaine de ces odes, presque toutes des chef-d'œuvres; c'est le genre où il excelle, où il demeure inimitable. Dans ses Sonnets, qui sont le plus grand nombre de ses poësses, le beau, le moins beau, le médiocre se trouvent pêle-mêle: ses Ballades & ses Madrigaux y sont sort inférieurs; heureusement il n'y en a qu'un petit nombre.

Mais de quoi l'on voudroit qu'il se sût abstenu, ce sont ces sormes bizarres qui n'ont d'autre mérite que leur difficulté si c'en est un, & par la gêne incroyable où elles vous asservissent, sujettes à engendrer de fausses ou de froides pensées, des expressions louches, des chevilles, des vers de rem-

plissage.

Tel est le genre des CORONE, des Couronnes, où le sens se prolonge à travers plusieurs sonnets qui se suivent, quoiqu'à la vérité Pétrarque se soit en partie affranchi de l'esclavage dont des lois capricieuses ont chargé un genre déjà si inepte par lui-même.

Telles sont les RISPOSTE, les Réponses, qui vous obligent à conserver les rimes auxquelles vous répondez, dans le même ordre, mais sans

oser vous servir des mêmes mots.

Telle cette espèce de CANZONI où les rimes se répondent de stance à stance; en sorte que la première stance n'en ayant point, toutes les suivantes riment sur ses sinales, lorsqu'un intervalle de sept à huit vers les a

déjà fait oublier (21).

Telles sont enfin les SESTINE, la plus laborieuse & la plus sutile production de Pétrarque, qu'il eût dû laisser à Arnauld Daniel leur inventeur, sans mettre son esprit à la torture pour transporter en sa langue un genre aussi détestable, que la Poësse n'a point ensanté, ou qui n'en est qu'un avorton (22).

- (21) La Canz. III. en offre un exemple.
- (22) Pour vous en faire l'idée, imaginez une première stance de six vers non rimée, faisant la loi à toutes ses autres, lesquelles y riment non seulement par des sinales consonnantes, mais exactement par les mêmes mots. Le premier vers de la feconde stance reprend le mot final du dernier vers de la première; le fecond le mot final du premier vers de la première; le troissème celui du cinquième vers de la première; le quarrième le mot sinal du second vers de cette même première stance; le cinquième le mot sinal de son quatriè-

Nouv. Mém. 1786.

## ART. 3.

Sujet des poësies Italiennes de Pétrarque. Leur sujet principal. Caractères de cette poësie.

Le CANZONNIÈRE, ou les Rimes de Pétrarque, n'ont proprement qu'un sujet, dont il s'éloigne très-rarement; & les pièces mêmes où il semble s'en éloigner, en gardent encore une teinte trop forte pour pou-

voir faire exception.

Je compte environ douze sonnets dans lesquels il quitte ce sujet chéri; & parmi eux les quatre où il exhale son courroux si violent contre la cour papale, cette prostituée, cette Babylone, ce séjour du vice & de la misère, dévoué à la foudre vengeresse du ciel (23). Mais dans ces sonnets mêmes Laure n'est pas oubliée. J'y compte encore celui qu'il composa sur le faux bruit qui avoit couru de sa propre mort, un autre consacré à l'amitié, un troissème sur les funestes effets de la colère, un quatrième, où il console & conseille Jean Dondi dans une affliction dont la cause est inconnue (24).

Il y en a un où il déplore le mépris des arts & des sciences, sacrifiées

à la luxure, à la fainéantise, au vil intérêt (25).

me vers, & le sixième celui de son troissème. Les cinq stances suivantes se règlent, selon les mêmes lois, chacune sur celle qui la précède: de sorte que dans les six stances chaque mot final en parcourt toutes les six places, & les parcourt deux sois si la Sestine est doublée, trois sois si elle est triplée. (Il n'y en a point de cette dernière espèce dans Pétrarque, & il n'y en a qu'une doublée, la seule qui se trouve dans la seconde partie de ses poëmes). Ensin, le tout se termine par l'Épode, stance de trois vers, dans lesquels tous les six mots doivent revenir.

Mr l'Abbé de Sade s'est trompé par rapport à cette Épode, en disant qu'on n'y doit retrouver que trois des mots employés à la fin des stances (Mém. sur la vie de Pétrarque Tome I. p. 84.) Il n'a pas fait attention que les trois autres occupent le repos des hémissiches.

Il se trompe encore en croyant qu'on n'y peut employer pour rimes que des substantis, & notamment des substantis dissyllabes. Il devoit dire que c'est le cas le plus ordinaire. Mais il pouvoit voir, dans la même Sessine VI, deux adjectifs, nove & sciolta, & l'adjectif liete Part. II. Sest. 1. Il auroit trouvé même le verbe trisyllabe arriva Sest. 3.

- (23) Sonnets, 91; 105, 106, 107.
- (24) Son. 96, 108, 196, 206.
- (25) "Povera, e nuda vai, Filosofia." Son. 7.

  On y retrouve à per près ce que Pétrone a dit de l'Éloquence,

  Sola pruinosis horret Facundia pannis,

  Atque inopi lingua desertas invocat Artes.

Un autre sonnet charmant s'adresse à un homme illustre de l'illustre maison des Colonnes "colonne glorieuse, son unique espoir, l'unique appui "du grand nom Latin; colonne inébranlable dans le bien; héros intrépide, "que le courroux de Jupiter tonnant ne détourna jamais du chemin de l'hon-neur (26)." Pétrarque invite cet homme à abandonner le faste des palais, & les ennuis de la grandeur, pour respirer librement avec lui à l'ombre des pins & des hêtres, près de cette colline que l'on descend & monte en cadençant des vers. Là mille beaux objets ravissent l'ame jusqu'au ciel, tandis que la voix douce & plaintive de Philomèle, entendue d'un bocage voifin, la ramène vers la terre, & la remplit de pensées d'amour.

Ce sonnet est bien présérable à celui où il excite encore un Colonne, & peut-être le même (27), à poursuivre à toute outrance la victoire qu'il vient de remporter sur la maison Orsini antagoniste de la sienne, & à ne lui point donner de relâche qu'il ne l'ait poussée aux dernières extrémités. Il vaut certainement mieux inviter ses amis aux plaisirs innocens de la vie

champêtre que de les porter à la vengeance & au carnage.

Le sonnet qui suit immédiatement (28), offre une imitation de la belle ode d'Horace qui met le pouvoir de la Poësse pour immortaliser les grands hommes fort au dessus de l'art des Praxitèle & des Phidias (29): ainsi que dans une autre, sur la mort de Cino de Pistoie (30), est imitée la touchante élégie d'Ovide sur la mort de Tibulle, chantre d'amour comme Cino, & qui eut sa Délie & sa Néméss, comme Pétrarque sa Laure, quoiqu'un peu différemment.

Parmi les CANZONI il en est deux peu dignes du reste, & peu dignes de la postérité; l'une un ramas de proverbes, dont on ne voit pas

le but; l'autre une allégorie tout aussi obscure (31).

Mais trois de ces CANZONI méritent de nous arrêter: ce ne sont pas les moins belles du Recueil, quoiqu'elles ne roulent point sur un texte amoureux. Elles appartiennent toutes trois au genre parénétique (32).

(26) "Gloriosa colonna, in cui s'appoggia
"Nostra speranza, e 'l gran nome Latino,
"Ch' ancor non tolse dal vero cammino
"L'ira di Giove per ventosa pioggia." Son. 10.

Non fulminantis magna Jovis manus.

- - Nec tremendo - Jupiter ipse ruens tumultu.

- (27) On croit en effet que ce fut le même, Étienne Colonne. Son. 82. Et cela paroît en conférant l'épître 3, du livre III. de reb. famil.
- (28) Son. 83. (29) Lib. IV. ode 8. Non incifa notis marmora publicis....
- (30) Son. 69. (31) Canz. XI. & XII. (32) Canz. II, VI, & XVI.

S s 2

# 324 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

La première, précédée d'un sonnet qui s'y lie, exhorte à une croisade, que l'on préparoit dans le temps même que le Pape devoit quitter Avignon pour rétablir le saint siège à Rome (33). Ni l'un ni l'autre de ces événemens n'eut lieu: mais comme l'un & l'autre tenoit fortement au cœur à Pé-

trarque, sa verve est extraordinairement échaussée par leur attente.

"Le successeur de Charlemagne va briser les cornes de Babylone: le vicaire de Christ va rentrer dans la noble ville de Rome. Que tout s'anime, que tout s'arme, que tout marche pour reconquérir la tombe sacrée. Le roi du ciel baisse ses regards sur les lieux où il sut crucifié: il inspire lui-"même à ce nouveau Charles la sainte soif de le venger. Déjà sa voix conplole son épouse affligée, & fait trembler la sière Babel. Déjà, des rives ndu couchant aux Pyrénées, des Pyrénées au Rhin, au Rhône, & aux Alpes, des colonnes d'Hercule au char glacé de l'Ourse, la France, l'Anglenterre, la Germanie, les peuples indomptables du Nord, tous les peuples "confesseurs de la doctrine émanée de l'Hélicon céleste (34), brûlans de zèle pour la Religion, courent se ranger sous ses étendards. Quel intérêt pplus grand, quel plus faint motif pourroit les animer? Non, un fils perdu, nune épouse ravie enflammeroient moins leur colère. Et que pourront contre de tels guerriers ces Turcs, ces Arabes, ces Chaldéens, ces horandes infidelles qui n'ofant croifer leurs armes avec eux, ne combattent que "de loin, & dont les traits mal affurés volent au gré des vents (35)?"

Ce n'est ici que la substance du sonnet & des premières strophes de l'ode superficiellement esquissée. Sans y aller plus loin, j'observerai que Pétrarque ne sauroit sinir sans retomber dans ses foiblesses amoureuses. Pour faire concourir l'Italie à cette Croisade, il y envoie son poëme; il voudroit bien l'y porter lui-même, si l'Amour ne le retenoit malgré lui en Provence, par sa force invincible, & par des liens qu'il lui désend de rompre.

Dans la seconde de ces CANZONI, Pétrarque conjure un sénateur Romain, ou quelque autre homme de poids qui alors gouvernoit Rome, de rendre son ancien lustre à cette ville, en étoussant la discorde & la confusion où elle est en proie. Il l'en conjure dans les termes les plus pressans

<sup>(33)</sup> Gesualdo & l'auteur des Mémoires sur la vie de Pétrarque en placent l'époque, avec assez de vraisemblance, en 1333, donnant pour chef à la Croisade Philippe de Valois, roi de France, & faisant retourner à Rome le pape Jean XXII.

<sup>(34) - - - 30</sup> Infin la dove fona
30 Dottrina del fantissimo Elicona."

<sup>(35) &</sup>quot;Populo ignudo, spaventoso, e lento, "Che ferro mai non strigne, "E tutti i colpi suoi commette al vento."

& les plus énergiques, en faisant une peinture vive des désaftres qui accablent la malheureuse Rome, en évoquant à ses yeux les mânes des Scipions & des Brutus, & l'ombre de Fabrice, qui présageant le succès de cette grande entreprise s'écrie avec transport, je reconnois ma Rome, elle va reprendre son antique beauté (36); en lui montrant enfin les saints & les martyrs qui du haut de l'Empyrée le prient de veiller à la sureté des temples où leurs dépouilles mortelles sont déposées, asin qu'ils puissent être visités sans crainte, & leurs reliques vénérées par les sidelles (37).

La troisième n'a pas moins de force. Elle respire l'amour de la patrie,

qui l'a dictée.

L'Italie étoit doublement désolée, tant par les divisions qui régnoient entre ses dissérens états, & leurs guerres intestines, que par les brigandages des milices Allemandes que Louis de Bavière y avoit laissées. Ces troupes mercenaires se vendoient au plus offrant, & tantôt passoient de la solde d'un seigneur à celle d'un autre, tantôt ravageoient les terres pour leur propre compte, & vivoient aux dépens des provinces qui étoient à leur portée.

Pétrarque, après avoir pleuré sur ces malheurs, exhorte les princes Italiens à renoncer à leurs haines & à leurs querelles, pour se réunir contre ces brigands étrangers, qui dès lors ne seront plus à craindre, & dont ils réussi-

ront aisément à purger leur terre natale.

"Ne sont-ce pas les descendans de ces mêmes peuples que Marius tailla "en pièces, & dont le sang coula à grands flots sous l'épée de César? Que "votre vertu s'arme donc contre cette race perfide: vous en triompherez "sans peine, & ferez voir que l'ancienne valeur n'est pas encore éteinte dans "les cœurs Italiens (38)."

Dites-vous souvent à vous-mêmes: "Que cette terre que je touchai "en tombant du sein maternel, où je sus nourri & élevé avec de si tendres "soins, cette patrie commune, notre mère douce & biensaisante, qui cou-"vre les os de nos parens & de nos ancêtres, que ce peuple éploré qui après

- (36) "Come cre', che Fabrizio "Si faccia lieto udendo la novella, "E dice, Roma mia farà ancor bella."
- (37) L'homme que Pétrarque a chargé de cette tâche, est, selon presque tous ses interprètes, le fameux tribun Cola di Renzo. Mais l'abbé de Sude paroît avoir bien prouvé que ce ne sauroit être ce tribun, & que c'est plutôt Étienne Colonne le sils. Mémoires sur la vie de Pétrarque. Tome L. note 10. p. 61.
- (38) "Virtù contra furore "Prenderà l'arme, e fia 'I combatter corto, "Che l'antico valore "Ne l'Italici cor non è ancos morto."

"Dieu n'espère qu'en nous, émeuvent nos entrailles, & nous fassent voler à "leur secours! Songez que la vie s'ensuit sur l'aile rapide du temps, que la "mort s'approche à grands pas. Employez le court espace qui vous reste, à "vivre entre vous dans une paix heureuse, & à vous ouvrir par des actions "louables le chemin du ciel."

Les TRIOMPHES de Pétrarque font un ouvrage posthume, où il n'a pas mis la dernière main. C'est une suite de songes allégoriques sur l'A-mour, la Chasteté, la Mort, la Renommée, le Temps, la Divinité ou

plutôt l'Eternité.

Le sujet de ce poëme est mixte. Cependant l'Amour y domine; & l'on peut dire que tous ces Triomphes n'en sont qu'un, celui de Laure.

L'Amour triomphe de Pétrarque. La chasteté de Laure triomphe de l'Amour. La Mort triomphe de Laure, & Laure de la Mort. La Renommée, qui partageoit le cœur de Pétrarque avec l'Amour, triomphe de ce cœur; mais le Temps détruit ses trophées: & l'Éternité détruit le Temps. Ce dernier triomphe, qui est le seul vrai, s'achève dans le ciel, au sein de la Divinité. C'est là qu'il retrouvera son amante, & s'il su heureux de la connoître sur la terre, quel ne sera pas son bonheur en la revoyant dans les demeures éternelles!

Ces TRIOMPHES sont remplis de belles choses, de sentences admirables (39), de grands traits de poësie: c'est dommage qu'il n'ait pas eu le loisir de les limer, & que la versification & le style en soient si négligés.

Nous voici parvenus au grand sujet des Rimes de Pétrarque, à ce sujet qui domine son cœur & sa lyre, & qui nous fera connoître tout à la fois

l'homme & le poëte.

Outre ce caractère de supériorité par où les hommes de génie se distinguent des hommes ordinaires, ils ont reçu de la nature leur caractère propre pour les distinguer les uns des autres. De là vient que dans le même genre, ou dans le même sujet, vous leur verrez saissir des aspects dissérens, & y imprimer chacun sa forme particulière, qui rendra cette dissérence sensible, & la marquera en traits saillans.

Mais il n'en sera pas moins difficile de dire en quoi elle consiste: nous n'en avons que des sensations consuses, & que des termes vagues pour les

(39) Je n'en citerai que celle-ci, qui peint le néant des grandeurs, des richesses, des honneurs, de la renommée surrout, & de tous les biens du monde:

"O ciechi, il tanto affaticar che giova? "Tutti tornate alla gran Madre antica, "B'1 nome vostro a pena si ritrova."

Trionfo della Morte, cap. 1.

exprimer. Beau, grand, sublime, gracieux, tendre, touchant, il y a mille manières d'être tout cela; & chaque homme de génie a la sienne, qui précisément constitue son caractère distinctif, caractère formé d'élémens trop subtils, & trop étroitement combinés pour se prêter à une analyse exacte. C'est beaucoup si dans le résultat nous discernons les grandes masses, je veux dire quelques ingrédiens principaux, quelques qualités fortement marquées; mais leurs nuances, leurs degrés, les proportions de leur mélange, nous n'avons ni nombre, ni poids, ni mesure pour les estimer.

D'après ces principes, je tenterai l'analyse du CANZONNIERE, ou du recueil des poësses Italiennes de Pétrarque. Ce n'est pas que j'ignore combien il a été commenté, épluché, passé par les filières de la Critique, ni combien de volumes on compileroit, en rassemblant tout ce qui s'est écrit sur ce petit volume. Mais je donne ici mes propres observations: j'ai tâché de connoître, & si j'ose ainsi parler, de sentir Pétrarque par moi-même: je le peindrai comme je l'ai connu & senti: je me composerai l'idée de son caractère poëtique des traits qui m'ont le plus asserté dans son ouvrage.

Ici je ne me dissimule pas le désavantage de ma position. Ma qualité d'etranger doit sans doute me dérober bien des choses qu'un œil exercé sur le terrain qui les a produites démêle du premier coup; & à cet égard elle m'impole la plus grande déférence au jugement des connoisseurs nationaux. Mais peut-être ce désavantage se compense-t-il un peu à d'autres égards. Les ouvrages de l'esprit, comme les corps visibles, veulent être considérés d'une certaine distance, dans un juste milieu entre le trop grand éloignement & la trop grande proximité. Je me féliciterois beaucoup de me trouver dans ce point de vue. Il est de l'intérêt de chaque nation que les écrivains qu'elle admire, soient appréciés par les juges impartiaux des autres nations. Ce préjugé enthousiaste qui érige le goût de notre patrie en règle universelle du goût, & les productions d'esprit du cru de notre pays en mesure absolue du beau & du parfait, est un foible, & pour peu qu'on l'exagère, un ridicule contre lequel on doit se prémunir. C'est à quoi, en mon particulier, je me suis appliqué dans tout le cours de mes Recherches, en me conservant le coup-d'œil libre sur la littérature des peuples anciens & modernes. Et de quelle partialité d'ailleurs pourroit on me soupçonner dans l'estimation des poëtes Italiens?

On n'ignore pas que le grand sujet de la poësse de Pétrarque est du genre érotique ou amoureux, je dirois amatoire si ce mot étoit françois; & que dans ce genre même il s'est créé, pour ainsi dire, un genre nouveau, dans lequel il n'eut point de précurseur parmi les anciens, & n'a été que très-soiblement ou très-mal suivi par les poëtes qui voulurent marcher sur ses traces, & qui de là ont acquis le nom ou le sobriquet de Pétrarchistes.

Or en étudiant le caractéristique de cette poësse, il m'a paru dériver de trois sources, 1) de la fingularité même de l'amour du poëte, 2) de sa dévotion, 3) de sa philosophie. Voilà donc les trois points que je tâcherai de développer & séparément & dans leur liaison.

#### ART. 4.

L'amour: premier caractère de la poësse de Pararque.

Quel est d'abord l'objet de cette passion si durable & si tendre? qui est cette Laure dont le nom mélodieux & doux charme tous les cœurs sensibles, & vole d'âge en âge sur l'aile des Amours?

N'est-il pas étonnant que nous connoissions si peu une beauté si rare, qui eut un amant non moins rare, & sut immortalisée par lui dans des vers

fi délectables?

Encore dans le quinzième siècle, les Italiens ne firent que des rèves creux sur une personne qui en inspira de si beaux au poète qui l'a chantée.

Plusieurs d'entr'eux voulurent la dépouiller de sa personnalité même, & la réduire à un être de raison, à une Iris en l'air. D'autres, qui pis est, en faisoient un être allégorique, la Religion, la Pénitence, la Philosophie, la Vertu, je ne sais quoi encore. Ensin, pour comble d'absurdités, il y en eut qui la transformèrent dans la vierge Marie, laquelle à ce compte seroit née en Provence, & morte de la peste en 1348. Et dans l'hymne dédié à la sainte Vierge, Pétrarque lui demanderoit pardon de l'avoir aimée, & la prieroit de laver son ame de cet énorme péché (40).

Dans les siècles suivans, les Italiens ne connurent pas mieux l'héroine de leur grand poëte, quoiqu'ils lui restituassent sa personnalité. Il a fallu qu'un François les éclairât sur sa personne & sur sa famille (41), en leur prouvant que Laure étoit de la maison de Noves, fille du chevalier Audibert, seigneur de Noves, gros bourg à deux sieues d'Avignon. Mais sa découverte qui nous intéresse le plus, & que Gesualdo & Castelvetro n'avoient entrevue qu'à travers un nuage (42), c'est que dans le temps même que l'éculte de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de

trarque

<sup>(40)</sup> Parte II. Canz. VIII.

<sup>(41)</sup> Mémoires sur la vie de François Pétrarque, Tome I. p. 128. Item, note 7.

<sup>(42)</sup> Gesualdo, dans son commentaire sur le sonnet 157, cite des interprètes qui croyoient Laure mariée, quoiqu'il ne le croie pas encore lui-même. Mais dans un autre endroit, (sur le Son. 163), il commence à s'en douter. Castelvetro est plus positif sur ce sujet; le titre seul du Triomphe de la Chasteté lui semble le prouver, car si Laure avoit été vierge, il est fallu dire de la Virginité. Il allègue encore d'autres raisons, Parte III. p. 244. Voyez le aussi ibid. p. 221. & sur le Sonnet 186, p. 38.

trarque la vit pour la première fois, & ressentit les premières atteintes de son amour, Laure étoit mariée depuis deux années (43), & probablement déjà mère.

Cette circonstance est d'autant moins à négliger qu'elle instu fortement & dans la passion de l'étrarque, & dans les vers où cette passion respire en traits de slamme, & qu'elle leur imprima ce caractère unique dont

nous avons parlé.

Laure étoit mariée. Fidelle à ses devoirs & à ses principes, la vertuit l'honneur, une décence délicate & sévère régloient toutes ses démarches. Mais elle étoit férame: elle n'avoit pas un cœur de rocher, n'avoit pas sucè le lait d'une tigresse. Si la sensibilité fait le partage des belles ames, pouvoit-elle être indissérente aux soins d'un amant qui à la sleur de la jeunesse & à une sigure séduisante joignoit les charmes de l'esprit, & à tous les talens le grand talent de plaire, qui sut le favori des neuf sœurs, les presines homme de son siècle, mais sistemet qui savoit aimer comme on n'aimes jamais, & comme on n'aimera plus? Pouvoit-elle n'être pas stattée d'une pareille comquête, de la gloire qui sui en revenois, de la renommée qu'elle sui promettoit?

Laure sur concilier les intérêts de son cœur & de son amour propre avec ses maximes de sagesse & de vertu, par une conduite si circonspecte & si mesurée, qu'elle entretint & augmenta de jour en jour la passion de Rétrarque sais la satisfaire, & sais même lui rien accorder. Il n'ent que rarement, & seudement dans des lieux publics, & en épiant les occasions, la
bonheur de la voir, plus ravement encore celui de lui parler; & jamais il
n'osa lui parler d'amour (44). Tour à tour sévère & radoucie, elle sut si
bien tempérer ses discours, ses regards, l'air de sa physionomie, soit pour
rabattre sa consiance quand il en prenoit trop, soit pour le ramener à elle, &
réveiller son espoir quand il étoit près de le perdre, qu'elle le retint vingt &
un ans sous son joug, ballotté entre le calme & l'orage, en proie à toutes
les agitations d'une ame passionnée, & goûtant à longs traits ce dolce amaro,
comme il le nomme, ou ce breuvage de miel & d'absinthe que l'Amour a
mêlés dans sa coupe enchanteresse.

Aujourd'hui que l'amour se traite plus lestement, & que nos poumons ne suffisent plus à des soupirs de quatre lustres, cette conduite de Laure ris-

Tt

<sup>(43)</sup> En 1325, avec Hugues de Sade, d'une ancienne famille patricienne d'Avignon, qui eut avec elle onze enfans. Mémoires &c. ubi suprà.

<sup>(44)</sup> V. Canz. I. St. 4. Elle lui vole le cœur, & lui désend de s'en plaindre: & lorsqu'il ose, quoiqu'en tremblant, le faire malgré sa désense, elle le quitte en le laissant tout pétrissé. V. le Comm. de Velutello sur cet endroit.

queroit de passer pour un rassinement de coquetterie. Déjà Pétrarque se plaint plus d'une sois qu'elle n'aime au sond qu'elle-même, qu'elle est le dernier terme où aboutissent ses propres désirs, que les tourmens qu'il endure, ne l'inquiètent point, & ne sont au contraire que slatter son orgueil (45). Il trouve à redire à son gont pour la parure, il maudit le miroir où elle aime tant à se contempler, & voudroit lui saire appréhender le sort de Narcisse. Ce miroir homicide sut sabriqué dans l'abyme insernal, & trempé dans le sleuve d'oubli (46).

Ces plaintes avoient peut-être quelque fondement. Où est la belle semme qui n'ait un potit grain d'amour propre, ne se complaise dans la conscience de ses charmes, se dans l'admiration qu'elle excise? Mais de n'est que rarement, se dans l'excès de ses peines que ce blasphème échappe à Pétrarque. Il en ressent aussitôt des remords cuisans, rentre sous le joug, bénix sen marryre, se adore ses chaînes.

Ne jugeons pas ioi d'après les mœurs de nome siècle. Commi mous sembleroit romanesque étoit alors très-réel. L'amour faisoit l'affaire la plus sérieuse de la vie; se cet héroisme de l'amour, reste précieux del âges de la Chevalerie, revivoit dans les ames bien faites, se y nourrissoit les plus nobles sentimens. Coux de Laure l'étoient au suprême degré, étoient exaltés aux rayons de la sagesse, purs comme la slamme sacrée qui brâle sur l'autel de Vesta (27).

Elle sut les communiquer à son amant, & si elle ne rénsit point à banair de son cœur tons les désirs terrestres, elle sur au moins rellementales modérer & les contenir, que sa présence lui commandoit autant de sespect

- (45) "Se forfe ogni fua giois
  "Nel fao del viso è solo,
  "E di tutt' aktro è schiva." Cane. XIII.
  "Veggendo ia voi finir vostro desso." Son. 38.
  "Quella, che sol per farmi morir nacque,
  "Perche a me troppo, ed a se stessa piacque." Cane. XXI.
- (46) - "I micidiali specchi.....
  "Questi sur fabbricati sopra l'acque
  "D'abisso, e tinti nell' eterno obblio."

  Son. 37. & 38.
- (47) Dans son livre sur le mépris du monde, Pétrarque sait à St. Augustin une consession des sentimens de Laure & des siens, qui ne sauroit être suspecte. En parlant d'este, il dit: nullis mota precibus, nullis vista blanditiis, muliebrem tenuit decorem, & adversus suam simul ac meam attatem, adversus multa & varia, qua stesser adamantinum livre spiritum debuissent, inexpugnabilis & sirma permansit. De Cont. Mundi, Dial, III. Ce Dialogue est tout plain de choses qui démontrent notre effection,

qu'elle lui inspiroit de passion, & qu'il demeura plus épris encore des beautés de son ame que des attraits de sa figure.

La vertu, la prudence, l'honnéteté présidoient à ce commerce amoureux. La réserve de Laure n'étoit point des grimates de coquetterie: elle ne réssembloit pas à la Galatée de Virgile, qui en suyant derrière les saules a soin que sa fuite soit apperçue (48); cette réserve étoit le fruit d'une mûre réslexion sur ce qu'elle se devoit à elle-même (49). Les plus grandes saveurs dont Pétrarque eût à se vanter, se réduisoient à quesques paroles plus douces que de coutume, que ses transports sui exagéroient comme des saveurs insignes, & qui en esset le rendoient heureux pour le moment.

Il n'ost quostion qu'une fois d'un secret entre ces deux amans, auquel il se plait à donner un grand air de mystère: & cependant tout ce qu'on ose conjecturer de plus sort, c'est que Laure cette sois-ci lui toucha la main, ou lui tendit la sienne (50). Mais qu'il se sût permis d'y esseurer un baiser, cette conjecture seroit d'une témérité si excessive, que je tremblerois de la hasarder.

La force & la constance de l'amour de Pétrarque prouvent en faveur de Laire. Il se seroit rallenti cet amour, affoibli, évanouis si elle eût été plus facile, à plus sorte rasson si elle eût cédé ou succombé. Il n'y a qu'une semme hompète & vertueuse qui soit capable d'attiser & d'entretenir une slamme aussi belle, aussi vive, aussi durable, une slamme qui brûla tant qu'elle vérett, le dix ans après sa mort, avec la même ardeur, oc que ni le destin elnemi mi le tombeau n'ont pu éteindre, & n'ont sait au contraire que ramimen

Si c'eût été un amour profane, comment concevoir que le pieux Pétrarque eût osé le faire durer jusque dans le ciel, y peindre Laure conservant les sentimens qu'elle avoit eus pour lui sur la terre, & se peindre lui payant

- (48) Et fugit ad salices, & se cupit ante videre.
- (49) Si le Sonnet 224 est un dialogue où Laure paroît comme interlocutrice, elle y déclare que l'honneur & la pudeur sont les premiers des biens, & présérables à la vie même. Elle n'admire point l'action de Lucrèce, mais qu'il sui alt fallu un poignard, & que sa deuleur n'ait point suffi pour terminer sa vie.
- (50) "A la man, ond io scrivo, è fatta amica "A questa volta, e non è forse indegno "Amor sel vede, e sal Madonna, ed io." Sen. 221

Gonf. Trionfo della Morte, cap. 2.

Sola i tuoi detti te presente accoss,

Dir più non osa il nostro amer, cantando.

Tt 2

encore le même tribut d'admiration & de tendresse? C'est ici le triomphe de l'amour pur, ou d'un amour qui s'est épuré:

Les défirs innocens; & les chastes attraits Passent dans l'Élysée, & ne meurent jamais.

Voilà donc, si je ne me trompe, les causes qui ont produit & nourri cet amour d'une espèce si peu commune, lequel déjà du vivant de l'étrarque & de Laure faisoit dire que jamais le soleil n'éclaira de tels amans (51), paroles également applicables à la poësie que cet amour a diétée: elle est également unique en son genre: & nous venons de voir comment elle a dû le devenir. C'est que l'ame de l'étrarque & de Laure, les relations qui ont subssifée entr'eux, & les incidens que ces relations ont fait naître y sont sidellement empreints. De tout cela résulte le caractère dominant des 10141 vers qui la composent, & qui au peu d'exceptions près que nous avons indiquées, sont tous pour Laure. Ce caractère, quelques transsigurations qu'il subssife, demeure toujours, & s'assujettit tous les sentimens, toutes les pensées du poëte, sa dévotion même, sa philosophie même, & les entraîne dans sa sphère puissante.

Pour le mieux développer, nous en chercherons les traces dans les sens, dans l'imagination, dans le cœur, dans l'entendement, dans toutes les fa-

cultés de l'ame de Pétrarque.

L'amour entre dans l'ame par les sens, & y excite des désus conformes à notre organisation. Pétri du même limon avec le reste des hommes, Pétrarque sans doute les éprouva comme eux (52); & quelque chaste que soit sa Muse, elle s'émancipe en deux ou trois endroits. Dans l'un de ces endroits, il voudroit passer une nuit avec Laure, n'avoir pour témoin que les étoiles, & que cette nuit ne sût point succédée par l'aurore. Ailleurs il envie le sort de Pygmalion & celui d'Endymion d'une manière un peu équivoque (53). Mais assurément ces poèmes indiscrets, Laure ou ne les a jamais vus, ou les lui a fait durement expier.

On sait de plus qu'il ne s'en tint pas toujours à Laure. Son tempérament tout de seu, échaussé encore par l'amour, & par la poësie, lui sit saire des écarts, & se permettre des consolations qu'il ne pouvoit pas attendre d'elle: deux enfans naturels, Jean & Françoise, en furent les fruits & les preuves vivantes. Il se pourroit après tout que Laure eût eu part à ces distractions mêmes, que comme il la cherchoit dans tous les objets, il crût

<sup>(51) &</sup>quot;Non vede un simil par d'amanti il Sole." Son. 107.

<sup>(52)</sup> Il avone lui-même avec Ovide, animam cum corpore amavi. De cont. mundi, Dial. 3.

<sup>(53)</sup> Sestina I, Son. 58, & Sest. VII ad fin.

quelquefois l'avoir trouvée, & qu'il lui soit arrivé comme à cette princesse Colonne qui ayant vu au Jubilé de Rome une figure de pélerin d'une resemblance frappante avec son époux, s'y méprit si bien, qu'elle en demeura

enceinte (54).

Mais chez les hommes l'amour ne se borne pas à cet instinct grossier qui n'a que le plaisir sensuel pour objet & pour dernier terme; à moins que ce ne soit chez des hommes dégradés & abrutis par le vice. Ce seroit prosaner le nom de l'amour que de se circonscrire dans ces limites. Notre nature intellectuelle instue jusque dans les appétits que d'ailleurs nous semblons partager avec les animaux, & y atteste déjà le rang que nous tenons dans l'échelle des êtres. Ils n'ont point d'idée de la beauté, de la persaction, ne sont point affectés comme nous par la symétrie, par l'élégante proportion des formes, par la régularité des traits, par les grâces de l'attitude, de la démarche, de la physionomie. Car ce ne sont plus ici des impressions purement sensitives, mais des idées extraites de là, élaborées par l'imagination, où les qualités de l'ame intelligente transparoissent déjà consusément, & comme de derrière un voile léger. Les animaux appétent; l'homme seul est capable d'aimer.

Dans les termes où Pétrarque en étoit avec la Laure, l'on pressent le vol que devoit prendre son imagination. Il ne la possédoit, ne pouvoit guères lui parler & l'entendre, ni la plupart du temps la voir que par cette faculté seule, qui en ce cas-là redouble de sorce pour embellir ses tableaux,

& pour exalter ses représentations.

Aussi avec quels pinceaux, avec quelles couleurs elle sui retrace les charmes corporels de Laure, qui les premiers l'ont captivé, mais qui déjà décèlent des charmes d'un ordre supérieur; & son air noble, & son front majestueux, & sa taille svelte, & sa chevelure tressée par l'Amour, & sa bouche angélique semée de roses & de perles, & ses mains blanches & délicates, & ses bras mollement arrondis, & cette gorge qui essace la neige, & cette poitrine où brille la jeunesse en sa fleur, mais siège d'un entendement mûr & sublime (55)!

On se doute bien que les yeux de Laure ne sont pas oubliés: les Italiens disputent sur leur couleur; mais bleus ou noirs nous leur verrons faire

- (54) Pour ne point léser l'honneur de cette princesse, il est bon de remarquer que probablement ce sut son époux lui-même, & qu'elle allégua cette raison de sa grossesse à Boniface VIII son oncle, pour ne point compromettre cet époux, que le pontise avoit banni.
- (55) "Le man bianche, fortili, "E le braccia gentili, "E 'l bel giovenil petto, "Torre d'alto intelletto." Canz. XIII.

Tt 3

un grand rôle. Pétrarque leur a consacré ces Odes célèbres appelées les trois Sœurs, qui passent pour des modèles inimitables, & devant qui toute l'Italie sléchit les genoux.

Enfin, la personne de Laure est une merveille, un chef-d'œuvre où le ciel & la nature se sont épuisés. Depuis qu'Adam ouvrir ses yeux 2 la lu-mière, rien de si parfait n'est sorti des mains du créateur (56).

Sa démarche n'est point d'une mortelle: sa voix ne sonne pas comme une voix humaine: son haleine est un sousse exhalé du Paradis. Cé n'est pas une femme, mais une divinité, un esprit céleste sous la forme d'une femme. Qui ne l'a point vue, ne sauroit concevoir l'idée d'une béauté surnaturelle (57).

Qu'est-ce donc auprès de Laure que ces hérosnes que la Fable & l'Histoire nous vantent? aucune n'est digne de lui être comparée, li Po-lyxène, ni Hypsipyle, ni Argie, ni la perside beauté qui perdit les Grécs & mit Troie en cendre, ni la belle Romaine qui se perça le sein pour ne più sur la pudent (58).

Toutes les femmes, nées & à naître, doivent se mirer en Latire, & se former sur elle. Raison, valeur, courtoisse, gentillesse; le chemin de la vraie gloire, le chemin du ciel, comment il faut aimer Dieu, comment il faut parler, & quand il faut se taire, une sainteté de mœurs que le la sainteté de mœurs que le la sainte de mœurs que le la sainte de mœurs que le la sainte de mœurs que le la sainte de mœurs que le la sainte de mœurs que le la sainte de mœurs que le la sainte de mœurs que le la sainte de mœurs que le la sainte de mœurs que le la sainte de mœurs que le la sainte de mœurs que le la sainte de mœurs que le la sainte de mœurs que le la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de la sainte de mœurs que le la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que la sainte de mœurs que l

(56) Son. 155. Et P. II. Son. 89.

(57) "Non era l'andar suo colà mortale.

Ma d'angelita forma; e le parole

"Sonavan altro, che pur voce umana." Son. 69.

"Uno spirto celeste, un vivo sole." Ibid.

O Dea certé.

"Quasi un spireo gentil di Paradiso."

Son. 86.

Crines divinum vertice odorem — Spiravere.

"Per divina bellezza indarno mira,

"Che gli occhi di costei giammai non vide."

Son. 126.

"Non si pareggi a Lei, qual più s'apprezza
"In qualch' etade, in qualche strani lidi:
"Non chi recò con sua vaga bellezza
"In Grecia assanni, in Troja ultimi stridi:
"Non la bella Romana, che col ferro
"Aprì 'l suo casto, e disdegaoso petto:
"Non Polissena, Issisle, ed Argia." Son. 222,

modèle. Mais en quoi elles ne pourront jamais l'imiter, c'est dans sa beauté plus qu'humaine, qui éblouit tous les yeux, enchante tous les cœurs, & où l'art & l'étude ne peuvent atteindre (59).

S'il est une beauté semblable dans les cieux, Pétrarque brûle de rompre sa prison mortelle pour lui porter ses hommages. Cependant il remercie la Nature, & bénit le jour de sa propre naissance, pour l'avoir fait vivre dans le temps où Laure vécut, à portée de la voir & de l'aimer sur la terre (60)?

Accourez tous, s'écrie-t-il, pour contempler tant de perfections réunies en une seule personne, avant que la mort la transporte dans le royaume des Dieux, où elle est attendue. Mais ne tardez pas: les plus belles choses sont le moins durables; & vous auriez des regrets éternels d'avoir manqué de la voir. Quand vous l'aurez vue, mes vers vous paroîtront muets & froids, & mon génie éclipsé aux rayons de cette grande lumière (61).

L'enthousiasme du poète ne se borne point à la personne de Laure; il se répand sur tous les objets, sur les êtres inanimés mêmes, qui la touchent, l'approchent, l'environnent, ou peuvent se rapporter à elle de près ou de

loin. L'univers entier s'embellit des charmes de Laure.

Leur effet se sit sentir des son ensance, des son heure natale. A cette heure sortunée, l'instituence des astres malfaisans est suspendue; & les étoiles bienfaisanses s'entre-regardent avec amour. Le soleil brille d'un plus bel éclat, les vents se taisent, les vagues émues se calment: tous les élémens témoignent seur allégresse; c'est un jour de sête pour la Nature.

Quand Laure, encore enfant, rampe fur la terre, ou y vacille, on la souche de ses perites mains, les plantes verdissent, l'ean devient plus limpide, le gazon plus frais: ses regards sont seurir les campagnes, sa voix

balbutiante appaise les orages (62).

L'herbe & les seurs s'empressent sons ses pas, & ambitionnent d'être soulées pas elle. D'un coup-d'œil, elle répand la sérénité dans le ciel; & le ciel se réjouit de lui devoir les nouveaux seux dont il se dore (63).

(59) Son. 223:

(60) ,, lo penso, se lastisso;
"Onde 'l motor eterno delle stelle
"Degno mostrar del suo lavoro in terra;
"Son l'altr'opre sì belle:
"Aprasi la prigion, ov'io son chiuso;
"E che 'l cammino a tal vita mi serra."

Canzi.IX.

(61) Son. 210. (62) Parte II. Cans. IV.

(63) "Come I candido piè per l'erba fresca "I dolci, passi onestamente move; "Vertu, che intorno i sior apra, e rinnove; "Delle tenere piante, sue par ch'esca." Son. 132.

Laure est absente. L'air se trouble, il tonne, il neige, il pleut: la terre semble noyée de larmes, le soleil se cache. Saturne & Mars dardent leurs influences funestes: l'Orion en courroux brise les cables & les rames du nocher tremblant: le Dieu des vents bouleverse l'empire de Neptune & celui de Junon.

Laure revient. Son doux sourire ramène le calme, & arrache la foudre des mains de Jupiter. Le soleil reprend sa splendeur, & la reslète sur la Lune. Le doux sousse du couchant ense les voiles du navigateur, sait épanouir les sleurs & verdoyer les prairies. Les étoiles sinistres s'ensuient des

plages du firmament (64),

Quel tableau ravissant que Laure assise, près d'une claire sontaine, sous un arbrisseau en sleurs! Ces sleurs détachées par le Zéphire vont pseuvoir de toute part sur elle, qui les reçoit d'un air humble & modeste au milieu de tant de gloire. Les unes tombent dans son giron, les autres sur un pan de sa robe; celles-ci s'entrelacent comme autant de perles dans l'or de sa blonde chevelure; celles-là vont lentement se poser à terre ou flotter dans l'onde. Il en est ensin qui ne peuvent la quitter, & voltigeant autour d'esse sens sens sont tirés de l'ode délicieuse

"Chiare, fresche, e dolci acque"....

Ode'

"Sparsi fotto quell'elce antica; e negra;
"Pregan pur, che 'l bel piè li prema, o tocchis
"E 'l ciel di vaghe, e lucide faville
"S'accende intorno; e 'n vista si rallegra"
"D'esser fatto seren da si begli occhi," Son. 159,
"Avventuroso più d'altro terreno,
"Ov' Amor vidi già fermar le piante,

"Ver me volgendo quelle luci sante, "Che fanno intorno a sè l'aere sereno." Son.

(64) Son. 33 & 34.

(65) "Da' be' rami scendea,
"Dolce nella memoria,
"Una pioggia di fior sovra 'I suo grembo;
"Ed ella si sedea
"Umile in tanta gloria,
"Coverta già dell' amoroso nembo:
"Qual sior cadea sul lembo,
"Qual su le treccie bionde;

Ode où selon Muratori on sent la fraîcheur de l'ombre, ainsi qu'un habile

paysagiste sait la faire sentir sur la toile (66).

Ce ne sont point ici les jeux d'esprit d'un amour simulé, des exercices de style d'un apprentif poëte, qui se crée une idole pour lui adresser ses belles phrases & son fade encens. C'est le délire poëtique d'une passion vraie, l'égarement d'un cœur sensible que l'Amour a blessé de ses traits. Le cœur du poëte est le soyer où son imagination s'allume, & où elle réagit pour en nourrin & augmenter l'embrasement.

La première vue de Laure y avoit laissé des impressions prosondes, inessacles, que toutes les situations de sa vie, mais surtout la conduite de Laure envers lui, concouroient à ranimer & à fortisser. Les alternatives, les agitations diverses & contraires par où elle le fait passer, sont consignées dans son CANZONNIERE comme dans un journal sidesse: on y suit le poète par tous les dérours du labyrinthe tortueux où l'Amour l'égare.

Depuis le commencement de cette passion fatale, il s'est écoulé quinze années qu'il ne se trouve pas plus avancé: son état demeure le même; & il en fait la considence à son ami Sennuccio (en 1342). "Je continue à brû"ler & à me consumer: Laure tourne & retourne mon ame à son gré. Je
"la vois humble, je la vois altière, tantôt dure, tantôt plus facile, ici cruel"le & impitoyable, là attendrie & compatissante, honnête, gaie, gracieuse,
"sévère, dédaigneuse, farouche tour à tour. La voici qui chante avec une
"douceur infinie: elle s'asseoit, se relève, arrête ses pas, se retourne vers
"moi, & d'un rayon de ses beaux yeux me transperce le cœur. Une parole,
"un léger sourire s'échappent de ses lèvres; mais soudain son visage change
"& se compose. Hélas, mon cher Sennuccio, voilà les vicissitudes que
"l'Amour, notre commun maître, me fait essuyer (67)."

Ces vicisfitudes, ces variations, ces fantaisses ou ces caprices de Laure, comme on voudra les nommer, étoient autant de nouvelles amorces & de nouveaux alimens à la flamme amoureuse de Pétrarque, qui désormais est parvenue à s'emparer de toute son ame, à y régner seule, & à en bannir tout autre sentiment. Il ne voit que Laure, ne songe qu'à Laure: à sa vue, au son de sa voix, il n'est plus à lui-même, son cœur se fond comme la

```
"Ch' oro forbito, e perle

"Eran quel dì a vederle.

"Qual fi posava a terra, e qual su l'onde:

"Qual con un vago errore

"Girando parea dir: Qui regna Amore."

Canz. XIV.
```

(66) Mr de Voltaire en a rendu les deux premières stances avec une harmonie & une mollesse approchantes de l'original, sans cependant l'atteindre.

(67) Son. 89.

Now. Min. 1786.

V v

neige au soleil (68): elle tient la clef de ce cœur, qui à chaque instant prend

la forme qu'elle veut lui donner (69).

Mais tous les dons de l'Amour & de la Fortune volage ne valent pas un regard de Laure. Toute lumière s'éclipse devant ses yeux: quand ils ont rayonné dans son ame, toute autre pensée s'enfuit de cette ame; il n'y refte que Laure & l'amour (70).

Du doux brillant de ces yeux dépend la fin des maux de Pétrarque; c'est le seul remède que le ciel lui a ménagé contre la cruauté du sort; ce font les étoiles polaires qui règlent le cours de son destin sur la mer orageuse de la vie, & quand son désespoir le fait courir à la mort, le seul frein qui l'arrête, & lui rend la force de vivre (71).

(68) Canz. X.

(69)"Il petto. "Che forma tien dal variato aspetto." Canz. III.

(70) Tout cela est exprimé dans la Canz. IX, une des trois Sœurs, dont nous ne citerons que ces vers:

"Vaghe faville, angeliche, beatrici "Della mia vita, ove 'l piacer s'accende, "Che dolcemente mi consuma e strugge. "Come sparisce e fugge "Ogni altro lume, dove 'l vostro splende, "Così dal mio core, "Quando tanta dolcezza in lui discende, "Ogni altra cosa, ogni pensier va fore;

"E fol' ivi con voi rimansi Amore."

"Certo il fin de' miei pianti, "Che non altronde il cor doglioso chiama, "Vien da belli occhi alfin dolce tremanti. "Ultima speme de" cortesi amanti." Ibid.

"E credo dalla fasce e dalla culla "Al mio imperfetto, alla fortuna avversa "Questo rimedio provedesse 'l Cielo." Ibid.

"Come a forza di venti "Stànco nocchier di notte alza la testa "A duo lumi, ch' ha sempre il nostro Polo; "Così nella tempesta, "Ch' i' sostengo d'Amor, gli occhi lucenti "Sono il mio segno, e 'l mio conforto solo."

"A lor fempre ricorro, "Come a fontana d'ogni mia salute; "E quando a morte defiando corro. "Sol di lor vista al mio stato soccorro," Bid.

Canz. X.

Aussi ne connoît-il d'autre plaisir que celui d'y fixer sa vue; rien ne lui paroît beau auprès d'eux: leur sourire verse la paix & la béatitude des cieux dans son ame. Que ne peut-il, durant un jour, contempler de près, & d'un regard immobile, leur mouvement si doux, & que l'Amour même semble guider, se perdre, oublier tout le monde, s'oublier lui-même dans cette contemplation? & que ne peut le cours des sphères s'arrêter pour éterniser ce jour (72)?

Enfin, entouré de mille objets, il ne voit jamais que Laure; il n'existe point d'autre objet pour lui dans la nature (73). Absente de sa vue, elle n'en est que plus présente à son esprit: son cœur s'arrache de lui pour la suivre: cette image adorée remplit toute la capacité de son ame (74).

Tous les lieux où il l'a apperçue, la lui retracent. A cette fenêtre elle se montra au lever de l'aurore; à cette autre tournée contre le Nord, elle parut vers l'heure du midi pour y prendre le frais: sur ce banc de pierre elle sut assise; ici elle passa, & là son ombre; il est amoureux de cette ombre même (75): voici un terrain qui conserve encore ses vestiges. Mais le lieu surtout & le jour du printemps où il la rencontra pour la première sois, soit qu'il y retourne, soit qu'ils reviennent à son souvenir, rouvrent les plaies de son cœur, & sont couler de ses yeux des ruisseaux de larmes (76).

Les objets qui n'ont aucun rapport avec Laure, ne l'en rappellent pas moins à son imagination, qui y supplée ce rapport, & la lui fait trouver par-tout. Elle la lui dessine sur les pierres, sur les rochers, dans l'onde claire, sur le gazon vert, sur le tronc d'un hêtre, dans un nuage blanc qui

(72) "Tutti gli altri diletti
"Di questa vita ho per minori assai,
"E tutt' altre bellezze in dietro vanno.
"Pace tranquilla senz' alcuno assanno,
"Simile a quella, che nel ciel eterna,
"Move dal lor innamorato riso.
"Così vedess' io siso,
"Com' Amor dolcemente gli governa,
"Sol uno giorno d'appresso,
"Senza volger giammai rota superna,
"Nè pensassi d'altrui, nè di me stesse,
"E 'l batter gli occhi miei non sosse spesso."

Canz. X.

(73) "Dico, che perch' io miro
"Mille cose diverse attento e fiso,
"Sol una Donna veggio, e 'l suo bel viso." Canz. XV.
— "Che sola a me par Donna." Canz. XIV.

(74) Son. 15. (75) Son. 87. (76) Son. 79, & alibi paffim.

V v 2

vole par les airs. Toutes les saisons de l'année, le lever & le coucher du soleil y réveillent son image. Te veniente die, te decedente canebat. Tant que ces réveries durent, Pétrarque se sent complétement heureux, & ne demanderoit d'autre faveur au ciel que de lui perpétuer cette illusion (77).

Plus la plage qui l'environne, est inculte & déserte; plus elle lui peint Laure belle & charmante (78). Il traverse en pleine sécurité la forêt des Ardennes, & parmi mille périls qui l'assiégent il n'est occupé que de Laure. Il fait redire son nom aux échos de ces lieux sauvages. Dans un groupe de pins & de hêtres il croit la voir entourée de ses compagnes. Dans le murmure du feuillage agité par l'air, dans celui des ruisseaux qui fuient à travers l'herbe, dans le gazouillement des oiseaux, dans tous les sons qui frappent son ouïe, il entend la voix de Laure. Sa mélancolie amoureuse se plaît dans ce vaste silence de la nature, & dans l'horreur sombre de ces bois (79).

Mais les douceurs & les extases de cet amour contemplatif ne pouvoient manquer d'être interrompues & troublées. Son peu de réalité après tout, le peu de progrès qu'il faisoit dans le cœur de Laure, tant de soins, tant de soupirs, tant de vers perdus le livroient à de cruelles angoisses, & le poussoient quelquesois au désespoir. De la plainte il passe au reproche: une fois il la menace de la malédiction de tous les amateurs des vers qu'il a faits pour elle, lorsqu'ils verront que ses espérances frustrées lui ont ôté son génie, & réduit sa Muse au silence (80): il ne s'apperçoit pas en cet instant qu'elle ne lui a pas ôté mais donné son génie. Une autresois, il voudroit jouer l'indissérence, & menace de la quitter (81).

"Talor mi arresto, e pur nel primo sasso
"Talor mi arresto, e pur nel primo sasso
"Disegno con la mente il suo bel viso."

"In tante parti, e si bella la veggio
"Che se l'error durasse, altro non cheggio.
"I' l'ho più volte (or chi sia che mel creda?)
"Nell'acqua chiara, e sopra l'erba verde
"Veduta viva, e nel troncon d'un saggio;
"E 'n bianca nube sì fatta, che Leda
"Avria ben detto, che sua siglia perde;
"Come stella, che 'l Sol copre con raggio."

Canz. XVII.

(78) "E quanto in più felvaggio "Loco mi trovo, e 'n più deserto lido, "Tanto più bella il mio pensier l'adombra." Ibid.

(79) Son. 143, & Part. II. Son. 11. (80) Son. 46.

(81) Son. 61. 62.

On n'aura pas de peine à croire qu'il éprouvoit tous les tourmens de la jalousie. Il n'y a rien qui ne lui fasse ombrage. Il soupçonne qu'elle aime ailleurs & le sacrisse à un rival plus fortuné (82). Il est jaloux des parens de Laure, ou de son mari même (83): il est jaloux du roi de France, ou du comte de Provence, ou de quelque autre grand seigneur, qui dans une assemblée des plus belles dames d'Ayignon n'avoit distingué que Laure, & l'avoit baisée aux yeux & au front (84). Il est jaloux du soleil même qui séclaire, & parce que le soleil est plus beau que lui, & parce qu'il lui sembloit l'éclairer trop amoureusement (85). Laure, de son côté, paroît n'avoir pas été entièrement exempte de jalousie, sur ce qu'on vouloit lui inssinuer que Pétrarque étoit épris d'une autre semme, qui faisoit le vrai sujet de ses poësses, dont elle n'étoit que le prétexte. Et c'est ce qui nous a valu la belle ode où il se purge avec tant de zèle & de force de cette horrible imputation (86).

Cependant tous les maux que l'amour fait souffrir à Pétrarque, loin de le guérir, ne sont que l'attacher davantage à l'objet qui les cause, ne sont que nourrir, accroître, exalter sa flamme. Il ne peut rompre ses liens, ne peut arracher de son cœur le trait fatal qui le perce, & ne le voudroit pas quand il le pourroit. Il se plait dans ses tourmens, & les présère à tout ce que le monde peut lui offrir de délices (87).

Les rigueurs de Laure, sa réserve, le respect & la retenue qu'elle lui impose, lui font former les vœux & les projets les plus étranges. Il vou-droit qu'elle eût déjà vieilli, & consent d'attendre jusque-là pour pouvoir lui déclarer sa passion sans conséquence. Ce sera au moins une consolation tardive à ses douleurs (88).

Mais en attendant cette vieillesse, il ne s'en livre pas moins à tous les délires de cette passion. Sa raison l'abandonne; ses yeux ne sauroient se détourner de la cause de son martyre: il ne peut entendre parler que d'elle: le nom de Laure, dont le son est si doux, est le seul dont il remplisse les airs: ses pieds ne connoissent qu'un chemin, celui qui conduit vers elle; ses mains

- (\$2) "Sempre pien di defire, e di sospetto;
  "Pur come donna in un vestire schietto
  "Celi un' uom vivo, o sott' un picciol velo." Son. 149.
  "D'amor, di gelosia, d'invidia ardendo." Trionfo d'Am. cap. 3.
- (83) Son. 163. (84) Son. 201. (85) Son. 92.
- (86) "Se 'l dissi mai, ch'io venga in odio a me stesso &c." Canz. XIX.
- (87) "Mille piacer non vaglion un tormento." Son. 195.
- (88) Son. II.

V v 3

ne savent écrire que d'elle, ni son esprit penser qu'à elle (89). L'amour de Laure lui a fait oublier l'amour de Dieu, & a fait qu'il s'est oublié soi-même (90). Enfin, il va succomber sous le poids de ses peines: il voit la Mort levant sur lui sa faux meurtrière: déjà la trompette du dernier jour à tonné dans son ame; & l'Amour le retient encore dans ses fers (91).

Enfin, Laure meurt; mais l'amour de Pétrarque ne meurt point. Il brûle encore pendant dix ans avec la même chaleur: & lorsqu'ensuite le Temps a versé un peu de baume sur ses plaies, & ramené un peu de calme dans son esprit, il ne cesse pourtant jamais de s'occuper de Laure: son image le suit jusques dans ses derniers momens.

La seconde Partie du CANZONNIERE, qui peint son affliction, sa douleur, son désespoir, ne cède assurément pas à la première. Elle offre une suite de touchantes élégies dont le coloris sombre nous pénètre de mélancolie, & dont les accens plaintifs retentissent au fond de nos cœurs.

Pétrarque étoit en Italie quand Laure poussa son dernier soupir à Avignon. Mais il sut préparé à cette grande perte, ou il lui sembla l'être, par des augures sinistres, des songes estrayans, de noirs présages. Son imagination alarmée la lui représentoit telle qu'il l'avoit vue le soir avant son départ, brillante à la vérité parmi ses compagnes ainsi que la rose parmi les sleurs, mais non plus gaie, riante, chantante, mais sans guirlandes, sans parure, avec un maintien grave, avec un air sérieux, taciturne, & réveur. Une autre sois, Laure elle-même lui apparoît pour lui annoncer qu'il ne

, Che 'l fren della ragione ivi non vale....

"Nè mi lece ascoltar chi non ragiona

"Della mia morte: che sol del suo nome

"Vo empiendo l'aere, che sì dolce suona:

"Amor in altra parte non mi sprona;

"Nè i piè sanno altra via, nè le man, come

"Lodar si possa in carte altra persona."

Son. 76.

Hoc igitur unum scito, me aliud amare non posse: assure animus illam ademare, assure runt oculi illam intueri, & quicquid non illa est, inamoenum & senebrosim dicunt.... De Cont. Mundi, dial. 3.

- (90) "Questi m' ha fatto men' amare Dio
  "Ch' io non doveva, e men' curar me stesso:
  "Per una Donna ha messo
  "Egualmente in non cale ogni pensiero."
- (91) "E già l'ultimo di nel cor mi tuona; "Per tutto questo Amor non mi sprigiona." Son. 80.

la reverra plus sur la terre. Il voudroit douter de son malheur, mais cette

vision trouble & offusque toutes ses pensées (92).

Peu après il reçoit la nouvelle de sa mort. Quel coup de soudre! à quoi tient désormais la vie de Pétrarque? il ne vivoit que dans Laure & pour Laure: son ame lui semble s'envoler avec la sienne: il invoque la Mort pour le rejoindre à Laure; il se la donneroit même sans la réslexion que ce moyen criminel iroit à les séparer pour jamais, au lieu de les rap-

procher (93).

Depuis ce moment fatal, sa Muse ne paroît plus qu'en deuil; la nature entière est voilée à ses yeux d'un crépe sunèbre; l'univers n'est plus pour lui qu'un vaste désert. En vain le retour du printemps ramène la joie dans les ècurs, réveille le chant des oiseaux, réchausse les seux de l'amour dans tous les élémens: en vain les campagnes, ranimées par l'haleine des jeunes Zéphirs, se couvrent de verdure & de sleurs. Il n'est plus de printemps pour l'étrarque; son cœur est désormais sermé à la joie, & slétri pour l'amour. L'amour seul de Laure y reste, & tire de sa poitrine des sanglots prosonds & de douloureux soupirs. Ses lamentations sont accompagnées, & comme répétées par le chant plaintif du rossignol, qui pleure ses enfans ou sa femelle dans l'ombre de la nuit. Mais on peut dire du chant lugubre de l'étrarque, comme de celui du rossignol,

Il remplit de douceur & la terre & le ciel (94).

Que sont devenus tous ces lieux, si enchanteurs tandis que les charmes de Laure les embellissoient? Tous les objets y conservent leur ancienne sorme; mais l'ame du poëte n'y est plus, elle a changé de sorme, il ne voit plus ces objets des mêmes yeux. Sa chère Vaucluse, le sleuve qui l'arrose, ses

```
(93) Parte II. Canz. 1.
(92) Son. 211, 212, seqq.
(94) "Zeffiro torna, e 'l bel tempo rimena,
            "E i fiori e l'erbe, sua dolce famiglia,
            "E garrir Progne, e pianger Filomena,
            "E primavera candida e vermiglia.
      "Ridono i prati, e 'l ciel si rasserena;
            "Giove s'allegra di mirar sua figlia:
            "L'aria, e l'acqua, e la terra è d'amor piena:
            "Ogni animal d'amar si riconsiglia.
      "Ma per me, lasso, tornano i più gravi
            "Sospiri, che del cor profondo tragge
            "Quella ch'al ciel se ne portò le chiavi.
      E cantar augelletti, e fiorir piagge,
            "E 'n belle donne oneste atti soavi
            "Sono un deserto, e fere aspre, e selvagge."
```

Parte II. Son. 42.

Seaus vivages : ceste dolline au il promenoit les douces réveries, ne sont plus les mêmes; not ont petdu leurs attraits (03), au lle petidament chésis encore cette solitude; parce qu'il y peut librement s'abandonner à sa douleur. Cette retraite délicieuse, qui a tant de fois rétenti du hom de leaute, cette colline, ce rivage; ce ruissau dont le murause se conford avec ses gémissemens, lo laurier qu'il a planté sur sesses; sont encere le mais unique asse contre les maux qu'il endure. S'Croisse laurier, chantoit-il autresois, & que oclui qui vous planta, écriil, ve à votré imbreu éa au murmure de ces eaux, des choses tout à la fois ", vendrés de sublimes (96)." Aujourd'hui c'est de la même, du rocher même d'où la sorgue jailit, qu'il appelle sa Laure, & la conjure de lancer un rayon consolatour sur l'amant sidelle qui ne se nouvrir que de sa mémoire & de douleur (97).

Enfin, à force de se remplir de son idée, sa fantaisse parvient à la réaliser, & lui montre Laure en personne. Tantôt il la voit de nuit s'élèver devant sa couche, s'asseoir près de lui pour le plaindre & pour, essuyer ses larmes: ses yeux, loin d'être éteints par la mort, jettent un éclat plus radieux. Tantôt elle lui apparoît de jour; sortant du fond de la Sorgue en forme de nymphe ou de déesse, ou foulant l'herbe fraîche & sleurie,

mais la compassion qu'il lui inspire peinte dans ses regards (98).

Se retracer l'image de Laure, rapporter à elle toutes ses pensées, contempler ses charmes, ses vertus, ses rares qualités, l'admirer, la célébrer, la chanter, la ressusciter dans son imagination, & la rendre comme présente à ses yeux, voilà donc les seules ressources que dans sa prosonde assistion l'Amour & la Muse laissoient au plus amoureux des poëtes, & au plus parfait des amans.

"Yorle suoi figli, o sua cara consorte,
"Di dolcezza empie il cielo, e le campagne
"Con tante note sì pietose, e scorte:
"E tutta notte par che m'accompagne,
"E mi rammente la mia dura sorte.

B. Son. 43.

(95) Parte II. Son. 33.

(96) "Così cresca 'l bel lauro in fresca riva,
"E chi 'l pianto, pensier leggiadri, ed alti
"Nella dolce ombra al suon dell' acque scriva."

Son. 116.

(97) "Mira 'l gran sasso, donde Sorga nasce, "E vedravi un, che sol tra l'erbe e l'acque "Di tua memoria, e di dolor si pasce." P. II. Son. 37.

(98) Bid. Son. 13. 14. 15.

Déjà du vivant de Laure, il lui fait hommage de tout de qu'il vant, de tout ce qu'il y a de bon en lui, de ses vertus, de ses talens, de son géais: Quod spiro & placeo, si placeo, tuum est. Et après la mort de Liaure, la

seule consolation est de le répéter.

Elle seule l'a retenu dans la carrière du devoir, l'a préservé de la contagion du vice, a orné son esprit, a poli ses mœurs. Les yeux de Laure, ce miroir vivant de sa belle ame, l'ont excité à bien faite, à se distinguer, à aspirer à la gloire, à s'élancer au-dessus de la race commune des mortels; ce sont les slambeaux qui éclairent sa route dans ce monde, se lui montrent le chemin du ciel (99). Par lui-même, il est un terroir aride se stérile, qui ne produit qu'autant qu'elle a pris soin-de-le cultiver (100). L'amour se Laure ont allumé son génie se sa verve: il s'est formé dans leur école: sans eux il ne seroit qu'un criailleur au barreau, un homme du vulgaire des hommes (1).

(90) "Gensil mis Donna, io veggio.
"Nel mover de' vostri occhi un dolce lume,
"Che mi mostra la via, ch'al Ciel conduce;
"E per lungo costume
"D' entro là dove sol con Amor seggio,
"Quasi visibilmente il cor traluce.
"Questa è la vista, ch'a ben far m'induce,
"E che mi scorge al glorioso sine,
"Questa stola dal vulgo m'allontana," Can

(100), Onde, s'alcun bel frutto

Nusce da me, da voi vien prima il seme:
"Io per me son quasi un terreno asciutto
"Culto da voi, e'l pregio è vostro in tutto." Canz. VIII.

Unum hoc non sileo, me quantulumicunque conspicis, per illam esse..... Qua me a vulgi consortio segregavit, qua dux viarum omnium, torpenti ingenio calcar admovit, ac semi-

fopitum animum excitavit. De Cont. mundi, dial. 3.

(1) C'est l'Amour qui parle dans les vers qu'on va lire:
"Salito in qualche fama
"Solo per me, che 'l suo intelletto alzai,
"Ov' alzato per se non fora mai."
"Ed a costui di mille
"Donne elette excellenti n' elessi una,
"Qual non si vedrà mai sotto la Luna,
"Benchè Lucrezia ritornasse a Roma."
"E sì alto salire

"Il feci, che tra caldi ingegni ferve "Il suo nome, e di suoi detti conserve Nouv. Mém. 1786.

Xx

Auss n'invoque-t-il jamais les Muses; il n'y a que Laure qui puisse l'impirer. Il ne se souvient plus des manx qu'Amour his a fait soussir; en songeant an plaisir qu'il a pris à la chanter, plaisir qu'il met au-dessus de tous les dons de la Renommée, & de l'immortalité même.

Que niels il en son pouveir de la récompenser de tant de bienfaits! Il voudroit poster le nom de Laure dans les quatre plages, du monde. Mais, trouvant son génie trop étroit pour une entreprise où les plus beaux génies de la Grèce & de Rome eussent échoué, il se borne à le faire resonner d'un bout de l'Italie à l'aure, c'est à dire à la chanter en langue sulgaire (2). Ceci tient encore à cette erreur de l'estrarque dont nous avons parié. Laure n'a rien perdu à être chantée en langue sulgaire; l'immortalité de son nom y est bien plus assurée qu'elle ne l'est été dans les langues savantes.

#### ART. 5.

programation that we are not been

## La Dévotion: Second caractère de la poesse de Pétrarque.

Je crois avoir suivi dans tous ses phénomènes l'amour de Pétrarque, qui s'ait le premier, le grand caractère de sa poësse. Je passe au second, qui s'y

lie & sy fabordonne très-naturellement.

L'amour, en effet, a de l'analogie avec la Dévotion. Ils prennent tous deux leur source dans la sensibilité du cœur humain. Ils ont en commun des alternatives de crainte & d'espérance, de désir & d'aversion, de plaisir & de peine, de désespoir & de ravissement. Ensin, ils tendent à un but semblable, à la possession du bien aimé.

"Si fanno con diletto in alcun loco:
"Ch'or faria forfe un roco
"Moranorador di corti, un uom del vulgo:
"Per quel ch'egli 'imparò nella mia scola,
"E da colei, che su nel mondo sola." Parte-II. Cans. VII.
"Si dirà ben: Quello ove questi aspira,
"È cosa da stancar Arene, Arpino,

"Mentova, e Smirna, e l'una e lialtra Lint.
"Lingua mertale al suo stato divino
"Giunger non pote....."

Son. 209.

"Poster sì lunge, avrei pien Tile & Battro, "La Tana, il Nilo, Atlante, Olimpo, e Calpe:

"Poi che portar nol posso in tutte quattro
"Parti del mondo; udrallo il bel paese,
"Gh' Apennin parte, e 'l Mar circonda, e l'Alpe."

Son. 114.

Mais la nature de ce bien fait ici une grande différences d'un côté, if est terrestre & rensermé dans le cercle étroit de la vien de l'autre céleste & durable au-delà du tombeau.

Cependant, quelque hétérogènes que seient cos deux sortes de Biens, les désirs qu'ils sont naître se rapprochent jusqu'à un certain point dans not tre imagination. L'amour terrestre se spiritualise & s'épure par la vestu. L'amour divin, dans l'impossibilité où nous sommes de nous détacher entièrement des sens, est réduir à sixer son objet sous des images plus ou moins sensibles, sous des sommes matérielles. L'amour le plus pur, ou qui prêtend l'être, ne peut se passer de cette ressource: le mystique le plus absorbés dans la vie contemplative en a besoin, s'il ne veut contempler dans le vuide, & n'a que ce moyen de peindre les sujets de ses contemplations. Des anges, des étoiles, un œil flamboyant, des cœurs embrasés, des soleils, des flammes, une lumière, interne si vous voulez mais qui est lumière, voillè se emblèmes.

Lorsque le sentiment de l'amour & celui de la dévotion coëxistent, de cela n'est pas si rare, je conçois qu'ils doivent agir l'un sur l'autre, & se modifier en diverses manières. Tantôt ils s'allieront, & se fortisseront réciproquement; tantôt ils se croiseront & se combattsont. Dans ce dernier cas, l'ame flottera entre les deux, jusqu'à ce qu'ils se concilient, ou que le plus fort entraîne la balance pour le moment.

Les extases dévotes sont des extases d'amour. Mais l'amour malhoureux sympathise surtout avec ce que la Dévotion a de triste & de lugulares
il en partage les regrets, les inquiétudes, les plaintes, les soupirs, les larmes. Souvent même il se résout en elle, ou s'y résugie comme dans sont
dernier asile. Et quand un rayon d'espoir vient le ranimer, le seu de la dérvotion même peut tourner à son prosit, & lui communiquer une chaleur
nouvelle.

Tant de rapports, tant de points de communication ne peuvent manquer d'influer dans le langage. Ces deux sentimens, réveillant des idées analogues, les exprimeront dans les mêmes termes: ils s'entre-prêteront leurs images, leurs figures, leurs phrases, leur style. C'est ce qui arrivera principalement dans la Poësse, pour laquelle tous deux sont si bien adaptés, & arrivera surtout lorsque le poète est vivement affecté de l'un & de l'autre.

Voilà précisément le cas de Pétrarque, amoureux, dévot, & tous les deux dans un fort haut degré. Nous le connoissons en la première de ces qualités; nous allons le considérer en la seconde.

Pétrarque fut un homme très-religieux: il en a donné des preuves en toutes les occurrences de sa vie, & dans tous ses ouvrages, non seulement dans ceux dont les sujets se rapportent directement à la Religion, comme

X x 2

Digitized by Google

sur le méprie du mande, sur la vie solitaire &cc., mais dans coux-resmos qui roulent sur des sujets profanes. & ainsi que nous le verrons bientôte dans relui-même que l'Amour seul sembleroit avoir différe que stan fis')

Ses forties violentes contre la cour papale d'Avignon pautorifées par les vices de les défordres de cette cour, qu'il voyoir de si prèsisée qui urés policient son ame hoppete de verrueuse, ne l'empéchoient pas d'émer hon catholique, ni de reconnoître l'autorité spirituelle du souversin penuise. Combienne le donne t-il pas de mouvemens pour engager les Papesà rape porter le saint siège à Rome? il eût été au comble de ses vœux, il est sara toutes, les plaies de l'Eglife guéries, s'il avoit assez véen pour étentemoin d'un événement li défiré. Et quelle joie ne témoigne-t-il pasilerequalité bain V. exécute cette entreprise, mais qui ne fut que de courte durée (2)? Quel zele pour la Religion n'éclate point dans l'Ode que nous avons analy-Le, & qui a pour but d'exciter les princes Chrétiens à la Croisade (4)?

Quand on le voir, non content d'observer avec scrupule les feunes spelcrits par l'Exlist : s'imposer encore des jounes particuliers : et outre l'Iss ups & les aucres (5); quand on voit fon conpressement à gagner le sublé de Clémens VI. & reconter les effets merveilleux qu'il en a reffentisture ayant perdu son goût pour les femmes, ce qui ne demandeix pas um petit miracle; quand on le voit croire bonnement que la tête de St Panorabe à suc du sang & verse des larmes, & que les cadavres de St Gerrais de St Erotais, lorsqu'on apporta le corps de St Ambroife, s'écarterent refactulenfement l'un de l'autre pour lui céder la place d'hônneur; quand on le voit adopter toute la mythologie de la Légende; quand on observe son excessive vénération pour les Reliques les plus suspectes de Rome (6), sa grabde admiration pour la vie monastique, & les louanges qu'il donne à St Romunid. d'avoir voulu changer la terre en un ermitage. & tous les hommes en moi-

"Ite superbi, e miseri Cristiani, "Consumando l'un l'altro: e non vi caglia, "Che 'l sepolero di Cristo è in man di cani."

<sup>(3)</sup> Maximan porro, esque optimam fludiis vita partem (confempli) illa in curil, quam Romawam, nescio cur dicebant, lavam Rhodani ad ripam, ubi 50 vel ed amplies egit annos; atque unde nuper hoc ipfo anno, utinam irreditura, digrediens dudiu & aufpicies fancti, si perseveraverit, Urbani Quinti, almam urbem, & facratisfimam. Petri sedem, utinam permansura repe-De sui ips. & mult. ignorantia.

<sup>(4)</sup> Conf. Trionfo della Fama, cap. 2, vers la fin, & sa pieuse indignation de ce qu'on ne se croise plus.

<sup>(5)</sup> V. sa vie par Gesualdo.

<sup>(6)</sup> V. Ep. Lib. II. 5.

345

mes (7): tout ceei, dis-jo, considéré, on ne le taxera affiniente de pas d'un manque de foi, ni même d'un manque de créditité. In la luoi sup

C'est aussi par où il donna prise rant aux médecins de la cour du pape Clément, qu'aux Aristotélicieus de aux Averrosites de Venise logens qu'il nous dépoint comme no reconnoissant d'autre Dieu qu'Aristoté préserant Averroès à Josus-Christ, de se moquant des dogmes du Christianisme de dé son culte (8). Ces derniers, après un ontrétien qu'ils ettrett avec l'étraite que, conclurent entreux que ce l'étrarque étoit un bon homme sort igno-rant (9).

H'ne se mela que trop de théologie. On sair la part qu'il prit à la grande & inmile dispute sur la vision de Dieu, à savoir si elle commence après la mort, ou après la résurrection. Il avoit eu, ainsi que Jean XXII, le malbeur d'être du dernier sentiment: mais l'Église ne l'a pas plutôt condant né, qu'il se souvet à ses décrets avec la résignation la plus exemplaire.

Avec sette dévotion fervente, avec un amour non moins fervent pour Laure, tous deux profondément enracinés dans le cour le plus femilible; ou juge bien qu'il devoit éprouver les symptômes que nous avons indiqués plus haut de que la Muse, interprète sidelle de ce cour, devoit les mamifester.

dicalement vicieux; & contraire à la morale Chrétienné. Je veux qu'on ne soit pas assez-rigide pour condamner quelques foibles humaines dans un homme d'église, voué au célibat & au service de l'autél. Mais Laure étoit mariée & mère de famille, étoit une semme châsse, appliquée à se devoirs; d'une conduite irréprochable. Quoi donc de plus indévot, ou même de plus criminel, que de tenter une pareille semme, le de mettre tout son esprit, vout son génie à la séduire?

Pétrarque le fentit bien dans ses moméns calmes, dans les intervalles sucides que sa passion lui laissoit. Alors ses idées religieuses se réveillent; le danger que court son salut se peint vivement à son esprit, de les terreurs de l'autre vie viennent l'assaillir. Mais ces intervalles ne duroient guères; un coup-d'œil de Laure les essaoit.

Cependant c'est ce contraste, ce conssit intérieur entre la dévotion & l'amour, qui devient si intéressant, & produit un si bel esset dans sa poësie.

<sup>(7)</sup> Prorsus quast totum orbem unam erenum, omnes homines monachos facere decrevisset. De vita solit. Lib. H. cap. 16.

<sup>(8) ....</sup> Christum... eui Averroem... prætulisti. Comtra Med. Inv. Lib. I..
Quorum in judicio non ignorans aded viderer, nisi Christianus essem.... De ign, sui ips.
& al. passim.

<sup>(9)</sup> Me fine litteris virum bonum. Bid.

## 950 Nouveaux Minorres de l'Académie Royale

Il y répand ces teintes forobres, ce clair-obsour, cette touchande mélance lie que nous ne saurions nous empêcher de partager avec lui en voyant son ame en proit à ces cruelles héstations, allant de Laure à Dieu, revenant de Dieu à Laure.

Combien de fois il prie ce Dieu de lui tendre les mains pour le sirer de ce sentier hérisse de ronces & d'épines où ses pas sont embarrassés, & de dissiper les ténèbres qui offusquent son entendement (10)! Un jour, an milieu de Rome, où la Religion paroît dans toute sa majesté, où de quel quo côté qu'il se tourne, tant d'objets vénérables frappent ses régards, de sema latent l'appeler à la pénitence, il commence à sentir de viss remostls, il verse des larmes amères, de some les plus pieuses résolutions, mais qu'un du sant après le souvenir de sa Dame, & l'envis de la revoir, sont évanouir comme da rosses du metin (11).

Ces accès de dévotion le reprendent aux grandes solennisés de l'anglier Dans ces saints nemps, son ame s'ouvre à la repentance, & se pérfetre d'une douleur prosonde: il pleure les erreurs de sa jeunesse, & sait des plus puns bles efforts pour surmonter la passion qui le tient sons son jougimpédieux. Il reste de lui un fort beau Sonnet, composé le jour de l'anniversaire de la mort de Jésus-Christ, où entonnant le Misserne, il le conjure par cette mort même de le délivrer de ses langueurs amousenses, de le soustraire aux pièges du Démon, & de l'attrirer tout entier à lui (12). Il répète cette prière à la sainte Vierge après la mort de Laure, qu'il voudroit ensin pour voir oublier pour se donner à la Vierge, & remettre en mourant son ame à son fils (13). Quelquesois, dans l'impuissance où il est d'exécuter ses salutaires desseins, le désespoir semble prêt à s'emparer de lui: tant ses péchés lui pesent, & tant il craint de tomber dans les griffes de l'ennemi du genre humain. Il se sous le le l'en de Dieu (14).

En ces momens que ne donneroit-il pas pour être venu au monde avant ou après Laure! il n'y eût point été exposé au rayons perçans de ses yeux; il n'y eût point vu la trace de ses pas (15). Maintenant tous ses es-

<sup>(10)</sup> Seft. VI. (11) Son. 52. (12) Son. 48.

<sup>(13) &</sup>quot;Non è stata mia vita altro ch'affanno.
"Mortal bellezza, atti, e parole m'hanno
"Tutta ingombrata l'alma...."

Parte II. Canz. VIII.

<sup>,</sup> Qual grazia, qual amore, o qual destino , Mi darà penne in guisa di colomba, , Ch' i' mi riposi, e levimi di terra?" Son. 60.

<sup>(15)</sup> Son. 171.

some pour faire son salus sont vains: ces objets, cette image chérie viennent constantment les interrompre & les troubles: il sur arrive comme à Adam, qui la première sois pécha librement, & ensuite ne put plus s'en dispenser (16).

Comme si ce n'étoir pas assez de Laure, il survient encore un nouvel ennomi de son salut, la Renommée. C'est entr'elle, Laure, & Dieu que son ame se divise: & ce conflit est peint en couleurs très-vives dans la CANZONE XXE. Emsin, il veut quirrercette ombre, ce vain son que nous appelons Renommée, pour embrasser la vérité étennelle; mais il ne sauroit se détacher de Laure; elle est l'écueil où il échouera toujours. Il a beau contre sa passion tirer un argument de sa passion même; & se dine: si le mouvement des yeux de Laure, si ses paroles, si son chiant versent tant de douceur dans mon ame, quelles ne seront pas les délices du ciel? & quoi se plus dignend'élever vers soi tontes nos pensées? Il a beau voir le temps qui suir, l'âge qui avance, la mort qui approche & lève sa faux. L'amour trimmphe; il n'y a qu'une grâce sumanuelle qui puisse sauver (17).

Mais il s'en fant hien qu'il regarde toujours son amour d'un uil si sémère. Mons sommes tous portés à justifier nos goûts & nos passions à nonsmêmes; il n'est donc passéronnant que la fantaille de l'étrarque sui sasse illation sur la sienne. Alors, soin de la considérer comme illicite, elle sui paroit impreente, ou plutôt digne de louange, & parsomobjet, on par sa naume a & par ses effets. C'est ainsi qu'il trouve moyen de l'accorder avec sa conscience, avec ses devoirs, avec ses idées de dévotion.

Mous l'avons déjà vu diviniser sa Laure: cette apothéose lui est ici d'un merveilleux secours. Il n'aime point une semme comme les autres semmes, une simple mortelle, mais un esprit céleste, une intelligence pure, descendue sin la terre pour l'honorer, pour l'éclairer, pour y donner l'exemple de toutes les vertus (18). Il écarte soigneusement route idée de son mariage; & il ne tiendroit pas à lui qu'on n'ignorat à jamais que cett ange ou cette. Déesse sur engagée dans les lieus matrimoniaux, & avoit donné à son époux une nombreuse lignée. Que dis-je è il n'ose pas la nommer directement, & n'indique son nom que par des périphrases, par des emblèmes, des ana-

- (16) "Ma 'I bel viso leggiadro, che dipinto "Porto nel petto, e veggio, ove ch'io miri, "Mi sforza: onde ne' primi empi martiri "Pur son contra mia voglia risospinto." Son. 75,
- (17) V. supra p. 342. & la note (91).
- (18) Caterum scisne de ed muliere mentionem tibi exortam, cujus mens terrenarum nescia curarum calestibus desideriis ardet, in cujus aspectu.... divini specimen decoris esfulget, cujus mores consummata honestatis exemplar sint?.... De cont. M. dial. 3.

## 512 Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale

grammes, des logogriphes (19): il craint, dit Castelvetro, de le prononcer, comme les Juiss celui de Jéhova (20).

Dans ces momens d'extale, saime à me persuader qu'il croyon brûser pour elle d'une flamme innocente, dégagée de l'impression des seus de toute lie terrestre. Je me persuade encore qu'il faisoit de son maeux pour

éterniser, s'il eût été possible, son erreur (21).

Alors il s'incline devant elle, l'invoque & l'adore comme une Sainte (12). Alors, loin de lui inspirer des passions turbulentes, le sourire the les yeux verse dans l'ame de Pétrarque cette paix, ce calme pur & sans hurge dont jouissent les habitans de l'Empyrée (23). La vie éternelle consiste dans la vision de Dieu; la vie temporelle de Pétrarque dans la vision de Laure (24). Éloigné d'elle, il cherche par-tout de quoi se crayonner son intergé, comme le pélerin court à Rome pour contempler l'image de Christ sur le saint suire (25). Son unique désir seroit de vivre avec elle, & en moutant de monter avec elle au ciel dans le char d'Elie (26).

Enfin, ce qui achève la justification de son amour, ce sont les influences de cet amour. Nous l'avons déjà vu se recomiosité redétable à Laure de ses talens, de son esprit, de sa renommée; mais il mi deit plus

que tout cela, il lui doir sa conversion & son salut.

Ici il change de langage: il ne regrette plus de l'avoir connoc; il ne cesse au contraire de bénir le jour & l'héure où il la vit & l'ami.

- (19) Tantet c'est L'Aura, l'air, tantot Laure, le laurier. En segurdant l'auran, il dir, ivi è l'Aurora, pour dire ivi è Laura ora, à savoir dans le ciel après sa most. Raste IL. Son. 23.
- (20) En un seul endroit ce nom paroît se trouver sans équivoque; & cela même n'est par trop sur. Son. 189.
- (21) Conscientium meam suois contessen, me... non tem corpus ejus amasse quem animum De cont. M. ibid.

  "Basso desir non è ch'ivi si senta,
  "Ma d'onor, di virtute." Son. 121.
- (22) "L'adoro, e 'nchino, come cosa santa." Son. 192.
- (23) "Pace tranquilla senz' alcuno affanno,
  "Simile a quella che nel ciel' eterna,
  "Move dal lor' innamorato riso." Canz. X.
- (24) "Sì come eterna vita è veder Dio,
  "Nè più si brama, nè bramar più sice;
  "Così me, Donna, il voi veder felice
  "Fa in questo breve e frale viver mio."
  Son. 158.
- (25) Son. 14. (26) Canz. XIX ad fin.

amour a arraché de son ame toutes les pensées basses, & viles, & l'a élevé au souverain bien, en lui faisant souler aux pieds les biens périssables de monde, qui ont de si puissans attraits pour le commun des hommes (27). La lymère qui sort de ses yeux, lui a tracé le chemin du ciel, l'a rempli de consiance & d'espoir d'y atteindre (28). Les rigueurs mêmes de Laure, ou ce qui sui paroissoit ses caprices, ne tendoient du a son salur: il étoir perdu pour jamais si elle est été plus complaisante (29).

Dejà du vivant de Laure, il fonde sur son intercession le pardon des pechés qu'il a commis. Dans la belle ode citée plus haut, il me demande au ciel d'autre faveur que d'être inhumé dans ces lieux enchanteurs qu'il la vit assur gus un arbre sleuri. Elle y reviendra peut-être; & n'y trouvant plus que ses cendres froides, elle poussera un doux soupir, laissera tomber une larme, essurera ses beaux yeux de son voile. Ce soupir, cette larme

qu'elle elluie, forceront le ciel de faire grace à son amant (30).

Mais quand cette consolation sui est enlevée par la mort de Laure, qui précéda la tienne de long-temps. l'amour de Pétrarque achève en effet de se purifier, & de se mettre dans un parfait accord avec sa dévotion. Dès-lors il n'est plus pour sui que l'organe de sa conversion, qu'un motif de se déta-cher du monde, pour se donner à la soi, à la piété, à la pratique des vertus. Chrétiennes. L'orabre de Laure, qui sans cesse vole autour de lui, l'inspire, se guide, afferinit ses pas dans la carrière du salut. Il s'élance en ésprit dans les demeures qu'elle habite: & là il entend de sa bouche la pre-mière déclaration d'un amour qui n'a plus rien que de pur & de saint (31). Lui-même n'est plus amoureux que de la forme céleste de Laure: cette passion, si heureulement épurée, croît & s'exalte en sui à mesure que son age avance. Il vieillit en songeant à Laure; le seul souhait qui sui reste est

(27) "Fior di virtu, fontana di beltate, "Ch' ogni basso pensier del cor m'avusse." P. II. Son. 87. Deum prosedo ut amarem, illius amor præstitit. De cont. M. dial. 3.

(28) Son. 12.

(29) "Questo bel variar su la radice "Di mia salute, ch'altramente era ita." Ibid. Item Son. 171. Trionso della morte, cap. 2. depuis "Poi disse sospirando.... & en plusieurs endroits des Triomphes.

(30) "In guisa che sospiri
"Sì dolcemente, che mercè m'impetra,
"E faccia forza al Cielo
"Asciugandosi gli occhi col bel velo." Canz. XIV.

(31) Parte IL Son. \$3.

Nouv. Mém. 1786.

#### Nouveaux: Mémotres de l'Académie Royale

randa richter von der der bei ber bei ber

er is pickly a supplied to be to

de l'admirer dans toute la splendeur dont elle brillera au grand jour de le Résurrection (32). Quelquesois, dans l'impatience de jouir de ce banheur. il invoque la mort. Heureuse l'époque qui le délivrera de son corps mortel! que ne peut-il rompre la prison, déchirer son voile terrestre, de prendre fun voi dans les régions de la hunière! Il n'a d'autre défir que de voir son Dien of fa Dames (33) and the the time of the analysis of the second street

On auta, observé dans sout ceci un singulier mélange du sacré avec le profane, qui de nos jours le toléreroit difficilement, & dont les expressions paroîtepient très-mallomnantes. Pétrarque a en effet abulé & de la dévos tion, & de la Théologie même, dans des matières où elles ne devoient pas, entrer, ou p'entrer qu'avec beauquip de monagement. Car les exemples que nous en avons vus ne sont pas encore ce qu'il y a de plus fort, abnort et

... Quinte for jamais douté que la pâleur du vilage de Laure, qui fair pâlir Pétratone à son tour, dut nous expliquer comment les lames bienheurenses fe voient & le communiquent leurs pensées dans le Paradis (24)? (24)? Cependant ce n'est ici que de la Théologie baroque. performes effice de tross

Que Pétrarque compare les paroles de Laure au salut adressé à la Vierge par l'ange Gabriel, seroit un peu plus fort, si ce vers ne souffroit pas un fens mitigé (35).

Ou'il se plaigne de la nature & de son auteur de ce que Laure a mai aux yeux, je le pardonne à l'excès de sa passion pour ces beaux yeux. Il ne conçoit point que la Nature, mere tendre à la fois & cruelle, puisse dé-

(32) Parte II. Soni \$150 d. "O felice quel di, che del terreno Carcere uscendo, fasci south e sparte ) "Questa mia grave, e frale, e mortal gonna; "E da si folte tenebre mi parta "Volando tanto su nel bel fereno, an a como de la como

" ta Bu f the t

ar an a same at

"Ch' i' veggia il mio Signore, e la mia Donna," Joid Son. 78.

(34) "Quel vago impallidir, che Ti dolce iffet le ento l'ago mere se une On "D'un' amorosa nebbia ricoperse. b deleb tene manara fest, "Con tanta maestade al cor s'offerse, al months and "Che li si fece incontr, a mezzo 1 wiso. "Conobbi allor, siccome in Paradiso "Vede Pun Paltro." Strate at such Sguing 8. John Ser La

(35) "Quella berligna angelica salute. The Court We will destroy of

truire ce bel ouvrage que ses proptes mains ont formé; ni que le père éternel, dont elle n'est que le ministre subalterne, y puisse consentir (36). Une plainte bien moins décente étoit de se lamenter que la Foi, qui sauva Pierre & Marie, ne lui fit point trouver grâce auprès de Laure (37) Mais de qui révoltera davantage, ce sont les comparaisons qu'il fait ide cette Laure avec Dieu & avec Jésus-Christ, de l'entendre dire, par exemiple, qu'elle se conduit envers lui comme Dieu envers l'homme coupable (38), ou de lui voir appliquer à Laure ce qui est appliqué à Dieu dans une des épîtres de St Jérôme (39). Dieu exalte, dit-il ailleurs, ce qui est humble: Jésis Christichoisit ses disciples dans une nacelle de pêcheurs: il ne voulut point naitre dans Rome capitale de la terie, mais dans la Judée. Par la même railon, il voulur que Laure, ce soleil de beauté, naquit dans un petit bourg. Remercions donc fans ceffe & la Nature qui la créa, & ce petit bourg qui mit au monde une personne auffi accomplie (40). Carrier nova istili i siye \* Petfid! Pétratode voit-l'approche de la mortidan cit set la miné par His Chial so par Laurer of the laveraine points parce upo Laure School Chille Pont foulleire avec confrance (41). Affurément, dans de ces deux The second of the Superior of the resumble personnes est ici de trop. One Permegne e moste, et e est de Loure au falut adresse à la Vació per er lange Gebegel, terem er granebbergent er derinderen fall olt fall un "Onde tal possa, e sì contrarie voglie (et. 121) gé (35). "Di far cole, e disfar tanto leggiadre?
"Dun vivo fonte ogni poder a accogne. "Ma rd, come il consetti, o sommo Pedre, in the composition of "Ghe del mo barol dono alleri ne spoglie?" " Bonit ogup 1717 ..... (37) "Lasso, non a Maria, non nocque a Pietro "La Fede, ch'a me sol canto è nemica." Son: 74502 11 . . ? Il joue ici sur le mot Fede qui signifie également Foi, & sidélité, (38) Canz. I. St. L'alma... (39) Gans. M. St. Dica, fe ... (40) Ibid. "Quella mi scorge, ond ogni ben imparo; (41)"E quei che del suo sangue non fu avaro," "Che col piè ruppe le tarturée porte, Cot ino moris par che mi liconforte; "Dunque vien Morte; il tuo venir m'è caro. P. II. Son. 85. "Nè minaccie temer debbo di morte, "Che 'l Rè sofferse con più grave pena, "Per farme a seguitar costante e forte; "Ed or novellamente in ogni vena . "Intrò di lei, che m'era data in sorte; "E non turbo la sua fronte serena." Bid. Son. Sq.

Y y 2

On lui passeroit plutôt cet autre sonnet sur se jour où Laure s'offrit pour la première fois à sa vue, quoique l'idée en soit ingénieuse plutôt que passionnée. Ce sut le six Avril, correspondant, selon ses calculs, au jour de la Crucisizion, mais qui cette année tomboir au Lundi & non au Vendredi saint. Il est peu honorable pour l'Amour, dit-il, de m'avoir surpris dans ce saint temps, où je ne pouvois me désier de ses fraudes, & moins honorable encore de m'avoir percé le cœur de ses stèches, tandis qu'il ne montra pas même le bout de son arc à Laure. C'est dans ce jour sacré; dit-il en s'adressant à elle, dans ce jour où le soleil s'éclipsa de compassion pour son créateur, que je sus enchaîné par vos yeux; & mon deuil commença dans le deuil universel de la nature (42).

Il y a beaucoup de bizarrerie en tout cela, je favoue. Mais songeons que Pétrarque étoit poëte, & poëte amoureux; que par conféquent il ne faut point le juger avec trop de rigueur; qu'il faut même lui passer des contradictions dans des vers d'amour où il se livre à l'enthousiasme du moment.

l'en remarquerai pourtant une très-singulière entre un de ses sonnets de deux autres, où il débite des maximes & donne des conseils diamétralement opposés, à deux de ses amis, & Dieu veuille que ce ne soit pas au même (43).

Dans l'un, il exhorte son ami à quitter l'amour & les saux plaisirs du monde, pour se jeter entre les bras de Dieu, en ajourant, il est praipiqu'il se trouve lui-même hors d'état de prendre ce parti (144).

Dans les deux autres sonnets c'est tout le contraire. Un poète, après avoir renoncé à l'amour, & à la poësse amoureuse, revient à l'un & à l'autre. A cette nouvelle, Pétrarque ne peut contenir sa joie: il lève son éœur & ses mains vers Dieu pour le remercier d'avoir ramené cette brebis égarée, & il complimente son ami fort mal à propos par ces paroles de l'Évangile: Dico vobis quod ita gaudium erit in cœso &c. (45). Aujourd'hui un pareil compliment seroit regardé comme une vraie profanation.

Je n'ai rien à redire à l'entrée triomphante de Laure dans le ciel, & à l'accueil qu'elle y reçoit; ou s'il y avoit ici quelque chose de repréhensible, les beaux vers de Pétrarque me le masqueroient. A l'arrivée de Laure, les anges & les esprits bienheureux s'empressent autour d'elle pour l'admirer: quelle nouvelle beauté, quel nouvel astre a paru parmi nous? non, dans toute cette génération d'hommes, il n'est pas monté ici une sorme si par-

- ,Nel comune dolor s'incomineitros?

  Son. 3.
- (43) On l'explique en effer du meme, d'Etienne Colonne.
- (44) Son. 78. (45) Son. 21.12. (1) MIS made a some in Source

faite du séjour de la terre, séjour de l'erreur & du vice (46). Mais d'où vient qu'ailleurs nous trouvons cette même Laure, avec les chantres d'a-mour, dans la sphère de Vénus (47), ou dans le troisième ciel, qui n'est pas, observe un Italian, ce troisième ciel, où St Paul sur ravi; & que dans cette région toute paienne nous la voyons attendre son amant, & discourir de sa résuprection surure (48)?

Afin de sauver cette disparate, on pourroit avoir recours à la répartition des élus dans les dix sphères imaginée par Dante, quoiqu'elle ne soit pas solennellement établie dans le CANZONNIERE, comme elle l'est dans la DIVINA COMMEDIA. Mais dans le vrai, Pétrarque ne se montre pas fort scrupuleux sur ce-point, & puise ses idées indisséremment dans la Religion & dans la Mythologie. Dans le même Quatrain, il mêle le péché d'Adam avec la fable de Daphné (49); & il fait souvent des applications sort déplacées des passages de l'Écriture (50).

Ce mest pourrant pas qu'il ne se ravise de temps à autre. Ainsi, après avoir désiré de passer sa vie dans une cellule ténébreuse à adorer Laure, ce dernier temps lui pargissant trop sort, & tenir du facrilége, il se hare d'y mettre un correctif (11). Mais combien de fois ne l'avons-nous pas vu employer ce même terme sans le moindre scrupule?

Cette adoration, cette défication de Laure ont fortement déplu aux personnes pienses. Sa béatification même leur a part, mal motivée. Et lorsqu'en parlant de la mort d'une autre dame, il donne pour raison de son salur la donceur & l'aménité de ses mœurs.

nSi suron gli alti suoi dolci e soavi; " (52) Stigliani observe, che non si va in Paradiso per atti dolci e soavi, ma ben per atti Christiani.

Castelvetro dit avoir trouvé dans l'Hymne à la Vierge des choses contraires à la saine doctrine de l'Église. Je n'ai pas le tact, asse exercé pour découvrir en quoi cet hymne péche contre l'orthodoxies à moins que ce

"Gli angeli eletti, e l'anime beate
"Cittadine del Cièlo, il primo giorno
"Che Madonna paffti, le fur intorno
"Piene di masaviglia, e di pietate.
"Che luce è quella, e qual nova beltate?.
"Dicean tra lor, perch' abito si adorno
"Dal mondo errante à quell'alto foggiorno
"Non fall mai in tutta questa etate.

P. II. Son. 75.

(47) Bid. Son. 19. (48) Bid. Son 34. (49) Son. 155.

(50) Comme dans l'exemple cité de Son. 22; & Son. 173.

(51) "Forse il farei." Canz. XIX. (52) Son. 70. Y y 3

ne fût dans le vers où le nom de Déesse est donné à la Sainte Vierge (53); parce que le Christianisme n'admet qu'un Dieu, & n'admet point de Déesse: Cependant Pétrarque lui-même y met une restriction (343-1 De d'ailleurs it donne bien ce nom à Laure (55); pourquoi ne la donneroie-it pas à la cour fourmilloit de processor de la constant de processor de se vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vival vi Mais on aura peut-être de la peine à concilier divec ce que de Reigion nous apprend du bonheur des clus, les affections, les passions, les foiblesse humaines dont le cœur de Laure ne cesse point d'étre agrée ne sein même de la béatitude éternelle. Elle y chéfit encore cette réputation frivole qu'elle doit sux vers de son amant, octe conjure du hant du ciel de ne pasta luiser éteindre, de de continuer à la chanter : Elle s'affige. lous pire, pleure, de les larmes de les regrets de Pétrarque quablone la pint qu'olte devroit goûter dans les demeures de la Paix (50) au Elleu qu'fusqu'à : Dependant, 'commo nous l'avons dirivites Actrices amourenles de pobtiques intes dans l'effusion du fentiment : & fenées dans des poèques concus à de longs intervalles de temps, on ne doit ni les examiner félon une 211. Pour co qui regardo en particulienter abustes idéouveligiouses dalle des manieres profunes, d'esprio de son facte de des romates où il vivois pour a pronfer moure poète, out du mome le faire que en avec plas à indal: gonce ... Dans ce lecte & dans ces contrées ; les dérembnies de la Religion Dece? Rien din Donna del Ciel, tu nostra Dea un R. H. Canz. Will be un'd from the Ciel of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the converge of the .. (55) V. Parte II. Son. 66, Simple Secretary Control of the we will do cos some a factor and a track a college will be substituted as the company of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of t and de femiliar and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and fire and f Janua fama, che spira di con la constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di constanta di "Anai la voce al fuo nome rischiari, "Se gli occhi fuoi ti fur dolci, ne cari W. H. Canz Land Con ... "E duollène ancor meco." Toid. Son. 48. "Ond it spero the min at Cel fr doglia. Did. son 61. of on a contract "Umida gli océhie." Bal. Sohi faran "Assai di te mi dole." Ibid. Son. 70. the second of the second with some and second of the second Del pianto, di che mai, tu spon, fr. fazio. "Con l'aura de' fospir, per tanto spazio, "Paffano al Cielo, a surban la mia pace," R. II. Canz. VI. (57) "S' adira." and the second of the second

& les pratiques dévates faisoient une affaire capitale. Les objets propres à en réveiller le souvenir se présentoient à chaque instant: ils remplissaient non-seulement les temples, mais les places publiques, les carrefours, les villes & les campagnes; on ne pouvoit faire un pas sans les rencontrer. Tout fourmilloit de moines, de prêtres, de gens d'église, uniques dépositaires des préceptes de la Foi & du culte, & de toutes les autres conquissances, qu'ils avoient amalgamées avec leur Théologie. Ces mêmes gens, comme directeurs & arbitres des consciences, s'intriguoient dans toutes les affaires de la vie civile & de la vie privée, influoient dans la politique des princes, & simmiscoient dans le secret des familles. N'est-il pas naturel que la langue Italienne, qui alors se formoit, se calquat sur les besoins, les études, les occupations qui revenoient journellement, sur des objets qu'on avoit toujours fous les yeux; & que ces idées li familières, & par là calacées, si je puis parler ainsi, dans le rissu même de leur langue, vinssent comme d'elles-mêmes le placer sous la plume des écrivains? Cela paroissoit tout simple: & dans ce siècle il n'entroit dans l'asprit de personne de s'en scandaliseit J. F. W. W. W. S.

Et comment le sensit-on scandaliss de Pétranque, à qui son doit la justice de dire que s'il déplace les sujets religieux en les transportant dans un genre qui leur est étranger, le genre au moins n'est pas celui du libertinage, se qu'il no se pennet rien qui blesse la pureté des mœurs; tandis que dans flortate on soussites abus les plus honteux de les plus criant de certe espèce? Rien de plus commun dans le Décameron que des amans qui sollicitent Dieu de favoriser leurs amours adultères: de à la fin de ces contes gaillards, quand un homme a réussi à corrompre la semme de son prochain, le conteur ajoute une prière solennelle pour qu'il plaise à Dieu de sui donner aussi de ces bonnes fortunes, à lui de à toutes les ames Chrétiennes qui ont de semblables appétits (58). Et éet ouvrage même, qui n'est qu'un tissu d'avantures sicencieuses, le triomphe de la débauche, Boccace le termine en reconnoissant humblement qu'il n'est point parvenu à l'acheveu par ses propres mérites, mais uniquement par la grâce divine, que l'intercession des belles dames sui a obtenue (59);

Et peut-on dire que cet abus ait disparu dans le siècle suivant, ni même dans le siècle de Leon? Il nous sera trop aise de prouver le contraire, quand nous en serons la partition.

<sup>(58) &</sup>quot;Molte altre notti con pare letizia infieme fi ritrovazono, alle quali io prego Iddio per "la fuz fanta misericordia, che tosto conducti me, e titte l'anime Christiane, che vo"glia n' hanno." Giornata III. Novella 3.

<sup>(59) &</sup>quot;Ajutante mi la divina grazia, si come lo trilo per li vostei pietosi prieghi, non agià per li miei meriti." Conclusione.

#### ART. 6.

La Philosophie: troisième & dernier caractère de la poësse de Pétrarque.

C'est ici le dernier caractère des poësses de Pétrarque. Nous l'avons vu accorder sa dévotion avec son amour: nous l'allons voir ajuster sa philosophie à l'une & à l'autre.

Je ne m'arrêterai point à ses connoissances physiques, très-peu étendues: il n'en a guères laissé de traces dans ses vers; & ce n'est pas une Phy-

sique aussi incommode que celle de Dante.

On lui reproche, comme une grosse erreur, de fixer au six d'Avril l'entrée du Soleil dans le signe du Taureau, & de sixer à cette entrée la naissance du printemps (60). Son commentateur Gesualdo a fait de son mieux

pour le disculper.

Si une fois il parle en hésitant des Antipodes, c'est par désérence pour l'autorité de St Augustin. Cela se consirme par son ouvrage sur le mépris du monde (61), en forme de dialogue entre lui & ce père de l'Église. Lorsqu'il y est question des Antipodes, St Augustin le renvoie à sa Cité de Dieu, où en esset leur existence est niée (62). Lactance avoit été plus loin: il dit dans ses Institutions divines, que les Antipodes ne sont qu'une mauvaise plaisanterie des philosophes (63), & se fait fort de prouver qu'il est de toute impossibilité que la voûte du ciel se prolonge au dessous de la terre connue, & que le Soleil revienne par là d'Occident en Orient (64). Un homme bien dissérent de ces deux hommes, l'Épicurien Lucrèce avoit soutenu avant eux la même thèse: rien de plus ridicule, selon lui, que les Antipodes & le centre de gravité; il n'y a que des sous, dit-il, qui puissent croire de pareilles inepties (65).

Je ne sais si Pétrarque respectoit aussi l'autorité de St Boniface, archevêque de Maïence, qui dans le huitième siècle accusa Virgile, alors abbé

du

(60) "Quando 'l pianeta, che distingue l'ore,
"Ad albergar col Tauro si ritorna,
"Cade virtù dall' infiammate corna,
"Che veste il mondo di novel colore."

"Che veste il mondo di novel colore." Son. 9.

La même proposition revient Canz. XVIII, à la fin, & Trionfo d'Amore cap. 1. ab init.

V. Gesualdo sur tous ces passages.

- (61) De cont. Mundi dial. 3. (62) De civ. Dei. Libr. XVI. cap. 9.
- (63) Quod eos interdum puto joci caust philosophari. Lib. III. 24. De Antipodibus quoque sine risu nec audiri nec dici potest.
- (64) Ibid.
- (65) Sed vanus stolidis has omnia finzerit expor.

da couvent de St Pierre à Salzbourg, à cause de cette même opinion, &

le déféra comme hérétique au pape Zacharie.

Mais Pétrarque, avec son forse ou son peut-être, laisse au moins la mediomindécise (66). Et Velucello présend avec raison que dans cet endrate l'hémissiphère austral n'est pas résoqué en doute, mais seulement qu'il soit habité ou habitable. Car ailleurs le poëte reconnoît les deux hémisphères, que Dante avoit déjà reconnus (67). Et ailleurs encore il suppose l'hémissiphère méridional habité, de même que dans sa Scipiade ou son Afrique (68); au lieu que Dante n'y admet qu'un vaste océan, avec une seule île neuplée des ombres du Purgatoire.

Nous avons vu ce dernier poète grand differtateur, & très-profond dans la philosophie scolastique. Pétrarque n'aimoit point cette philosophie: il détestoit la Dialectique & les dialecticiens (69), & préséroit à leurs vaines substittés: les discussions amorales & pratiques. Sa poèsie y a gagné d'être béaucoup moins infectée de science que celle de son prédécesseur.

Dans set traines de Marale, écrits en prose Latine, il montre un jugement sain ce éclairé, toutes les fois que sa passion dominante, ou une dé-

votion superstricuse & minutieuse ne l'égarent point.

logie, comme l'étoit Damb, il témoigne du mépris pour elle, la croit contraire à la Religion, à la Philosophie, à la Raison même, & traite les astrologues de charlatans & de lunaviques (70). Il le déclara un jour en face à l'astrologue de la cour de Milan, qui répondit qu'il pensoit au fond comme

(66) "Nella stagion, che 'l ciel rapido inchina
"Verso Occidente, e che 'l di nostro vola
"A gente, che di là forse l'aspatta." Canz V.

Ce peut-être est répété ailleurs en passant des Antipodes, si-qui funt. .. Ep: van 41.

(67) "Quel ch' infinita Provvidenza, ed arte "Mostrò nel suo mirabil magistero: "Che criò questo, e quel altro emispero." Son. 4. Cependant par ces deux hémisphères quelques cues ontentendu la terre & le ciel.

(68) "Quando la fera caccia il chiaro giorno, "E le tenebre nostre altrui fann alba." Sest. I.

> Pronus ad oceanum, cupiens narrare profundis Antipodum populis, nostro quæ viderat orbe, Sol rapidos stimulabat equos.

Afr. Lib. VIII. ab init.

(69) V. de rebus fam. Lib. I. epp. 6. 9. 11.

(70) Ut aftrologum, imo ut lunaticum se probaret.
Conf. de remed. utr. fort. Lib. I. eap. 112.

Apol. contra Gall. calumn.

Nouv. Mém. 1786.

Ζz

## 362 Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale

lui, mais qu'il avoit une femme & des enfans. Si donc Pétrarque parle quelquesois de l'influence des astres, ce n'est qu'en poëte (71); & en cette qualité même il n'en parle que conditionnellement, ou d'une manière ambiguë (72). Il se moquoit hautement de la grande année climatérique, & s'en moquoit dans le temps même où il sut aux prises avec elle. Il ne concevoit point quelle raison particulière de mourir il pouvoit y avoir en ce que sept sois neuf sont soixante-trois.

Il ne faisoit pas plus de cas de l'Alchymie, & pensoit peu favorablement de la Médecine. Dans une lettre à Clément VI, il lui dit que la pluralité des médecins est nuisible à la santé, & lui conseille de congédier tous les siens, ou du moins de n'en garder qu'un seul. Il attribua la mort du pontife, arrivée peu après, à la foiblesse qu'il eut de ne pas suivre ce con-

feil (73).

La philosophie spéculative à laquelle Pétrarque se voua, & dont ses ouvrages, ses poësses surtout, portent l'empreinte maniseste, c'est le Platonisme. Platon, que le moine Barlaam lui expliqua, étoit à ses yeux le roi des philosophes: il le mettoit fort au-dessus d'Aristote, comme planant dans des régions plus hautes, & plus près de la Divinité (74). Il méditoit même une dissertation qui devoit avoir pour but d'accorder les doctrines Platoniciennes avec le Christianisme, & dont il se promettoit un succès brillant (75). Mais il se sera, comme bien d'autres, laisse tromper par de fausses apparences, & une étude superficielle lui aura déguisé l'intervalle qu'il y a entre les rêves de Platon & les vérités de l'Évangile.

Platon eut toujours de singuliers attraits pour les poëtes. Faut-is s'en étonner? il est poëte lui-même, autant & plus que philosophe. L'antiquité Grecque n'a point d'écrivain plus élégant: il a distillé le miel Attique sur toutes ses doctrines, a enluminé toute sa philosophie de son style sleuri, & des traits saillans de sa belle imagination. Or cette philosophie conve-

- (71) "Lo mio fermo desir vien dalle stelle." Sest. I.

  Parla qui come pagano, dit un de ses commentateurs. Conf. P. II. Canz. IV. "Il di &c.
- (72) "Fera stella (se 'l Cielo a forza in noi, "Quant' alcun crede,) su, sotto ch' io nacqui." Son 141.
- (73) Dans la lettre, il dit entre-autres choses: Discunt periculis nostris, & experimenta per mortes agunt, medicoque tantum hominem occidere impunitas summa est. Conf. Senil. Lib. XV. 3.
- (74) Philosophiæ principem Platonem... In divinis altius ascendit (quam Aristoteles). De sui ips. & al. ign. St Augustin lui dit: Et hæc ex Platonis libris tibi familiariter nota sunt, quibus avidissime nuper incubuisse diceris. De Cont. M. dial. 2.
- (75) Son. 32.

noit particulièrement à Pétrarque. Les idées raffinées de Platon sur l'amour lui étoient d'une grande ressource dans sa position non-seulement à l'égard de Laure, mais à l'égard du monde, de Dieu, de sa propre conscience. Elle faisoit sa consolation & son apologie, calmoit ses remords, se lioit à ses semimens religieux.

La théorie de cet amour qui a pris son nom du philosophe d'Athènes, est amplement détaillée dans le Symposion, un de ses ouvrages le moins diaplestiques, & où il y a le plus de poësie. On peut le regarder comme un drame en récit, & du genre des Socratica carta dont Horace parle dans son épître aux Pisons. Chaque interlocuteur y débite sa théorie; & après s'être tous épuisés sur ce sujet intéressant, Platon propose la sienne par la

bouche de Socrate. Voici à quoi elle revient.

Notre ame s'attache d'abord au Beau individuel qui brille dans le corps humain, lorsque ce chef-d'œuvre de la Nature paroît à nos yeux dans sa première fleur, orné des grâces de la riante jeunesse: c'est ici le commencement & le plus bas degré de l'amour. Le second degré, qui s'engendre du premier, a pour objet la beauté corporelle en général. Le troisième nous élève à la beauté de cet esprit, de ce principe intelligent qui anime nos corps; ensuite à ses plus nobles productions, à la beauté des arts, de la législation, des établissemens civils & politiques; de la aux Sciences, qui offrent un océan de beautés. Enfin, parvenu au haut de l'échelle, où tendoient & où se terminent tous ses désirs, le philosophe se fixe à une seule science, à la grande science, à la contemplation du Beau substantiel, qui existe par soi, ne naît ni ne meurt, n'augmente ni ne diminue, ne s'altère ni ne change jamais, & demeure immuable d'éternité en éternité. La contemplation & l'amour de ce grand prototype, détachés de toute image sensible, de toute affection basse & terrestre, nous ramenent à la source pure dont nous sommes émanés. C'est là que se concentrent le contentement, le repos, la gloire, la béatitude, la véritable vie de l'homme (76).

Ce Beau inessable & invisible aux yeux des mortels, notre ame l'avoit déjà vu dans un état précédent. Mais descendue dans le corps, plongée dans la fange de la matière, égarée dans une vie pleine de vices, de troubles, & d'erreurs, il lui en reste à peine un foible souvenir: elle ne l'apperçoit plus qu'à travers un brouillard, ou comme dans la vision d'un songe. En s'éloignant du ciel, qui est sa contrée natale, son éclat s'est peu à peu terni, & sa fleur primitive s'est fanée. Il en est comme d'un fleuve, dont les eaux sont encore douces à son embouchure; mais à mesure qu'elles avancent dans le bassin de la mer, agitées par les marées, les vents, & les tem-

<sup>(76)</sup> प्रेंग्नव्येत पर्व विविष् ... ब्रॅजर ज्ञा व्येत्रे क्रिक्ट वेश्वर्रिक वेश्वर्रिक व्याप्त

pêtes, elles se détrempent dans l'onde marine, & en prennent la salure & l'amertume. Le navigateur seul qui a connu ce sleuve, & en a conservé la réminiscence locale, peut avoir la joie d'y remonter. De même, il n'y a que les esprits intelligens, épurés aux rayons de la Philosophie, à qui il soit donné de remonter au Beau originel, par ses vestiges imprimés dans l'ouvrage le plus parfait de la création, dans un beau corps compagnon d'une belle ame. Et c'est ce qui excite en eux le même amour & la même joie. Ce morceau, pris dans Maxime de Tyr, fait un assez bon commentaire de ce-

lui de Platon que j'y ai fait précéder (77).

On conçoit combien de semblables idées devoient plaire à l'imagination amoureuse de Pétrarque, à son entendement même, qui erroit sans cesse dans les labyrinthes de cette imagination. Aussi le voyons-nous, imbu de cette douce philosophie, étendre l'échelle Platonicienne depuis sa Laure jusque dans le ciel (78). Je ne sais combien de degrés il a franchis sur cette échelle: il peut y avoir été fort loin dans ses spéculations solitaires, & s'être approché de bien près de la Beauté transcendance. Mais je ne garantirois pas que cette ascension mentale n'ait été souvent retardée ou reculée par des attraits plus sensibles & plus impérieux. Un coup d'œil de Laure suffisoit peut-être pour le culbuter du plus haut au plus bas échelon. Et je soupçonne que les divers traitemens qu'elle lui faisoit, influoient de jour à autre soit à le faire monter, soit à le faire redescendre.

Quoi qu'il en puisse être, ces spéculations étoient pour lui fort consolantes. Elle justificient, purificient son amour à ses propres yeux, & le
rendoient même une chose louable. Aimer Laure étoit un degré pour
s'exalter à l'amour du souverain bien & de la souveraine beauté (79). Et
avant même d'être arrivé jusque-là, c'étoit déjà aimer la vertu & la perfection. Car, pour parler encore le langage de l'école Platonique, la
beauté morale perce, ou transpire à travers la beauté du corps: ou bien
cette dernière n'est qu'une fleur, mais qui promet des fruits exquis; elle est

(77) Max. Tyr. Diff. XI. p. 106. ed. Heinsii.

,Nel mover de' vostri occhi un dolce lume,

Che mi mostra la via, ch'al ciel conduce."

Canz. IX.

(79) "Da lei ti vien l'amoroso pensiero,
"Che mentre 'l segui, al sommo BEL t'invia,
"Poco prezzando quel ch'ognì uom desia:
"Da lei vien l'animosa seggiadria,
"Ch'al ciel ti scorge per destro sentero;
"Sì ch' i' vo già della speranza altero." Son. 12.

Dans le second vers il y a une variante, BEL ou BEN.

le prélude d'une beauté plus réelle & plus grande: ou, comme l'aube du jour, en dorant la cime des montagnes, fait un spectacle délicieux pour la vue par l'attente prochaine du soleil; ainsi cette sleur de jeunesse, ces couleurs fraîches qui luisent sur la surface du corps humain, sont comme l'aurore, comme les rayons précurseurs de la lumière intellectuelle, & par là sorment un spectacle encore plus ravissant pour l'ame philosophe (80).

Pétrarque avoit encore sous les yeux l'exemple des poëtes provençaux, leurs questions subtiles sur l'amour, leurs Cours d'amour où elles étoient débattues, leurs allégories empruntées de Boëce & de Prudence, en un mot

tout leur laboratoire amoureux.

Cet aspect, sous lequel il ne se lasse point d'envisager sa Laure, s'allioit de plus avec son érudition classique, & avec ce goût pour les monumens de l'Antiquité que son ami Rienzo avoit ressuscité à Rome. Car ne sont-ce pas les mêmes traits sous lesquels les poëtes anciens nous peignent leurs Dieux, leurs Déesses, leurs Nymphes, & que les statues du grand style des artistes Grecs étalent aux yeux du connoisseur? Il apperçoit dans Apollon, dans Diane, dans Vénus Anadyoméné, ce printemps éternel, ce sourire céleste, des rayons de divinité en un mot, qui semblent se détacher du marbre, ou y surnager comme une vapeur légère.

Pétrarque trouvoit enfin dans cet amour Platonique de quoi nourrir sa dévotion. Il conduit de la créature au créateur (81); & dans son plus haut degré, devenu entièrement contemplatif, il a un grand rapport avec l'amour pur des mystiques. Aussi voyons-nous dans le CANZONNIERE sa passion pour Laure, cet amour quintessencié, & la philosophie dont il dérive, se fondre & se mêler avec la piété en mille manières dissérentes.

Le Beau substantiel de Platon n'est, en dernière analyse, qu'une idée abstraite, désignée par un terme général, prononcé ou écrit, pour indiquer un genre suprême, comprenant sous soi ses genres inférieurs, avec leurs diverses espèces, & avec les individus subordonnés à chacune de ces espèces auxquels on est convenu de donner le nom de beaux. Cette opération intellectuelle est propre à guider le jugement & la raison, en leur offrant pour points d'appui des idées nettes & distinctes. Mais que cet acte de généralisation, poussé jusqu'à son plus haut période, ou ce qui revient au même,

<sup>(80)</sup> Κοπος γάς του 4λίου προακίχοι τλε αθγά δαλς Ευραν έρδο, δηματοτίν δοθαλμολό θέσμα διά τάν προσδοκίαν του μέλλουτος τότα καὶ τῆς λαμπεράς ψυχθς προακίχει τλς δίρα όπλη Εκραν τῶν συμάτων, ἀγαποτέν Φιλοσόφοις θέσμα. Μαχ. Τγγ. Dist. IX. p. 94. ed. Heins.

<sup>(81) &</sup>quot;Da votar sopra 'l Ciel gli avea dat' ali, "Per le cose mortali, "Che son scala al Rattor...." Parte II. Canz. VII.

que le genre suprême du Beau puisse faire l'objet de notre amour, de notre extale, d'un sentiment béatisique, c'est ce qui n'est pas si aisé à com-

prendre.

Voilà pourquoi il est heureux que Pétrarque n'ait pu s'échassauder jus-S'il eût réussi à fixer sa vue & son assection à ce Beau superlatif, au KAAO'N par excellence; ce n'étoit plus l'amant de Laure, il n'étoit amoureux que d'un être de raison, d'une idée générale sans usage en poësse, destructive de toute poësse. Au lieu que ses vaines tentatives pour atteindre à cette hauteur, ses allées & venues sur la grande échelle, l'examen qu'il fait des diverses classes de beautés, & leur comparaison avec celle de Laure, suivie d'un retour continuel vers elle, répandent dans ses vers cette sensibiliré délicate & tendre, & ce charme inexprimable qui en font le caractère distinctif. Nous en avons produit des exemples en foule que je me dispense de répéter.

Mais remarquons de plus qu'en réduisant ici les choses à leur juste valeur nous n'avons pas prétendu exprimer la doctrine de Platon, qui étoit

toute autre, & tout autrement fausse.

Les Universaux, selon ce philosophe, jouissoient d'une existence réelle; c'étoit même les seules substances dignes de ce nom, les seules substances vraies & permanentes, tandis que les corps, & tout ce qui frappe nos sens fur la terre, ne sont que des ombres, & n'ont qu'une existence précaire & fugitive. Les genres & les espèces, avec leurs divisions & leurs subdivisions, il les prenoit pour autant de réalités, qui forment une vaste république domiciliée dans le pays des idées, pour les premiers archétypes d'après lesquels sont copiés, pour les modèles éternels où sont moulés tous ces êtres

prétendus qui passent sous nos sens & par notre imagination.

On a depuis rectifié cette théorie en transportant la région des idées dans l'entendement divin, qui est en esset la région des Possibles. 4 Mais, malgré la peine que se sont donnée les nouveaux Platoniciens d'Alexandrie, & des philosophes plus récens, pour revendiquer à Platon même un fentiment aussi raisonnable, il n'est rien moins que prouvé que c'ait été le sien. Il s'énonce le plus souvent d'une façon contraire, Il attribue, en termes clairs & précis, à ses Idées une substantialité propre, nécessaire, coëternelle à celle de Dieu, & où le Démiourgos auroit pris le premier exemplaire des œuvres de sa création. Il se figurait Dieu comme voyant ces idées hors de soi: il les faisoit subsister hors de tout esprit, & tomboit dans l'erreur de croire que ce pouvoient être des idées sans être les idées de personne (82).

(82) On a beaucoup disputé, & l'on dispute encore sur ce point de l'Histoire Philosophique, sur lequel je suis fort éloigné de vouloir m'arroger le droit de décision. J'avoue cependant n'avoir jamais compris Platon que dans le sens que je viens d'exposer,

Cependant cette opinion, toute absurde qu'elle est, convenoit à la Poësie, & lui convenoit par son absurdité même. En substantialisant les idées on les matérialisoit en quelque façon, & les mettoit à portée de pa-

Et d'abord; il se serre d'expressions si forces & si énergiques, que je ne vois pas que sans les tordre on puisse seur faire signifier autre chose. Dans le Sophiste, il donne aux Idées annique sociar, une existence ou même une substantialité vraie ou réelle: & dans le Parménide, il dit qu'elles possèdent l'existence ou la substantialité elle-même par ellemême, autrin aux aux aux moins par ellemême, autrin aux aux aux aux aux se qui ne semble convenir qu'aux vraies substances. On trouve d'autres expressions équivalentes dans ses ouvrages.

Ce qui vaudroit une preuve complète, ce seroit le témoignage d'Aristote, si c'étoite en esset écette doctime erronée qu'il attribue à son maître, en la résutant, en la pes-sissime même. Mais on veut donner une autre explication à ces passages d'Aristote, qui se trouvent dans ses Analyziques, dans sa Métaphysique, & dans sa Morale, mais dont, après les avoir considérés de nouveau, j'ai pourtant un peu de peine à les croire susceptibles. C'est que je ne conçois pas surtout que si Platon eût mis les idées dans l'entendement divin, Aristote, quoi qu'il en pensat d'ailleurs, eût pu trouver cette opinion ridicule jusqu'à la traiter de métaphore poëtique & de chansons, reseries para, chant de cigale, ou ce que les Italiens ont si bien rendu par cicalerie.

Je craindrois encore de tomber dans l'abus de prêter aux anciens nos façons modernes de philnsopher. Et après tout, Platon n'est peut-être pas si abstrait qu'on se le sigure, il aime à se peindre les objets spirituels en relies: & souvent, sans qu'il s'en doutât lui-mâme, l'imagination saisoit chez lui les sonctions de l'entendement pur.

La doctrine dont il s'agit ici, me paroît évidemment calquée sur l'acte de la vision, tel qu'il le concevoit, & tel que nous le concevons tous avant d'être redressés par l'Optique & par la Philosophie. Comme on voit ou croit voir les objets hors de soi & dans l'espace extérieur, de même l'Intelligence contemple les Idées hors de soi. Ce ne sont pas, suivant Platon, les rayons rebondissans de dessus la surface des corps qui en portent les images au sond de notre œil; ces rayons au contraire sortent de nos yeux pour se mêter avec la lumière homogène répandue dans l'atmosphère, & aller conjointement avec elle cherchex & toucher les objets. Les Épicuriens se représentaient la vue produite du vie vie vie vie vie dolorum incursum; ce qui est vrai, pourvu qu' on substitue les rayons aux idoles ou aux simulacres. Mais, selon les Académiciens, suivis depuis par les Stoiciens, la vue se fait una dertion se réference, per radiorum essistence sive procursionem. Or c'est précisément ainsi que l'être pensant ou l'intelligence pure de Platon apperçoit les Idées: elle ne sont pas des modifications de cet être; elles ont une existence séparée & indépendante de lui, qui continue soit qu'il les apperçoive, soit qu'il ne les apperçoive pas.

Platen, Mount par certe analogie avec l'acte de la vision mal entendu, pouvoit donc très-bien réalisser les léées, & en faire les objets de la Science, & ceux de l'Intellect divin, tout cou me les corps sont les objets de la vue & des sens. Et c'est ce qui paroît assez dans le Phédon. Il pouvoit de plus gratiser ces idées réalisses des attributs de l'éterniré & de l'immutabilité, & construire pour les loger cette grande salle de modèles où le Démiourgos va les considérer pour y mouler ses ouvrages, & le monde entier, qui est son plus noble ouvrage.

## 169 Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale

roître sous des formes sensibles. Et Pérrarque ne manqua pas de les saisir sous ce point de vue. Aussi Gravina die-il de lui qu'il semble sculpter les pensées de l'esprit, & rendre visible à nos yeux la nature incorporelle (83).

Dans un de ses plus beaux Sonnets, il demande en quelle plage du ciel se trouve l'idée prototype sur quoi la Nature copia les traits charmans de Laure (84). Ici l'on voit clairement les idées substantielles en dépôt dans une région du ciel, où la Nature créatrice va modeler ses ouvrages. En projetant ces idées hors de l'entendement divin, Pétrarque rendoit la sienne pittoresque & poëtique: s'il les eût consinées dans l'acte simple de cet entendement, toute cette belle image étoit perdue.

La suite du Sonnet tient à ce début; & à travers même le désordre poétique cette pensée y domine. Quelle Nymphe, dit-il, quelle Dryade

On objectera l'absurdité d'une pareille opinique. Mais ne diroit on pas que c'est la seule de cette espèce échappée à Platon? Cette absurdité n'a-t-elle pas probablement éré sentie & relevée par Aristote? & ne savons-nous point ce mot ancien, qu'il n'y a rien de si extravagant que quelque philosophe n'ait soutenu? L'est-il, par exemple, davantage de substantisser les Idées que de substantisser les qualités, & de les faire voyager de sujet en sujet? Et les formes substantissers, & les natures plassiques sont-elles beaucoup plus lumineuses?

On objecteroit avec aussi peu de fondement que Biaton se contredicit; en quelques endroits. Comme s'il no lui arrivoit que dans ce cas unique de se contredice, & de s'embarrasser dans ses propres sophismes!

Ensuite, si Platon sur le premier à forger cette chimère, qu'il pourroit pourrant avoir empruntée des Pythagoriciens, est-il le seul qui en ait débité de semblables? Celleci même n'a-t-elle pas été réchaussée dans l'École par la secte des Réalistes? Si Spinosa a transformé les substances en modifications, le philosophe Grec ne pouvoit-il pas transformer les modifications en substances? Ensire, le père Malebranche est-il si fort éloigné de ce même paradoxe, lorsqu'il avance que nous voyons sous en Dieu, & que l'entendement infini est l'espace des esprits, c'est-à-dire qu'il est pour eux se que l'espace est pour les corps, & que nous y saississons nos perceptions & nos idées comme nous voyons les objets visibles dans l'espace?

(83) "Che sembra scolpire i pensieri, e l'incorporea natura rendere visibile." Della Ragion poetica; Libro II. §. 18.

Au reste, parmi les Silves Latines de Milton il y en a une sur les idées Platoniciennes, qu'il entend dans le même sens que nous, & sur quoi son imagination joue en trèsbeaux vers. De Idea Platonica quemadmodum Aristoteles intellexis.

(84) "In qual parte del ciel, in quale idea
"Era l'essempio, onde Natura tolse
"Quel bel viso leggiadro, in ch'ella volse
"Mostrar quaggiù, quanto lassù potea?"
Son. 126.

Digitized by Google

sit jamais flotter, avec tant de grâce, l'or de sa blonde chevelure au gré des vents (85)? Les nymphes & les déesses, imaginées par les poëtes & les artistes d'après des beautés mortelles, ne sont que des copies copiées, ne sont rien auprès de Laure, dont le modèle parfait est pris immédiatement dans le ciel. Les vertus de son cœur découlent de la même origine, & n'ont également rien de comparable parmi nous (86). En un mot, pour concevoir des charmes divins & une beauté surnaturelle, il faut avoir vu Laure. Ici le poète se perd dans l'ivresse de son enchantement: Vous ne saurez jamais comment l'Amour blesse & comment il guérit, à moins d'avoir senti jusqu'au fond de l'aine la suavité de ses soupirs, de ses paroles, & de son sourire (87).

Dans un autre endroit, il dic que si dans les contrées d'en haut, parmi ces objets dont le Roi du ciel daigne nous montrer quelques échantillons sur la terre, il en est d'autres aussi parsaits que la personne de Laure, il auroit un violent désir de rompre sa prison mortelle pour aller admirer ces beautés immortelles (88). Ceci encore ne peut s'entendre que de ces Idées substantielles, de ces originaux célestes, sur qui routes les choses d'ici-bas sont sormées.

Enfin, le peintre Simon est monté dans le paradis des Idées pour y tirer Laura, dont il n'eût pu rendre la physionomie avec tant de perfection sur notre globe, où les sens nous défigurent les objets apperçus à travers un voile matériel, & à moins de la faisir dans son archétype même. Aussi ne put-il jamais refaire ce portrait, depuis que retourné sur terre il a de nouveau ressenti la chaleur & la froidure des saisons, & que ses yeux ne surent plus frappés que de choses mortelles & périssables (89). On recon-

(85) "Qual Ninfa in fonti, in boschi mai qual Dea "Chiome d'oro sì fino all' aura sciolse?"

(86) 3, Quand' un cor tante in se virtuti accolse?"

(87) "Per divina beltà indarno mira
"Chi gli occhi di costei giammai non vide,
"Come soavemente ella gli gira.
"Non sa com' Amor sana, e come ancide,
"Chi non sa come dolce ella sospira,
"E come dolce parla, e dolce ride."

Dulce ridentem Lalagen amabo,
Dulce loquentem.

(88) Canz. IX. V. ce passage cité plus haut, p. 335, note (60).

(89) "Ma certo il mio Simon fu in Paradifo, "Onde questa gentil Donna si parte: "Ivi la vide, e la ritrasse in carte, "Per far fede quaggiù del suo bel viso.

Nouv. Mém. 1786.

A a a

noît ici le Phidias de l'Anthologie, chez qui Iupiter Olympien est dessendu, ou qui lui-même est monté dans l'Olympe pour y dessiner la statue (90). Mais c'étoit Jupiter en personne, au lieu que Laure vivoit, & que Simon sut chercher son prototype dans le ciel.

l'interpréterois de même plusieurs de ces passages, qui sont en si grand nombre, où Laure est représentée comme une intelligence plus qu'humaine, comme une Déesse envoyée du ciel; c'est-à-dire que sa figure & le caractère de son ame surent exprimés & montrés aux hommes d'après un-modèle des plus accomplis qui se trouvassent dans le grand réservoir des modèles.

Jusqu'ici donc nous avons vu Pétrarque embellir son amour & ses vers par la philosophie de Platon, en s'arrêtant à de justes bornes, qu'il no pouvoit passer sans les dénaturer. Ainsi on lui reproche bien à tort de ne les avoir pas spiritualisés davantage. Il l'a sait autant qu'il devoit le faire, & avec une sobriété louable en est demeuré au terme où les choses intellectuelles tiennent encore aux sens & à l'imagination. L'amant & le poète étoient gâtés s'il eût franchi ce terme, comme nous verrons bientôt que cela lui est arrivé en certaines occasions.

Une doctrine de Platon dont Pétrarque s'est encore prévale, est la préexistence des ames humaines dans les étoiles, d'où elles viennent, chacune en son temps marqué, se cantonner dans nos corps. Chaque amo est conforme à l'étoile dont elle sort. Celle de Laure est descendue de Vénus, qu'elle égale par sa beauté; & y est retournée après sa mort; comme un voyageur, à la sin de ses courses, retourne en sa patrie (94).

Mais du vivant de Laure, & durant une maladie qui menaçoit ses jours, il ne sait au juste où elle ira, & fait là dessit toutes les suppositions possibles, toutes à l'avantage de Laure. Si elle s'élève au dessit des astres jusque dans le ciel empyrée, elle y occupera la place due à ses vertus. Si elle va dans le Soleil, elle l'éclipsera par sa splendeur supérieure : toutes les ames qui habitent le Soleil se tourneront vers elle. Si elle se rend dans une

"L'opra fu ben di quelle, che net cieto "Si ponno immaginar, non quì fra noi, "Ove le membra fanno all' alma velo, "Cortelia fe: ne la potea far poi "Che fu disceso a provar caldo e gielo, "E del mortal sentiron gli occhi suoi. ... 3on. 57. (90) I dode had int yur it odenrou einbem doisur. Deidle, A cly' thus von Sein beferen. (91) "Anzi tempo per me nel suo paese "È ritornata, ed alla par sez stella." P. II. Son. 21. "Ivi fra lor che 'l terzo cerchio ferra, "La rividi più bella, e meno akera." Ibid. Son. 34.

des planètes inférieures, elle effacera l'éclat de toutes les trois. Le rude ciel de Mars n'est point fait pour Laure. Mais si elle monte plus haut, soit dans Jupiter, soit dans Saturne, soit dans la sphère des Fixes, tous ces astres encore disparoîtront dans les rayons de sa gloire (92).

Nous avons déjà parlé du contraste de ces sortes de fantailles avec les dogmes de la Religion. Mais ce dernier sonnet paroîtra sans doute bien froid de la part d'un amant si passionné, sur le point de perdre le seul bien qui existe pour lui sur la serre. Et c'est ici un premier exemple de l'abus de la science & de la philosophie Platonicienne où il s'est laissé entraîner. Mais ce n'est pas le seul.

Cette migration des ames de lieu en lieu, que la même philosophie établit encore à d'ausres égards, lui inspire je ne sais combien de pensées guindées, de concetti, de fausses finesses qui tournent sur la pointe d'une

aiguille.

De là ces transformations de l'amant dans la personne aimée, & par conséquent de Pétrarque en Laure (93). De là ce beau privilége que l'ame peut vivre loin de son corps, en supposant qu'elle vit dans l'objet de ses pensées. Aussitôt que ces beaux yeux, ces astres où la destinée de Pétrarque est écrite (94), se détournent de hui, son sang & ses esprits se glacent, son ame quitte son corps pour voler à la poursuite de Laure. Ailleurs, pendant qu'il parle à son cœur ou à son ame, il s'apperçoit tout d'un coup qu'il n'a plus ce cœur ou cette ame, parce qu'ils se sont nichés dans les yeux de Laure. Ce qui est plus curieux, c'est que ce cœur ou cette ame ont grande compassion de lui, & le plaignent de n'être pas avec eux sur la colline verte où en ce moment Laure est assis (95). Il faut avouer que voilà un furieux imbroglio.

Mais voici qui est bien pis. Quand l'ame de Pétrarque est sortie de son corps, & que Laure ne lui donne point de retraite, que deviendra-t-el-le? Ne vivant plus chez soi, ne vivant pas chez Laure, ne pouvant retourner d'où elle est venue, ni supporter la vie aucune part ailleurs, il est nécessairement réduit à cesser de vivre. C'est dire en galimatias métaphy-

sique: je meurs si vous ne m'aimez (96).

Aaaa

<sup>(92)</sup> Son. 21.

<sup>(93) - - &</sup>quot;E so in qual guisa "L'amante nell'amato si transforma."

Trionfo d'Amore cap. 3. Conf. Son. 42, & Canz. X. St. 2, avec l'ample commentaire de Gesualdo.

<sup>(94) &</sup>quot;Le mie fatali stelle." Son. 15.

<sup>(95)</sup> Son. 204, 205. (96) Son. 19. /-

Deux amans pâlissent en présence l'un de l'autre. Ce phénomène, qui n'est pas rare, fournit à Pétrarque la matière d'un sonnet si alambiqué, qu'il est à peine possible d'en entrevoir le sens après une lecture plusieurs sois réitérée.

Quand l'image de l'amante s'introduit par les yeux dans le cœur de l'amant; toutes ses facultés étant occupées de cette image, ses actes vitaux sont suspendus, son ame l'abandonne, & son visage pâlit. Mais cette ame ne demeure pas oisive; elle va prendre sa revanche & se loger dans l'objet aimé. Y étant reçue, comme deux ames ne sauroient tenir dans le même corps, celle de l'amante sort aussi pour remplacer l'autre dans le sien qu'elle a laissé vuide: & c'est ce qui fait pâlir l'amante à son tour. Alors ces deux personnes meurent chacune en elle même, & revivent l'une dans l'autre (97).

Le sonnet qui précède nous apprend que celui-ci sut composé quand le poète, éloigné de Laure, jouissoit d'un répit d'amour. Mais convenons en général que ces ames qui sortent par les yeux, & tantôt demeurent au beau milieu du chemin, tantôt se donnent la chasse, ou s'entr'échangent, que toute cette philosophie érotique, en un mot, ne sauroit être cirée comme un merveilleux esset produit par la science dans le monde poètique.

J'oserois dire que plusieurs des plus beaux poëmes de Pétrarque sont déparés par le trop de sinesse qu'il veut y mettre. Il analyse tant ses idées, & en sile un tissu si délié, qu'à la fin elles nous échappent, après avoir vainement satigué notre attention. Les odes mêmes sur les yeux de Laure, stradmirées & si dignes de l'être, ne sont pas exemptes de ce désaut. N'est see pas une subtilité outrée de dire de ces yeux que le seul bonheur qui leur manque c'est de se voir eux-mêmes, mais qu'ils peuvent y suppléer en jotant sur lui un regard, qui leur fera connoître tout leur prix (98)? Laure connoîssoit très-bien ses yeux, & en sentoit tout le prix: elle avoit des miroirs, qu'elle se plaisoit sort à consulter, & qui, à s'en rapporter aux plaintes de Pétrarque même, lui inspiroient un amour propre excessif (99).

Si c'est ici une pensée fausse à force de rassinement, elle est au moins intelligible. Mais cette même ode en contient une autre fausse & obscure tout à la fois à force d'être scientifique. Après avoir dit que les soucis & les peines s'ensuient à l'aspect de Laure, mais reviennent quand elle s'éloigne, il ajoute que cependant sa mémoire, encore toute pleine d'elle, leur ferme

(97) Son. 73.

(98) "Luci beate e liete,
"Se non che 'l veder voi stesse è tosto:
"Ma quante volte a me vi rivolgete,
"Consscete in altrui quel che voi siete."

Canz. VIII. Remarquons que ces vers sont dérobés à Cino de Pistoie.

(99) V. supra, p. 330, & B. note (45). 104 114 (00) 114 (10)

la porte ou leur refuse l'entrée, de façon qu'ils ne sauroient pénétrer jusqu'aux parties extremes (100). De quoi? De la tête, répondent les sco-hastes; & là-dessus ils nous apprennent très-doctement que la Mémoire a son siège dans un troissème ventricule ou une troissème cellule de l'occiput, les deux autres étant habitées par le Sentiment & par la Pensée, ainsi que les physiciens l'ent démontré (1). Les beaux physiciens, & la belle démonstration! Mais quand ce passage offriroit ce sens avec toute la clarté possible, sont-ce là des images à présenter en possie? & un homme vraiment amoureux tiendra-t-il un langage pareil?

Le genre allégorique, autre excroissance de la Philosophie, sut fort à la mode dans ce secle, où l'on mettoit les êtres moraux à tous les jours. Pétrarque a composé en ce genre des ouvrages Latins qu'on ne lit plus, malgré les bonnes choses qu'ils renserment (2). Parmi ses allégories versissées, la meilleure, de peut-être la seule supportable, est son plaidoyer contre l'Amour devant le tribunal de son propre jugement ou de sa propre faculté de juger. La bizarrerie de ce tribunal où il plaide lui-même devant lui-même, est rachetée par tant de belles choses, de par des vers si harmonieux,

qu'on la pardonne ou plutôt qu'on l'oublie (3).

Il n'en est pas ainfi de sa douzième Ode, où paroissent deux belles dames, où qui s'interprétent de plusieurs manières différentes, inconvénient très-commun aux allégories. Mais on pouvoit se dispenser d'arracher celleci à une obscurité dont le poète déclare l'avoir enveloppée à dessein (4).

La onzième Ode, peu digne de ce nom, n'est qu'un ramas de proverbes jetés sans ordre & sans but apparent, une longue énigme, un Rebus incompréhensible, una frottela comme les Italiens la nomment. Gesualdos se souhaite des yeux de lynx pour en percer les ténèbres. Il pouvoit former les mêmes souhaits à l'égard de la sixième Sestine, & s'épargner ses vastes & inutiles commentaires.

Je ne vois pas plus clair dans l'allégorie de la Biche, quoiqu'on veuille la faire porter sur un pressentiment de la mort de Laure (5). La comparaifon du désir effréné de Pétrarque avec le cheval fougueux & rétif s'entende mieux, puisque c'est le sameux cheval rétif du PHEDRE de Platon (6).

(100) "Ma perchè la Memoria innamorata "Chiude lor poi l'entrata, "Di la non vanno dalle parti estreme."

- (1) "Da le parti esfreme di dietro, ove nel terzo ventricolo essa Memoria è posta." Velutello. Cons. Gesualdo, qui en donne une explication plus prolixe. "Le parti estreme "sono celle diretane del capo, ove abita la Memoria."
- (2) Le principal, de Remediis utriusque Fortuna.
- (3) Parte II. Canz. VIII. (4) Bid. in fine. (5) Son. 157. (6) Son. 6. A a a 3

## 374 Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale

Il compare plus d'une fois l'état de fon ame avec un navire Lattu de la tempête; ce qui n'est pas sans mérite (7). Cependant, malgré les éloges prodigués au sonnet où ce navire est allégorisé tout au long, & jusque dans

les moindres détails, il pourroit n'être pas généralement goûté (8).

Il vogue entre Charybde & Scilla. La cargaison qu'il porte c'est l'oubli: on ne sait trop quel oubli. Le pilote c'est l'Amour, le maître & le tyran de Pétrarque. Des pensées promptes & hardies composent la chiourme, & chacune de ces pensées fait aller sa rame. Mais voilà qu'il s'élève un vent humide de désirs, de soupirs, d'espérances, qui vient déchiser la voile, este bien fort d'une cause bien soible. Une pluie de larmes, un brouillard de dédains humectent & relâchent les cordages déjà affaissés par le vent; ce que l'on a observé être contre nature, puisque l'humidité resserve les cordages loin de les relâcher. Ensin l'Erreur & l'Ignorance forment le tortis de ces cables ou de ces cordages. Je ne sais si cette allégorie est aussi belle en Italien qu'on le prétend: mais en toute autre langue on la trouveroit affectée, sorcée, & peut-être insipide.

On peut faire le même reproche aux morceaux où il se livre à la Dialectique: il y raisonne trop sa passion pour en être bien vivement pénétré. Telle est la dispute entre son cœur & ses yeux, pour savoir qui des deux est coupable du mal qu'il soussire (9): tel ce sonnet où il examine l'état de son ame par dilemme en sorme de questions, & puis, après avoir rejeté successivement tous les membres du dilemme, demeure plus incertain que jamais sur cet état (10). On peut y rapporter encore quelques autres pièces, où la construction même devient embarrassée par l'embarras ou l'entortillement des idées (11). Salvini en conclut que Pétrarque n'étoit pas si sou d'amour que nous le supposons, ou qu'il voudroit le faire croire: s'il l'eût été, il n'auroit pas eu le loisir de tant philosopher, ni d'être si recherché

dans ses phrases.

Pour moi, j'estime qu'il lui est arrivé comme à tout le monde. Les maladies de l'ame ont leurs pauses & leurs intervalles, comme celles du corps; sans quoi l'on ne pourroit y durer. Ce sera donc dans ces intervalles de son paroxysme, & cependant l'esprit toujours tourné vers l'objet de son amour, qu'il aura enfanté ces raisonnemens si déplacés, & cette philosophie si mal appliquée.

C'est encore à ces momens où sa flamme ne jetoit que de pales étincelles que j'attribue sans difficulté ces jeux puérils de sa Muse sur le nom de LAURE, soit qu'il le mette en anagramme, soit qu'il l'épluche syllabe.

<sup>(7)</sup> Son. 22, 199. Canz. X. (8) Son. 156. (9) Son. 63.

<sup>(10)</sup> Son. 102. (11) Canz. III, Seft. II. &c.

pur syllabe (12), ses fréquentes allusions au laurier, ou à la fable de Daphné, ou à l'Air, L'AURA (13), ensin ses comparaisons à la glace tant de Laure que de lui-même avec une multitude de choses.

Il compare Laure au Phénix (14): il la compare aux saisons de l'année, sa chevelure éparse sur son front au soleil qui luit sur la neige, ses yeux en pleurs à la scintillation des étoiles tombantes dans un temps pluvieux, sa présence & son absence au lever & au coucher du soleil, son visage à un bouquet de roses blanches & vermeilles dans un vase d'or (15). Laure morte ou mourante ressemble à une biche prise par deux chiens, l'un noir & l'autre blanc, à un vaisseau qui fait nausrage, au laurier déraciné par la tempere, à une source engloutie dans une caverne sombre, encore au Phénix qui disparoît, ensin à este-même piquée par un serpent (16). La première des odes que je cire iei, sur saite dans l'absence de Laure, & il y paroît; l'autre après son décès, & probablement lorsque son souvenir commençoit à s'assoiblir dans l'ame de l'étrarque.

Il n'est pas moins libéral de comparaisons envers sa propre personne. Mais ici il faut distinguer. Il y en a de très-naturelles, & qui amènent des tableaux fort agréables. Telle est cette peinture du soir ou du jour tombant, par la vieille voyageuse qui redouble ses pas pour arriver au gîte, par l'agriculteur & le berger qui retournent des champs, par le batelier qui amarre sa barque dans une vallée, & va goûter le repos du sommeil sur le rivage (17). Nous avons fait remarquer une peinture semblable du soir de la façon de DANTE, & à qui je donnerois la présérence, parce qu'elle est toute en sentimens (18).

Mais quand Pétrarque s'assimile au but où vise l'archer, à la neige qui fond au soleil, à la cire qui fond au seu, au brouillard chassé par le vent (19), ou bien au Phénix, à l'aiman, à l'homme qui voit le Catoblépas, le basilic qui est sa chère Laure; quand il se compare tantôt lui, tantôt cette même Laure, aux sontaines du Soleil, de Dodone, des îles sortunées, de Vaucluse (20), il ne fait rien sentir, & ne peut avoir rien senti lui-même. Un homme sortement affecté ne se tourmente pas l'esprit à sorger de ces similitudes. Plus il les accumule, plus il me resroidit.

- (12) LAU-RE-TA. Son. 5.
- (13) Son. 90, 161, 163, 164, 165 &c. V. aussi ce jeu de mots P. II, Son. 23, que j'ai cité plus haut p. 352, note (20).
- (14) Son. 152. (15) Canz. XV.
- (16) Parte II. Canz. III. (17) Canz. V.
- (18) Voyez Mémoires de l'Académie pour 1784, p. 473.
- (19) Son. 103. (20) Canz. I.

Consisses en de comparibales pe me touchent pas deventare. Il e beau le transformer en laurier comme Daphné, en cygne comme Jupiter, en pierre comme Battus, en fontaine comme Biblis, en son comme la nymphe Echo. en cerf comme Actéon, se faire foudroyer comme Sémélé, devenir l'aigle de Ganymède qu' de St Luc, car on ne sait duquel des deux (21). Je Jui accorderateur l'est tout cela; mais je ne reconnois plus en lui le chantre de la belle Laure.

Quand elle a quitté la terre, il la pleure dans des vers affectueux & touchans. Mais parmi ces poëmes il en est où faute d'alimens sa flamme femble déjà s'amortir. Le Sonnet où ses yeux, ses oreilles, & ses pieds redemandent Laure, & celui où il-fait le parallèle de sa destinée avec celle de Tithon annoncent un amour glacé (22). Il y en a un autre où il convient qu'il a tort de se tant affliger de la perte qu'il a faite: mais cet excès d'affliction ne s'y découvre nulle part, tant il est artificiel, symétrique - consournática3). A Tout cela fut peut-être fabriqué en un tenuns and de so propra aveil y du lui avoit drelleide nouveaux pieges nauxquels il papropr or de la peine, à échapper lans la mort de la Dame, (44) nin ruit mais i of nous connoits as the second to a second and a second as the connoise form 3. (21) Chrankwill ( a refix) Parte II, foth of the pso and and ab soft port de pencer, I obier e con nobert illem Oside (24). Bid. (24) Parte W. Wester (24) politing communication and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the the Son and the feet out well and all the solutions and the second that the athercome that beginned accordingly to be a page of all appeared and the store From the first post of the first common of the complete of the first of the contract of the first of the common of the complete of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common tons explicitions of the companies commenced to the contract of the er on relle Especer lebenschinger groupe geringen bei in bei in bei in de thins cheer it is a for a distance of the control of the formula for the formula control of the dema ten prencipales in election and extended in a field of a rough period of the elections of the production of the commence of the production of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the commence of the com The many to a state of the state of the state of the state of the state of the submer in case where now is an income Topological to the common and in the case of I Amen and a regular war of a regiment manner in during the race and a second of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the c Leading to the first of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the sta and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s the control of the second section is the second property of the and the state of the state of

#### SUR

# LA PROBABILITÉ HISTORIQUE

## PAR M. WEGUELIN.

de que nous entendons communément par le terme de logique, comprend l'art de raisonner, ou la théorie du syllogisme. La marche ordinante de l'esprit humain est d'aller de ce qui nous est bien connu aux objets que nous connoissons moins, ou que dans cet instant on ne se représente pas avec assez de clarté. Pour peu que l'homme se mette à exercer sa faculté de penser, l'observation, l'expérience & la réflexion lui font connoître les notions communes ou les vérités identiques. Nous ne pouvons former aucun jugement pour l'usage de la vie sans avoir recours aux genres & aux especes. La logique artificielle ne fait que nous en donner des énoncés exacts & universels. En suivant la route qui nous est tracée par les préceptes du raisonnement, nous ne faisons pas de nouvelles découvertes, mais nous expliquons & développons feulement le rapport qui se trouve entre telles ou telles especes subordonnées aux genres, tels ou tels individus relatifs à Leurs especes. Ces sortes d'opérations ressemblent à celles de l'arithmétique dont les principales regles concernent les résultats qui peuvent être dérivés de la jonction ou de la séparation de tels nombres. Ces résultats étant fondés sur les rapports les plus universels des nombres simples & composés, en calculant nous trouvons l'énoncé distinct d'un certain rapport numérique, par l'application que nous en faisons à un cas donné. Le calcul ne differe donc du raisonnement que par la diversité du sujet. Les nombres n'étant que les fignes de l'agrégation des unités, les notions univerfelles ne contiennent pas moins un très grand nombre de cas individuels. Le cours d'un raisonnement exact nous doit conduire aux idées les plus simples ou qui ont des rapports identiques. Les exposés clairs oc méthodiques des combinaisons intellectuelles ne servent donc qu'à nous préserver de l'erreur, tout comme les calculs les mieux faits nous prouvent qu'on ne s'y est pas trompé. Ainsi Bbb Nouv. Mém. 1786.

## 378 Nouveaux Mimoires de l'Académie Royale

les préseptes de la logique ne tendent pas à faire naître de nouvelles inventions, mais seulement à bien constater tel ou tel usage qu'on a fait des notions communes. Il en est d'un cours de logique comme d'un cours de morale, qui ne nous donne pas les sorces & les ressorts qui sont nécessaires pour l'exercice de nouvelles vertus. En est dans le cas d'un habile calculateur, qui, pour ne pas faire des calculs chimériques, est obligé de les rap-

porter à des objets existans.

La théorie de l'invention ou celle du génie présuppose des secours que la logique ne peut pas fournir, & qui cependant devroient faire partie de l'organon universel. La perspective intellectuelle n'est pas à beaucoup près aussi avancée que la doctrine qui se rapporte à la distance symétrique des corps. Un peintre paylagiste qui a déjà observé un grand nombre de vues pittoresques, en peut créer d'autres, & composer des coups d'œil ravissans. Mais il n'en est pas de même du théoricien, qui, pour enfanter de nouvelles idées, ne doit pas s'en tenir à faire des ouvrages de pieces rapportées. Pour dire quelque chose de neuf, il faut qu'il leve le voile à travers lequel on ne peut pas découvrir la possibilité de tel ou tel avancement de nos con-Les découvertes les plus lumineuses n'ont dabord para que comme de simples lucurs & sous la forme d'étoiles nébuleuses. Ce n'est pas seulement un heureux hasard, mais la multiplicité, la clarté & la vivacité des connoissances d'un inventeur, qui lui font entrevoir l'apperçu d'un rapport presque imperceptible. A mesure que son esprit est mieux exercé, il fait deviner plus juste, & suppléer par des idées intermédiaires à ce qui manque à la nouvelle analogie, dont les parties intégrantes ne sont d'abord que conditionnelles & très hypothétiques. Ces opérations se passent dans l'intérieur de l'ame & sont trop fines, trop rapides & trop variées pour qu'on les put soumettre à l'exactitude des regles. Qui pourra déterminer laquelle de toutes les amalgations différentes de nos perceptions sera justement la plus propre à faire naître de nouvelles vues? L'activité nécessaire à la suggestion des notions auxiliaires & complétrices est incommensurable. Ce que nous savons de bien certain est, que la finesse & la subtilité de l'esprit qui ne s'occupe qu'à subdiviser, ne suffit pas pour la production d'une idée lumineule & très féconde.

S'il s'agit de notions déterminées & relatives à une infinité de divers cas, l'analyse géométrique sert à résoudre les problemes les plus compliqués. On peut compléter une théorie en donnant une résolution de chaque difficulté particuliere: en faisant évanouir successivement & peu à peu ces difficultés, on assimile les énoncés, & l'on parvient à un principe universel. Cet esprit d'analyse est excellent pour fixer les idées exactes & leur donner la plus grande étendue, sans qu'aucune perde rien de sa clarté spécifique.

Si le physicien jette une vue générale sur le système des corps, les motions abstraites qu'il tire de l'assemblage des êtres physiques, ne sont pas à beau-coup près aussi completes ni aussi exactement déterminables que les diverses modifications des lois motrices de l'univers. Comme d'une part aussi bien que de l'autre l'esprit peut obtenir la plus grande extension en fait d'idées simples & complexes, ces deux sortes de latitudes données à l'usage de nos facultés intellectuelles, si elles étoient unies dans le même sujet, ouvriroient le plus vaste champ à l'esprit d'invention & de découverte.

Les talens du géometre & du contemplateur de l'univers ne laissent pas d'être utiles à ceux qui s'occupent d'histoire, de politique & de morale, où l'on est obligé de jeter ses regards sur une infinité d'objets à la fois. Comme le nombre des données y est indéfini, & tel, qu'avec les plus grands efforts on ne peut faire que des approximations, c'est sur cette longue échelle, graduée selon les divers degrés de l'évidence, qu'on apperçoit toutes les tendances au but défiré. Les preuves historiques & morales sont de nature à ne pas admettre l'énumération complete. Pour avoir toutes les notions subsidiaires de l'histoire, il faudroit possèder les connoissances des grammairiens, des critiques, des antiquaires, des politiques, des chronologues & des géographes les plus célebres, & concentrer en soi le mérite des Scaliger & Saumaile, des Strabon & d'Anville, des Ducange & Muratori, des Ussérius & Pétavius, des Montesquieu & Gravina, des Etienne & Faber, des Lipfius & Méursius, des Selden & Bochart, des Gronovius & Grævius, des Leibnitz & Mabillon, des Fabricius & Magliabechi, des Mafféi & du Bos, des Palladio & Perrault, des Winckelmann & Bayle, des Caylus & des Lessing. Personne ne peut prétendre à des connoissances aussi étendues Ainsi il y a toujours du plus ou du moins, & la somme des que variées. notions historiques n'est jamais telle, qu'on ne puisse l'augmenter. La fittérature & le génie vont rarement à pas égaux, & tantôt c'est la nature qui prédomine sur l'art, ou l'acquis empiete sur le talent. Entre ces deux termes se trouvent toutes les gradations & les nuances du mérite historique & moral. Comme la compétance de chacun, ou le degré de justesse & de force qu'il fait donner à ses preuves, varie indéfiniment, on en voit naître autant de diverses approximations, qui sont au vrai considéré dans ses rapports les plus uniformes ce que les théories & les explications des principaux phénomenes du monde matériel sont à sa vraie forme. Chacune de ces diverses combinaisons a un rapport déterminé à la notion complete, ou à celle qui ne laisse plus rien à désirer. De quelle utilité ne seroit-il pas que l'on put classer tous les travaux de l'esprit & apprécier des notions qui de leur nature paroissent être indéterminables? Pour ne pas donner dans les conjectures hasardées, les explications forcées, les paradoxes & les chimeres de **Bbb 2** 

mus espece, il faudroit être imbu de certains précaptes, qui, sans mettre l'imagination trop à la gêne, pourroient servir à diriger le vol de notre espris. Un recueit de ces regles feron le viai supplément de la logique. Car il nous manque encore une doctrine des probabilisés, qui nous doit apprendac à déperminer, dans cous les cas donnés, les divers degrés de la reademblance historique & morale, fondée fur l'affemblage des raifons plus ou moins monvainquantes. Par rapport à ces objets il y a une probabilité subjective & objective, dont la premiere est relative aux divers degrés de la compétance des forces. & la feconde concerne la matiere éclaircie, ou ce qu'on y a obfervé de trop ou de trop peu. Le plus haut degré de la probabilité la réduit à la parfaite analogie qui doit se trouver entre l'étendue du talention colle de l'objet. Il ne sussit pas, par exemple, qu'on ait sais l'idéal de la persection d'un certain genre; mais il faut encore que ce beau idéal soit personnissé de qu'il retrace l'attitude & les grâces reconnues en effet pour telles : (Quand on parle de caracteres publics & particuliers, il faut que l'on puisse ramener ceux-ci à leurs principes nationaux & qu'ils soient à confidérer comme les divers dialectes de l'idiome national. En expliquant les idées de les actions des autres, n'est-ce pas souvent comme si l'on avoit à commenser un terre qui manque d'accens, de points & de voyelles? Faute de connoissances habituelles & locales, on ne peut pas bien s'orienter & grouper cant de divers objets. Souvent l'historiographe voit les choses de trop doin, se la confufion phife parmi, les objets intermédiaires lui officiente la vase de Sil Jesternd trop rapprochés, il leur fait perdet l'impression qui doit menir du vraiteme placement. Ces sortes de difficultés, à mesure qu'on parvient à les vaincres rendent les exposés plus véridiques & relevent leur probabilité. Ca é a sur A : La certitude morale est très inférieure à celle qui résulte des démons firmions géométriques. La derniere le rapporte à desphjetz-fimples & dont la dignificacion est dixe se invariable: ::L'idée de la quantité dibrentgénéral beálieship płus: déterminée que la notion attachée :anx «qualités. :::: Lessaiom l bres. les points de les lignes n'offrent pas à l'esprit des idées completes comand font, celles des qualités intellectuelles, & morales de l'homme, donn chacun a une représentation différente. Tous les auteurs du droit de la mature se sons représenté l'homme différemment, en mettant au céntre de nos diss positions materiales: celle ou telle qualité prédominament. Les uns sont udons né du relief à l'état libre ou de nature, mandis que les aubres l'ont dégrado. Si ces théories excluoient l'arbitraire & le vauillant clon me différeraire pas fi fort. Il y a encore plus de parties variables dans les confidérations que l'on doit faire fur les divers emplois de nos dispolitions souisn'ent pas la même intenlité dans chacum & dont les effets viarient à chaque finfanta Si l'on a en raison de dire que notre esprie est le machir du monde visible qua

faut ajouter encore que les rayons de lumiere qui combent fur la farface de notre ame sont reflechis dans une infinité de divers sens. Tentot trop actif & plusieurs fois encierement passif, l'homme prévient ou n'acceint vas le but qu'il s'est proposée. Il seroit plus facile de faire le dénondrement de tous les compulcules qui magent dans l'air, que d'énonceurant d'idées à print ébanchéss qui parquéent & s'effacent presque en même temps. La plopate de ces embryons duimonde intellectuel vont avorcer. De mille repréfantations qu'on ne peut pas fixer à cause de leur volatilité, le plus petit nombre seulement, à l'aide de quelques secours instantanés & accidentels, devient le germe de la réflexion... Ce qui rend la conmoissance de l'homme encore plus épineule est que ses dispositions naturelles & les intérêts socials lmi font prendre deux diverses faces. Continuellement occupé à faire accorder ces deux aspects très discordans par eux-mêmes, il se transforme toutes les fois qu'il est forcé d'être disfinulé. L'habitude de changer de sentimens & de faire prendre le change aux autres devient à la fin telle, qu'on feroit dabard désorienté si l'inexpérience nous metroit les se d'état-de distinguer l'apparent di vezi. A force de se composer de d'être trep fardé pui ne refle à l'homme faux que le malhéureux arc de choifir corre mille impostures celle: qui lini est la mains muifible.

Le custume y joint de nouvelles difficultés. Chacun retrace dans sa façon de penfer & d'agin les mœurs & les ntages de la nation. L'homme focial fubitrouses les modifications que comporte le caractere national. Ce ne sont que les membres les plus nobles ou les plus vils du corpe fecial qui sorrent de la sphere des dispositions & des habitudes publiques? Tandis que ceux-là s'élevent au deffus des principes nationaux à l'aide de leurs qualités transcendantes, ceux» ci déshonorent la nature humaine, oc se mettent au niveau des brutes. Entre ces deux extrêmes il y a des chasses moyennes composées de peusonacs qui le soit plus ou moins approprié le costume national. Les fertimens publics font vils élevés & fermes comme furent ceux des Rov mains oc des Grees, on so voir régner une plus grande uniformité que parmi les nations où l'amour propre n'est jamais plus flatté que lorsqu'il incite chacun à ne pas se donformer à l'exemple public. Quelles difficultés ne doiton:pas tranver à seacer:les caractères d'après les impressions des faits & à no lour astribuer di trop ni trop pan ?. Un peintre ne doit suffir que les parties extérioures du costume national, au lieu que l'historien moraliste est obligé de faisir, de retracer l'effet produit par le coutumier des anciens sieh cless Cest l'ame d'un Grec, d'un Romain & d'un Perse, qu'il lui faut étuq dier. Les mêmes dispositions nationales varient dans les diverses époques de l'existence politique d'un peuple. Elles vont dabord en augmentant & cinsuite en diminuant. Le fil des événements publics do chaque nation dé-Выь з

## 382 Nouveaux Mémotres de l'Académie Royale

crit des lignes qui se courbent en se concentrant, ou qui vont se perdre dans les espaces imaginaires. En traitant ces sortes de matieres on ne peut saire

que des essais & l'on n'atteint que l'évidence morale.

On n'a pas encore rassemblé tout ce qui est nécessaire pour constater qu'une personne est vraie & digne de foi. 'Comme les erreurs habituelles de l'esprit & les affections tumultueuses de l'ame nous font dévier en mille occasions, on exige d'un homme véridique qu'il soit exempt de vices, & oa est allé jusqu'à supposer un être parfait. Chacun tire ses notions morales du fond de la nature humaine, de l'expérience, & de l'usage de la vie. Ces fources de la moralité de nos actions ne sont rien moins que pures & contiennent mille divers mélanges. Un homme qui aime le vrai se prête plus d'une fois à ce qui est faux. Ceux qui concoivent la véracité comme le fceau de la perfection, ne prennent pas garde aux enchantemens de l'imagination & à la variabilité de nos penchans. Un homme qui dans un enchaînement de circonstances a fait une bonne action, ne la feroit pas dans une autre combinaison d'événemens. Cet acte ne laisse pas d'être honnête, quand même ce qui l'a précédé & ce qui l'a suivi n'y auroit aucun rapport. L'asfiette de notre ame ou la somme de nos penchans actuels passe par mille gradations, & il n'y a pas deux instans où nous soyons exactement les mêmes. Il y a seulement cette différence entre les hommes sensés & les gens frivoles. que la sphere de l'activité morale des premiers est beaucoup plus restrainte que celle des seconds. Tandis que le sage a un goût, un tact ou sens moral qui lui sert de mesure & de regle, le fou n'en a point. C'est à la faveur de ce bon esprit, connu sous le nom de Démon de Socrate, que nous sommes integres dans toutes les politions où les motifs extérieurs s'accordent avec. nos représentations. Ce sentiment intérieur, qui n'est que l'esset de la raifon morale, & des réflexions que nous avons faites fur nous-mêmes, n'a pas cependant la même efficacité en tout temps. Comme il y a des instans lucides où l'esprit peut s'élever au dessus de ses conceptions ordinaires, il y a des époques où l'ame, dégagée de tout désir inquiétant, jouit de la sérénité & du calme. C'est alors que l'homme peut faire valoir ses propres forces & agir avec une entiere liberté. Ce que nous appelons générolité & grandeur d'ame, & qui nous met en état de nous sacrifier pour les autres, ne nous ravit tant que parce que l'homme se trouve rarement dans le cas de jouir de soi-même. Les grands hommes de tous les fiecles ont eu quelquefois de ces fortes de jouissances intérieures; & ayant eu lieu d'être contens d'eux-mêmes, rien ne les a empêchés de faire les plus grands efforts pour avancer le bien d'autrui. Tous les philosophes de l'antiquité se sont efforcés de rendre permanent cet état de vraie félicité. Ils employoient pour cet effet la réflexion & le doute, la fermeté, l'abstinence, la modération, & le goût du vrai plaisir.

Mais on ne peut pas rendre stable & habituel ce qui de sa nature est sujet à mille vicissitudes. Ce n'est que dans les sictions où l'on respire un air embaumé par le sousse odoriférant des Zéphirs, & où sous un ciel sans nuage on sent les douces influences de la nature vivisée. Si l'homme accoutumé à un air imprégné de mille particules étrangeres ne peut pas respirer dans les régions de l'éther, il n'en est pas autrement des facultés les plus exaltées de l'ame, qui, soumises aux destinées des soibles mortels, doivent se relâcher; & l'esprit le plus sortement tendu est obligé de plier sous le sanceau des em-

barras, des peines & des anxiétés de la vie.

L'homme n'est ni parfaitement bon ni tout-à-fait méchant. Entre ces deux extrêmes le medium dans lequel il se meut, n'est pas plus discernable que la matiere subtile de Descartes. Ne tenant aucune route bien réglée, il avance & recule, approche & s'éloigne, accélere & retarde sa marche. On a beau réduire les ressorts du monde moral aux principes les plus simples, qui sont ceux de l'intérêt particulier & de l'amour propre, on n'en est pas plus avancé, puisqu'un homme qui ne se paye pas de vains sons, ne peut nullement employer ces termes pour se rendre raison de la variété indéfinie. qui se trouve dans la vie extrémement agitée de tant d'individus, dont chacun a un caractere différemment nuancé & une modification de désirs qui lui est spécifiquement propre. L'éducation & le talent, l'humeur & l'office, l'habitude & le caprice y mettent une diversité indéchiffrable. Si la connoissance de soi-même est l'ouvrage le plus difficile que l'on puisse entreprendre; à quel point doit donc être pénible la tâthe de ceux qui sont appelés à sonder le cœur d'autrui? Pour constater la soi historique, il faut avoir des données sur le caractere moral d'un historiographe. On n'exige pas de lui qu'il ait une vertu accomplie. Il suffit que son honnêteté soit à l'épreuve du mensonge, de la corruption & de l'esprit de parti. Quand toute la vie d'un historien s'est passée à faire des actes d'intégrité publique &. particuliere, on présume qu'il n'aura pas entrepris d'écrire de certains faits dans le dessein de trahir ses sentimens habituels. Dans le cours d'un long: ouvrage il est impossible de faire en sorte que le lecteur ne s'apperçoive du ton que suit uniformément une ame honnête. Si le patriotisme & la vertu, avoient tenu la plume, ils se seroient énoncés comme le Président de Thou. Quant au talent, la vraie probité, ou celle qui est dérivée de bons principes, présuppose l'esprit de réflexion. Mais l'esprit éclairé du plus honnéte homme ne le met pas à l'abri de la prévention. Plus le parti que soutient une personne bien intentionnée est bon, & plus elle est portée à justifier toutes les mesures & toutes les démarches qu'on a suivies. Dans le plaidoyer historique d'une cause nationale il y a toujours des incidens dont il faut pallier le côté foible, quand ce ne seroit que pour ne pas donner prise

au parti oppos. Car la chaleur des feritiontacions publiques le communique naturellement à velui qui dans ces temps drageux fe met à les décritél La guerse du Péleponnole, celle de la Ligue & du long Parlement Buille regre de Charles I. pouvoient être considérées sons des facontes différentes Home sufficients d'avoir le Thucedide, de Thou de Rapin Pholisse mais le fendrois gondioneer cerhiftoires avac cettes d'un Spartinte, dun hombre le gueur, & d'un zélé républicain; car il en est des troubles civils etaling des divisions exclesialtiques, où il faut équater les dont partis. Le plas grand analysis lossans Philtorien livre à la partialité, adhèle à certaines opinions So les historiens de l'église sont quelquesois erop partitur en Alverradia doctions obserience, les auteurs qui combattent le christianiste qui soit pla moins blimables. Hume, Woltaine & Gibbon mone was reastly in interest mede frepricifine et la foi, la dévotion de l'interédulité : l'Évangine de l'interédulité : lescophied : Liefpric hyperhétique, en rain qu'il se importe de l'infédice qu'elle we are fairs une déclimifon temblable à cette qu'Eplone une bac une une mest. L'addicaise immedicit dans les abbonies philosophiques h'ell pas par entitible au propoes des comaccifiances que l'eligite de parti feuteux Céttibes per l'historie. Car il en est de la maniere d'un historien commisque telle d'un queintre, qui s'identifie avec ses cableaux, australiant arona en minilla c Libionnéteté, à moins d'ésre guidée par levalent. S'égiré plus d'une fais: De romes la respectos de qualités intellectuelles l'éténéus de l'april Sondie terre lambourgeopre instruction le valte chamb de Philiterie? "Actes shon: qui must l'élevable la vénie enfeignée par Socrate, rétraça fon Milage dans la noble samplicité de le tour élegant de ses exposés historiques "Un sectateur du Paninguen's auroit pas austi bien réusti; puisqu'au heu de 2011 fulter la nazare à festerais le plus arraché à mouler fas héres für le modele de l'école de Zénon. La cambicité dun esprit sin de latinique le rend lefte d plufiques incommentes similarisques: Voulant faire prévaloir les propres létes, il les revêt des minements les plus spécieux, & n'avant d'autie bule une d'égaver le lecteur ann dépens de fu matiere ; il dégrade les hores pour les féndre d'antone plus plaisine : Tet fut l'Empereur Julien ; vieir, dans les Cefurs, melupina dents tembres, Sectir l'officer de Mesiros. Si Tarite, au lieu d'avoir éré un désicion ponsibles plus imagines & les plus tolaires, de élie étation de la les player la prosondente decisoralprit à judificante proportiones indestate a foron devano le proceptent de Machinet, de mon auno e deine me code de despotismo qui citt effacé le il éviqua de distribbis : Mais in 44 de 1844 de 1844 de 1844 de 1844 de 1844 de 1 ce dessein auroit désignatie yérité historique par la probabilité de ses rédés cue été en railon invertexie: les ileminans :: Les réflexions exidies de les etcellene historiagraphe madent source pluses stock faire connected to be tradictions & les implies de acestr lette ain sepullades à le casi le al fight de les are - Tame

l'ame de Tibere de de Séjan. Car Taeire a furement plus réfléchi que les séchérats qu'il fait monter sur la scene; de son apricude à démeur les intrigues de à exciper la rerrent aproit égalé les talons des Emignide de des Sophancle. Le gour pour l'harmonie de la heauté du style a readu Hérodons les délices de l'angippe Greze. Mais ces agrément ne sympathisent pas avec la sévérisé des negles historiques, qui dédaignent les ajustement errep mechanchés, de se veulent pas que la vérisé soit trop pasée.

Les talens & les verms semblent être parfaitement d'accord dans les écrits de Polybe & de Tige-Live. Ces deux grands historiographes ant eu instances les dispositions qu'exign l'étade & la composition den faits publics. Doués d'un sele patriorique qui alloit jusqu'au sublime, ils micent le sceen du génie à leurs ouvreges immorrels : Les Décades de l'historien latin formett le panégurique le plus sousenutles lumières & des vertus qui ent régué dans les divers ages de l'engienne Rome. Un auteur qui trembe son aincesu dans la guintesses du caractere nacional, intéresse tous ceux qui siment à voir l'agresifiante de le déclier des plus bases featimes, bublissi L'équité voudroit oppondant qu'avec cet étalage pompeux des verres somais sues on put confronter les écrivaires Carthaginois. Le caractere dépravé de Salluste le mettoit seulement en état d'exposer le récit du fiecle company dont il étoit le contemporain. Son exemple fait voir qu'il y a des occasions où le salent supplée, au sentiment & où l'art devenu une sois habitual ramplace les quelisés du cœur. L'histoire a ceci de communiavec cous les augres toutes, qu'on en peut faise diverses déductions, & l'exposé de certains faits est à ces faits mêmes, comme la traduction est au texte, le commentaire à ce qu'on a voulu-écharcir, de la copie à l'original.

La plus grande simplicité doit régner dans l'exposé des faits religieux. S'agissant de noviens adaptées à la pomée du vulgaire, il fant les rendre bien françantes. Dans les objets de la foi on n'exige que le rémoignage des fens, Pour atteller la vérité de l'Enode & de l'histoire évangélique, il nous doit suffire que Moyse & les Apôcres furent les témoins oculaires des principant événemens décrits dans que livnes facrés. Les fautes de Moyfe racentées par lui-même & les traits d'incrédulité, de prévention & d'orgueil des principant disciples du Messe que l'an trouve dans les évangiles, retracent la simplicité franche de hanadso de ses atnes pieres de inexpublic de supercherie. Les space définérations d'un ausum stiligioux, qui en fousconner la vérité d'un fait samaquable s'expole à milla centrages, appuient la véridicisé. A juger des hommes par leurs pracédés anisonnes, il n'est gueres probable que de guieré de cour on allat s'astirer un décrenti dur des faits dont l'affertion peut coûcar l'homaour, la liberté de la vie. A mains d'avoir entierment perdu le less, il aft mal-ailé de supposer qu'an pésil de sant ce qu'on a de plus cher New. Mon. 1786.

### 326 Nouveaux Mémorines du l'Académie Royale

on voolde apparentes foundaties than impolicar reconnu interientement som rek ulbin fatiliant ira tuil chomer le monde sar une dochine quiclui plein cassier les plus grandsmeux l'alles scélérats sintéressent als pour le putreserve dinnocence des inmuis? Desugens factions, intrigads comflionate, auticiode idéclaren la guerre aux pathons ; oberchéan à les lexultes inpourren ther desplacements are an ages. Y Le contribute the contribute of the plus fade que le principe de charité & de bonté universelle : parcèque ce finiment, sil étoh généralement répandu, donnerbit lénelhiom à connesprinde maher incoment as it is easy to be property and interpretations. In this exist his paragon (b) All fautudite comendant que oes fortes de preuves mes formobas validatis devanties cribinaux civils. Dans les affaires de rutire il an lufkupas long le sins homiter flowing proteffe do fon innocence, se applicancepalization fenciment de la la constrice irréprochable. Il faut de plus qu'il subgage par ld foi the ferment. Et entil le dévoue aux punitions du mésthaire, une édition du aupoir en le front de vlat fanc. La justice, obligée de que pas kaisserpenchie la balance, doit morte dans la même carégorie l'asculureur du l'acculé, opèrce cirificae s'aigi pur uno de caradiere moral des padilsoque del cibconfiances capables d'averer un fait. Le tribunal de la vérité infétant sais ieneléteur ac sifibile, on n'pipeur pas faire mage de coutes lessformalisés du banneait. La véridicité d'un fair confifte dans le véfumé de roussecqui dere à la matre houside doute. Gette conclusion intérieure le rapporte à l'espeit pluse ou moine logique; de comme chacun ne milonne passégalement infer damersafient au point de regles proprement dites. Pour produire l'aquiescement. il sussit d'eure prévenu en faveur d'un objet qu'on a su lendre recommandable. On n'ignore pas les effets éconnans que produifit l'élequence politique & civile de l'ancien temps. La prévention religiente est telle, qu'an mot, une phrafe, une image, un rit faceó amendrit l'ame du dévoit & lui cause la plus vive onserion. A L'enthousiakery paint l'idée la plus exaltée du mérite qu'il attache à fa créance éc à fon ontre. Enchanné denfon étem de félicité, des couleurs: les plus variées de les plus riches de al'imagination) n'expriment pas tout ce qu'il espere & ce qu'il craint. Le fananque ver beaucoup plus boint, l'énergie de son ame arme la force de sespassions pour la désense d'une eloctaine clount il est infimment pilous... Quels mass le triumphe de fa petanalion sortale evil pas, fair ali genre himani lu Lotsqu'une centarie créance a subjugué l'ame & s'en est emparée plomas l'esprit aussi troublé que si l'on avoic avalé une posion enivirmes. Lihomme lephis pathonné est en même semps de plus erédules obobe differe pasomoins du vrais fage qu'il y a de diworkte entre de railous de la stoi fimplioire. Mour évicer l'abus qu'en fais de la penfusficate il faut épablir quelques regles également simples & praticables. a moing in

ub signatural de apprendits apprendit au la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la fujet oc am phis grand effet qu'il dest produire, il ce faite renduce que le deficin d'un aucour a été parfaitement bien remphisses que l'elemère n'el pas supposé. L'Encide de les barangnes de Démosthene porsent tellement Rompreinte duxplus grand Oratour & Poete, que tout autus etu d'oit pas été tlans les mêmes enconstances locales n'y appoir semais pu mottre le même intérêt de la même chaleur. due le principal de la la la company più sup } ar liossur unappressu d'histoire fert à combiner les faire publies de à lés lier intimement avec ce qui les précede & qui en a dot la finte : il n'in a nien additional or an amount of a la disposition des éxèmentes publics que d'y Supposes und sume de cames se d'effers. Plurôt donc que d'envisions une kiltéire lagrionale fous la forme de fingemens & de morgonus détachés, il faire accepter les récits historiques qui remplifient exactement le vuide qui auroit été baile entre les faits antériours de les faits postérieurs. La premiere de la

Toures les feis que les événemens correspondent auec le caractent nasional, son agisoin contra l'évidence, lorsqu'on voudroit nier un fait en alléguant de faisant valoir les contradictions de l'esprit humain. Car il est beaucoupplus probable qu'un peuple ain suivi ses anciennes maximes que des sentimens opposés. Ainsi l'histoire de la derniere guerre des Juiss que les Romains décrite par Josephe est très digne de foi. Pour nier les croisales il faudroit supposée les chrétiens accidentaux beaucoup plus éclairés & plus modérés qu'ils n'évoient alors.

stoisseme gudrad panique doivent nous perfuader de la vériré de tout ce que Missoire romaine mous resonte de la seconde guerre de comon. Le do-mination des Grecs établie en Alie ametre de la même manière les conquê-

Dans le cas où un tissu d'événemens sert à faire disparoitre tout ce qui tient du prodige, son doit plutôt agréer ce récit que de n'ongager dans des dissidultés que l'on ne sauroit waincre qu'en recourant au hasard. Le Protectorat de Cramwel de la révolution de Portugal en 1641, dépourvus de lumieres historiques, se seroient que des logogryphes.

Les caractent d'un hommo étant supposé, on ne peut pas sui attribuer des actions qui messui consinnant en anoune maniere. Il champossible de confondres Linnis XI navos Henri si l'apposé i l'ibere, su que l'homme ne déroge jumale do fessionalités habituelles angres de l'historien, font d'autant plus dignes de fonqu'on y possible des connecissances plus étendues. Les commentaires de Célan & l'historie des beaux arts par Rubens & Raphaël Manys unt la plus grande néralités ndanive au fait de Tachique & de Peinture.

Ccc 2

### 988 Nouvelor Memorines: Die L'Année in Royale

nO Doves rights percentes on peut faire unile applications modifiées diff dergramatic, dans le détail desquelles nous ne pouvons pas entrement de la imo zha temologiago porte fur la fon d'auriui a la moindrespondolité lorsque de remoin s'est arouvé dans l'accès de la passion. « Le n'est pastalors le manade te faux confident entition rating of main la prévention des lapparences main pour affecte le plus au L'espire sassiné par des images recompendes guidifie de miéries & le démérite. Provoquez l'amour propre & vous verrez qu'il a une some de nimbles, qu'en me dérange pas impunément. Les publiques formes des protentions indéfinies. Comme les réclamations de la vinnité motivent mille obliacies & fore croifees par les incempétations limilres poes collinous produisent des tracasseres de des disputes. Chaqua prende parrier socidésand le parti qu'il a une fois embraffe: Rien n'égale de reffentinemed une ame ob Cefect Celt pourquoi les mibanaux doivent leur exuréntement en glade contre l'exposé des faits allégués par des paodes quip sont entrées en icontolles dieni Derreuntest encore plus inévidables los que toute une ination de de wife & varsimenter pare proces quiquoin time thécide shane le champlait Mars. Coff alors que deux opinions, fourences violemment, aunt de breuter soommo des nuages imprégnés de matieres inflaminables. Les pafficas, après cere devenues publiques or nationales; whele force desces larges commans de mer qui vont d'une plage planerequée à la direction despactsairment néficher. Semblables aux oursgant jour boulleverfenc & Emportant l'atmofphilie, les Trevibles exerces au militured une nations acharnées contro elle rindimen nel laif-Tent de aucum citoyen la liberte de gardendo memiralice in Commentous les sentimens sont mélés éconfondus ensemble, le cri de la passion renforcés de Tout ce que la haine a de plus outré, n'admer aucun tempérament: Leterrears, bersqu'elles sont universelles, offasquent l'horizon intellectuels. On tronque les faits racontés de part & d'autre, en rejetam les juffiscations & desipreuves alléguées par la parrie advente, «Ainti da penthation cell·alors atrès Prefit fondée: & la probabilité va deveninzérő. 🕫 Gerbelt gülaprés gwa ceffé le bruit confus de l'animotité & des amies qui orbirdificit la nation, qu'on est en état de se recueillie & de résléchir sur le passé « La chaleur de L'elprit de prévention qui mettoit pout en efferélétence sécunt refroidie, les vices méconnus par le prestige de l'erreur se précipitent dans l'oubli: un lieu due les vertus qui ont été préfervées de la dondagion du manuais enemple obtiennent un nouveau duitrem La folidité des bous principes nhest pas moins reconnue que celle des tédifices qui ont résulté à plusieurs secousses. L'histoire a conservé dans ses archives les beaux actes de Sulhy, relev Daplessis Mornay, d'Aubigny & de Harlay, qui ont souterns les phis fortes épreuves, de ne se sont pas laissé entrainer parde fouleur Eller moublie pas Bison le pere, Monmorency, Marignon, Ammont le tous des généremridésen-

feurs de la caufecovale; qui étoir en méme semps qu'el de la ragion. On se souvient avec agrend vision entrale registrand. Archevêgte de Bouspest qui en dépir des fondres du Varican , fur le parificateur de la France ; Los embamas & les difficultés sans mombres dont étraient surjonnés ses hommes at anel solicitive authorized phrains of without a welcome and an experience and a second of the solicities and a second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the anauforales auforantificates de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la c stessi Gar la conticude & d'évidence morale atoit avec d'intenfité des efforts qu'il fant finire pour produine le plus grand bien : Le caractère pariqual des Anglois no sidhafte que dans les époques les plus facheuses. Aupun Ministre mie milenx fignale la fidélité de fon dévouement pour les intérest d'un mattre trutic scening abus plus grands matheurs que le Comte de Strafford qui pour saurer son Souverain de la furent des parlementaires, constille à Chafdes 12 de figuen la fenrence de mortigne l'inimité, l'injustice se la pession endiene diche contre de grand homme. Les Chevaliers Hotham pene & 115, Sir Charles Larcas : Hamilton & Montrole louffrisont le martyse [ d' Estat, positi fitellarila purtenti de lours Henrimons publics : Lorsqu'on antend le malhousewor Archaveaue Land adhesser une rendomation openherique sauth prippe imionibrable qui environnit l'échaffand, on ne peut s'empêcher de may. dire Bégarement de la baine, de d'admirer la force de la persuaion, qui triomphendentomes eles floiffrances flubies innocemments, in the barner min. 21. Dan no peut expliquer les divers refforts de ces grandes révolutions que par la confidération amentive du caractere des démagognes exprincipaux chèfe Mais de mesure que un hamote se monve apgagé dans des relations difficiles à déchiffrent son caractere idevient plus indéchiffsable. Il La multirude des mouvemens, soit volontaires soit involontaines, qui s'élevent dans son ame, or qui se contrarient sans cesse, le rend indécis. Du grand nombre des passions qui se succedenciavec la rapidité, des stors de, la mer o il maît une miobilité dans les idées qu'il s'efforce de pallier par l'esprit de prétention: Dans leisein de l'homme passionné les désirs your se livre mille combats, auffi difficiles à énoncer que tout ce qui s'est passé dans le fort de la mélée. On auroir souvent honre de sétailler l'occasionnement des mefures qui ont fait le plus de bruit. Come serois pas même aux initiés qu'on -vondroit avouen toutes les alternatives de courage & d'effrois de hauteur, & d'abattement, d'assurance & de crainte, par lesquelles doit passer un ambi--tieux du premier ordro. Il faut dottoute nésefficé que celui, qui aspire à la qualité d'homme puissant, gardeun secret inviolable, . On est obligé d'être moins dommunicatif sclon l'intérêt qu'on; a de ne pas se laisser pénétrer. Or -rien no décangeroit davantage lexplan d'un homme qui en veut imposer, aux autres que su l'on parvenoit à connoître de fond de ses dispositions et de ses ressources. Il faut donc qu'il soit isalé, & tellement concentré en lui-même, Ccc 3

# 366 Nouveluk Mémoraes de l'Acabérie Royale

tule fon ame foit comme un fort inaccessible. Aueun consident de Cése & a' Alexandre no feit parfairement le systeme de ces hommes entreprenants Pétit-Etie ne le librent-ils pas eux-mêmes. On réuni de la violence orien n'off bas Hyoner. 11 Ouche house ette-ce été pour l'espeit réfragné de Tibere & de Lionis WI, des Machinels du premier de du quantemphicels de l'Esp chi éticime : It à mayers quelques foibles femimens de nature : décériones par le foulle enquisonné de taltuce; on eux déntélé l'humanicé appoilance, les defirs Haletans de jamais affonnis, de frémillement de la rage. le alche de l'amour propre, des reproches infultant du rempide; éc les noncembede ronte espece! Un homme corromen ne servit di pas au désespoir ... sil monvoit pressentir qu'on eut jeté un regard fuetif dans l'intérieur de son ament Des que fon secret lui seroit échappe, il cesseroit d'être dangéreux, éc se verroll expole à de valus regiens il Lorsque l'ambigienx elle le plus actif de come me abforbé dans le chaos de les ados allufoires, al me fair plus s'apprécien On the confidir done que les traits les plus macques des caracteres falluque & clop inipelans! A laide du peuvoir magique qui riene à l'imagination elle fair oreef des Etres foncierement mechans. L'esprit trempe fon princent dans des confleurs moins tranchantes. Mais dans l'an de dans l'aucre engineln'est qu'un idéal. & la connotfince absolue d'un mauvais naractere ne deviane pas tel ou tel! Ainfi il fait fe contenter d'une idée famplement probable. & offi-heft que le réfultat de quelques remarques et observations décachées Dank les commencaires mentes d'un grand homme, ébuir fur de propre vid. off ne trouve que le sommaire de l'entrait de les penchans rédigé dans l'endre quil convient au jour favorable dans lequel il la voululmonreu. Quand on compose les Mémoires de sa propre vie; on le fait autant pour soi que pour les affires à de personne ne le pique de serepuésenner religibles été u 'On passe sous silente les irrélabitions, les soibles & des travers xomme auton de parties Rabicines, & you n'insérenceroient pas plus le Jecleur que les récits des aberrations; des chageins & des dégotes dours voyageur. ¿ Cos plaisus ineffables de l'ame où elle est comme inondée de mille sensations délicieuses qui l'occupent à la tois; ne tont pas moins au destinode la description que l'effroi & le trouble d'une ame extremement agitée. On m'est pas alors raffes de fang froid pour discerner de materiles care de divors mouvemens ani sie lancent à l'envi. Comme ils sont entremetés d'espoir de descraintent me n'en apperçuit que l'effer qui leur est compresse a loi joie isc la sérémité intérrieure se manische par l'épanthemonigde lla bignouillance i lightfuble cas de Henri IV à son entrés alans Paris DVoyage couler les laines autores du regret, & l'épandhiffemand de la poie sprassfjoures dillonnées des bons Francois, il ent pitie des uns decouvrit fon ount nun nuros xx. La vis d'un grand peuple abaren à les pieds dut le faire squvenir des sexploits, sexcicer la fierte

du Monarque de la magnanimité du conquérante. Mais eu milien de ces ravissemens. Henri n'aumoit pas purentrer dans l'analyse de tout ce qui se préfentoite à son ame ébranlée par tant de divers reforts. Dons l'instant terrible & décisse où Charles I mit le pied sur l'échassaud & vit le people sur lequell'il avoir régné frappé & consterné de la sanastrophe de son Roi; lorsquille le vit garden ce filence moine qui vient de la fusponsion de soures les facultés actives de l'ame. de frémir dans l'attente du dénouement d'une tragédic qui n'a jamais été:présentés, l'ame de ce Prince en dut être comme bouleversées Sers-tribpassible de décrire les diverses révolutions qui devoient affaille. Pefeirie réfléchi d'un Monarque tel que fut Charles I? L'indignation & la pine, da réfignation & le regret, le ciel & la terre, le trône & de tombean, legitive & le freptre, la famille & son peuple, la monarchie sonversée de de ponvoir nierpé devoient s'offrir aux regards d'un Roi détroné : d'in malhanteux pera qui laiffoit une famille désolée, du défenseur imputtant d'intercause pour la que le le sang le plus pur & le plus noble avoit étéruenté di grands flors : d'un chrépien confeiencieux enfin qui alloit subir le prosment du Tres haus: Est-ce que la simple fidélité historique suffit pour la description de relessentiments? On n'en a surement qu'une connoissance visilemblable, so l'on ne peut jamais épuiler ces sortes de sujets. lebbi ne un

& S'il d'y avoir que des hommes dont l'ame fût d'une trempe extremement forte tant pour le Bien que de mal, il ent été impossible de les faire plier. dues corps locials doivent dans êrre compolés non-seulement de partice tenaces of fembladies par leur élafficité aux museles of aux ners, mais de particules molles, fluides de susceptibles de tous les mouvemens qui leur sont presents. Comme l'économie animale doit être entretenue & dirigée par l'uniformité des lois phyliques, qui n'admettent aucune stagnation, il en est de même des grands: corps de société, où les obstacles mis à la liberté, à la sirculation du produit de l'induffsie. & à la réciprocité des seçours, vont. inmoduire des many fans nombre. Maleré toures les tendances à l'intérêt particulier. l'égaliné du chimat, des besoins, du gense de vien du bien public & de l'ordre du gouvernement fait naître une sorte de ressemblance qui se manifelte pat le non des représentations & la qualité spécifique des affestions or Marlanole même language scile lervant pour s'énoncer de lignes & de sons femblables. l'idiame matiqual est un lien paiverfel. Chaque langue ayant fompropm gome, le beuple qui la parle le regle sur son modele & a un tour d'espite qui lui alt limlogue. La génie national ne le forme pas en vertu d'une deficine poé médité pinnas par da communication mutuelle & l'adhésion des idées. d'Nous n'en communifons igner les inarques spirement extérieures. Les connéillances extrémesses bourées du baspeuple le préservent de tout alliage. Son caractero nee deathle quo dans une certaine modification, des

# 392 NOUVEAUX MEMOIARS DE L'ACADÉRIE ROYALE

sentimens de nature. A commencer par la dernière classe de citoyens qui est dépositaire de ce que la nation a d'uniforme, la ressemblance devient toujours moins exacte, à mesure qu'on passe à la considération des rangs supérieurs, où la culture de l'esprit, l'extension des besoins, & le rassinoment du goût produisent mille altérations. Quand on se pique d'élégence. on la recherche partout, & on se rapproche des nations qui figurent par la somptuosité. En fait de caracteres publics & d'habitudes nationales, on n'entre jamais dans ces sortes de discussions. On n'en a donc qu'une idéo superficielle & problématique. En discourant & en agissant on n'est pas determiné par des motifs universels, mais par des considérations spécifiquement proprés à chacun. On se sert machinalement de ce qui tient à l'éducation, en se réservant la liberté de consulter ses goûts particuliers. Ains toutes les impressions nationales ne sont pas miles en ligne de compte, de servent tout au plus à modifier tel ou tel penchant. Les ressemblantes & les dissemblances des peuples paroissent cependant par de certains dehors, & se présentent comme ces couleurs variées & plus ou moins, soncées de la peau. Depuis la blancheur éblouissance des Circassiens jusqu'au noir d'ébene des Nègres, il y a mille diverses nuances dans les teints nationaux. Les différentes qualités de ces peuples ne sont pas moins frappantes. Le mélange du national & du personnel, du public & du particulier est tel, euron ne les combine pas moins arbitrairement que la nature & l'art. Pour être sur que tel ou tel sentiment sût national, il faudroit être en état de faire ab-Araction de nos penchans & de nos goûts personnels dont nous ne pouvons jamais nous dépouiller. Tout ce que l'on prétend donc avoir fait uniquement en vertu de ses dispositions publiques, est incertain & seulement probable.

Tous les peuples se ressemblent par le germe des sentimens de nature. Le soin de la conservation & l'amour propre, la tendance au plaisir & au bien-être composent les élémens de la vie sociale. Ces sentimens varient par leurs modifications, & le divers emploi qu'on en fait. L'amour de soi est tantôt borné aux vrais besoins, tantôt il va se perdre dans le pays des opinions & des chimeres, dont chacun se forge des images plus ou moins illusoires. Qui pourroit compter les gradations par lesquelles l'amour de soi se nuance avec l'amour propre? Il n'y a pas deux hommes qui apprécient de la même maniere telle ou telle partie spécifique d'eux-mêmes. Ce n'est pas seulement l'intuition de la beauté de son esprit qui excite l'estime de soi-même, mais l'envie, l'ambition & la vanité concourant au même dessein, l'homme se livre au prestige de toutes les passions, & n'entre jamais dans l'examen de ce qui constitue la base de ses prétentions. Comme on aime à s'éblouir, on veut éblouir chacun. La comédie de Narcisse a été jouée

fun la force du provido par les glotieus de les fais de Aous-les baclés : ices dés apprenting a representation of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of du déstrode respers nes sortes de représentations . L'ores de néchandonnes aux impressions de pos modeles séduifans, l'ariour arobre sélore sombrend de plus eniplus de Appelant à fon segours tout etime d'applien aibimnofante Longueil va prandre um frante d'autin : L'homme carrognure falmoire de hui prélume trop de lui-mone: forme des plans du'il ne peut exécute qu'à l'aide de violences de de ruses. Après que la siere a une fois leur sa pres altiere. elle as peut plus s'abaisser, mi perdre sa roideur. Ges procédés de l'amount Proprie on the probabilité fondée sus l'exemple, de le comes des efficients mes ut. Il maniferpas de même de la rectitude morale. Los residons circos des principes is mecondans do la versu, intriguent de embarrafletti trap: l'homme du manda pour de dissoser à en reconnaître la réaliténée le una puix en la yente desintables fombrueux du palais des Célans andonnées per Maren Aux rale, pour un achar da grains dans un temps de diferte, est un phénoiment la extraordinaise, qu'il fait naîme mille doures dans l'elprit de pous constant fond précequate des déces d'élévation & de grandour. Comme destastantes quadan parage l'amour propresson biente fun le compre d'un fait qu'on rest innt d'état-de slaffer, Anine comprend pas micus de définiées sement després miers chreciens, partificiencies conxiduicavaient das l'argeat de metroient ank pieds des Appetes. Se dessaite volontairement de son bien dismons car aux précentions que les sichesses nous autorifent à former l'ilemble êure Arcelion de nos nezistras e de este este este a artificações aprilitadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participadas participad 29 11 Le défin de la confervation porte chasun à le prémunir noutre les ape vers de la fortune & les coups défastreux du sont : Les replipheités des cas hasardeux & l'impossibilité de les prévoir renforcent la cupidité, & Ron na met point de bounes à l'industrie. Il sustit de considérer les collisions sociales qui naissent de l'inégalité des conditions et de l'égalisé du concoura couts ne pas, êtra surpris de la veniéré & la sorce des morts qui déterminent chaour à ne par s'épargner. A quel point l'inercie des espeits, contemplatifs doitclie donc paroître infourgnable à ces hommes inquiers de remende mille foucis qui appréhendent moins l'anomtiffement que l'état d'un repps absolut Malaré ce penchant détidé pour le visissitive, sur se plaint des tracassories, des -umilibrate of the republique of the republication also and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state lation & dephardickle all appropriation during some cachen avoc le mérite & le déparire muniches de suprise de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de la complete de l celles qu'il jant que mames, on ita supposes dans les actes de bienfailance & de Bénétélité toures jes empare descriptines de of manaix de mandié que OPER of lightle the treathy same les inches volicions illustration de la part proprement les unions abstraisses et élaignées de la sphere du vulgaire mais, le 7: Nouv. Mém. 1786.

# 394 Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale

force d'en faire usage. Comme l'on ne veut pas être rendu confus & hu-'milié par des procédés qui sont si peu communs, on met son esprit à la gêne pour former les conjectures les plus vraisemblables, & l'on se met dans le cas d'un homme qui pour mer la suspension des lois de la nature, donne à la combination des circonstances de tel ou tel fait miraculeux une tournure conforme à son hypothese. L'homme se permet encore plus & agit avec moins de réferve, lorsque obsédé par des gens avides & intrigans il s'efforce de fendre la presse, & de se faire jour à travers le nombre, l'artifice & le crédit. L'espoir de réussir & la crainte d'échouer donnent du courage à chaque compétiteur des prix distribués par la fortune & la faveur; on ne défend pas sculement son poste jusqu'à la dernière extrémité, mais pour mettre à profit ses moindres avantages on porte ses vues plus haut. Il suffit à l'ambitienx d'avoir observé que le succès des desseins oppressifs vient du pouvoir & de l'autorité, pour vouloir être tyran à son tour. Ainsi Lycurgue & Solon, qui sont sortis de leur patrie pour ne pas avoir part à l'administration, & Timoléon, qui ne se stipula de tous les travaux entrepris en sayeur des Syracufains que le ravissant spectacle de la liberté publique, nont pas la moindre vraisemblance, le plus mince rapport avec le cours des affaires & la politique du siecle. Le pyrrhonisme moral conduit au scepticisme, religieux. Parce qu'on ne peut pas s'expliquer les démarches des chrétiens, uni an risque de perdre la vie perfistoient dans leur créance, & sans faire la moindre réfiftance se livroient à la rage persecutrice, au lieu d'en congenir, on est plutôt porté à les traiter d'imbécilles & de sots. Un homme qui ne s'est jamais soucié des biens & des promesses de l'autre vie, ne sauroit jamais concevoir que la perspective des avantages invisibles dût prévaloir sur la possession des seuls biens existans qu'il reconnoît effectivement pour tels.

La pente au plaisir tient indissolublement à l'homme. L'initabilisé des ners constitue la vie physique & entretient l'activité, des organes de la sensation. Comme leur ébranlement plus ou moins harmonique auec les représentations est le principe du plaisir & de la douleur, la nature modifiée par l'assemblage de mille objets extérieurs a mis une variété indésinie dans la maniere de percevoir & de sentir. Les apperceptions soit agréables soit désagréables affectent & agiteur tant les sibres du cerveau; qu'il en reste des traces prosondes. L'imagination, qui est le soyer de tous les désirs, & l'attelier où se fabriquent les dards & les slèches de l'amour, échausse llame, & la rend passionnée. Nos plaisirs seroient aussi bruts que ceux des animaux, si l'esprit pittoresque de nos facultés sictives ne servoit à les readre plus piquans pour mettre en action la nature humaine. On n'a pas besoin de recourir aux idées innées & de faire venir de nouveau Prométhée, puisque chacun est susceptible du pouvoir d'imaginer, qui a plus de rapidité que

la foudre, & le feu électrique. Il forme les poëtes & leur donne la faculté Ses images, quoiqu'elles ne soient pas plus consistantes que les couleurs de l'iris, ne laissent pas d'occuper toutes les puissances de l'ame. Ce sont les grands ressorts de l'amour & de la haine, de l'amitié & de l'aversion, des plaisirs & des douleurs. L'esprit de l'homme, lorsqu'il se passionne pour un objet, en est obsédé sans cesse. A force de contempler ce qui nous ravit, l'ame s'épanouit & aiguillonne le défir. L'homme n'est plus à luimême, il est tout entier à ce qui l'a enchanté. Le soupçon & la défiance, l'espoir & la crainte, la volupté & le mal-être contribuent à l'ivresse d'une ame qui veut jouir de ce dont elle est préoccupée. Cet état, qui tour à tour est impétueux & languissant, épuise enfin toutes les ressources intellectuelles & morales. L'esprit n'ayant plus la force de se décider, on devient mou & on se laisse subjuguer. Après que le triomphe de la luxure a été rendu complet, & que son esclave est enchaîné, il ne conçoit plus la possibilité de briser ces fers. L'abbé de Rancé, qui sorti du tourbillon des plaisirs, se livre aux privations les plus douloureuses, ne paroît au mondain qu'une sorte de visionnaire. A son entrée dans l'abbaye de la Trappe, il 'a'y voit que des tombeaux & des spectres. Il lui est impossible de compren--dre qu'on pût verser tant de larmes, & faire une pénitence si rude pour expier des pechés, sans la commission desquels il ne feroit aucun cas de la vie. S'il vout expliquer ces actes de contrition, il tente de les éclaireir par le dépit & les dégoûts. La passion nous fait aller d'une extrémité à l'autre & l'on est enthousiasmé pour le faux & le vrai. Prétant ses propres idées au solitaire della Trappe, on n'en conçoit pas mieux le principe qui dirigeoit les actions du pieux Rancé & son vrai caractere est indéchissirable pour tous ceux qui ne respirent que la joie. Ils doivent nécessairement traiter sur le pied d'esprits foibles les Fackirs des Indes, qui s'exposent à mille soussirances pour s'acquirrer des devoirs que leur imposent la force de la persuasion & les préceptes d'une conscience, à la vérité erronée, mais droite & integre.

En conséquence de ces sentimens & de leurs diverses modifications, conformément au ton spécifique de l'esprit & du cœur de chacun, tout homme passionné prend à tâche d'élever l'édifice de sa propre sélicité. A un homme accourumé aux idées vagues & superficielles du siecle, la recherche de la vériré parost être un des plus grands travers. Comme son ame n'est pas moins remplie de troubles que la face du monde, le recueillement, ou le soin de préserver sa tranquillité intérieure excite ce sourire moqueur qui naît de la fatuité. Comme l'homme ensoncé dans la matiere n'a proprement point d'ame ou de susceptibilité pour le vrai & le bon, il ne peut s'intéresser en aucune maniere pour l'ordre physique & moral. Les beautés ravissantes de la nature sont perdues pour lui, & il les méconnoît entierement.

Ddd 2

# 396 Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale

L'ame du sage est au contraire un miroir sur lequel se réfléchit la belle ordonnance du monde intellectuel & moral. La méditation tire son plus puissant attrait de l'harmonie qu'elle produit entre les divers ordres d'idéts qui subordonnées les unes aux autres font naître le plaisir intuité du beau. & la satisfaction ineffable qui est attachée à la connoissance exacte du vrai. Après avoir trouvé un principe très fécond, on se félicite d'en pouvoir faire une heureuse application. L'esprit contemplatif s'étant fixé à la spéculation, il ne peut plus l'en détacher. Archimede étoit tellement absorbé dans ses idées, qu'il ne s'apperçut pas de la prise de Syracuse, & n'entendit point le cri de la désolation. L'ascendant que gagna sur l'esprit de Diogene la force impérieuse des vérités les plus austeres, sit de son tonneau un séjour qui ne hi déplut point. Lorsque Démosthene s'enferma dans une caverne pour ne pas être distrait & détourné des études qu'il faisoit dans le dessein de pénétrer son ame des traits du patriotisme le plus sublime & le plus propre à enflammer le cœur des Athéniens, il ne subit ces rudes épreuves que parce qu'il avoit l'avant-goût des triomphes d'éloquence qu'il remporteroit un jour. Les observations que faisoit Marc-Aurele au milieu des jeux & des spectacles déceloient une ame occupée du soin de s'éclairer & de s'améliorer de plus en plus. Les éleves de Pythagore n'auroient pu garder un si long filence & se servient dégoûtés d'un noviciat qui en eût alléné mille autres, si prévenus en faveur du prix inestimable de la doctrine de leur maître, ils n'euffent été dans l'attente d'être initiés dans les myfteres de la fagesse. Si Phomme concentre toutes les forces dans un seul point, il en doit résulter le plus grand effet. Cette activité confrante & uniforme des facultés de l'esprit & des puissances de l'ame paroît incompréhensible à ces hommes légers qui ne font qu'effleurer les idées, ne s'arrêtent à aucune & n'ont que des lueurs. La description poetique des douze travaux d'Hercule, qui devoient aboutir à purger la terre de scélérats & de monstres, est une image de ce que peut effectuer l'activité & la vigueur d'un homme qui poursuit un seul but. Le paresseux ne rend pas justice à la continuité des efforts; & pour ne pas être troublé par des paralleles & des contrastes on aime mieux défigurer & révoquer en doute les actes les plus soutenus.

Les hommes n'ont pas seulement une façon de penser générale qui est la mesure du probable, mais chaque siecle ou chaque assemblage de causes occasionnelles qui a produit des changemens remarquables dans les façons de penser & d'agir, fait naître un certain ton d'esprit qui à l'aide du local vient à prédominer. C'est à l'histoire à marquer les points d'inflexion & de déviation du cours des idées publiques, & à suivre seur succession, pour déterminer la jonction & pour ainsi dire l'anastomose des canaux par lesquels on a fait passer les opinions publiques. Les Grecs avoient été trop éclairés

dans leur bel age, pour ne pas transmettre à leurs descendans quelques traces de leurs dispositions intellectuelles. Du temps des Empereurs chrétiens, ce peuple qui ne pouvoir plus s'occuper de liberté, de gloire, & de patriotisme, eur encore la finesse de l'esprit d'examen, l'inquiétude de la curiolité, & un désir ardont de s'instruire. Ces dispositions, secondées par le plus violent amour propre; rendirent les Grecs fort enclins à forger des hypotheses & à fabriquer des systemes. L'église grecque étoit remplie de sectes, dont chacupe adhéroit à ses opinions particulieres, sans se mettre en peine des breches qu'on faisoit à la paix de l'église & à l'unité de la foi. Les Ariens & les Semi-ariens, les Nestoriens & les Eurychiens, les Monothélites & les Manichéens soutinrent leurs opinions, ou celles de leurs chefs, avec cette opiniâtreté qui vient de la présomption & du zele inconsidéré. Les fureurs de l'esprit sectaire occasionnerent l'intolérance des orthodoxes. & les Empareurs, qui étoient les chefs absolus de l'église & de l'état, dominés par l'esprit de parti & resenus par la crainte des maux introduits par le désir d'innover, employerent tantôt le glaive de la justice & tantôt le seu du zele persécuteur. Tout ce que l'histoire nous dir de l'importance mise à ces controverses susciées sur les diverses explications de quelques arricles mystérieux de la foi chrétienne, est donc très probable. Il faut observer que de toutes les persécutions celles qui s'éleverent entre les Iconolatres & les Iconoclastes furent les plus cruelles. On ne disconvenoit d'aucun point de doctrine, & il n'étoit question que du culte des Saints, pour lequel l'imagination vive & exaltée des Grecs s'intéressa & s'enstamma si fort, qu'on les auroit crus en danger de perdre la gloire d'avoir produit les Phidias & les Polyclete. Tant une idée ou teinte de l'esprit national sait tirer de forces du concours des circonstances.

Les occidentaux, qui sortoient à peine de la barbarie, n'evoient pas l'esprit pointilleux & sophistique des Grecs. Les Évêques de Rome jouirent d'une autorité qui ne sut accordée aux Patriarches de Constantinople que par l'émulation excitée contre les Latins. Tout concouroit à rendre respectable la chaire de St Pierre, révérée du temps des persécutions à cause de la majesté du siège de l'empire. On se souvenoit de la sainteté de ses premiers Évêques. Les conversions des Francs, des Anglosaxons, des Carentains, des Slaves, des Hongrois & d'autres nations idolâtres, des Visigoths & de quesques Rois Lombards auparavant Ariens, servirent beaucoup à rehausser l'éclat de l'ancienne église de Rome. Comme tous ces peuples étoient trop séroces & trop dénués de lumieres pour se policer eux-mêmes, la discipline eccléssastique leur dut tenir lieu de police, dans ces siecles de rudesse où l'anarchie séodale s'introduisit à la faveur de l'abrutissement qui ne respectoit que le droit du plus sort. La sierté indomptable des grands & D d d 3

# 398 Nouveaux Mimoires de l'Académie Royale

des petits vassaux allumant la discorde au foyer du trouble civil, il falloir en imposer à l'indocilité de ces esprits altiers & farouches. Fante de subordination civile on renforça la soumission religieuse, en établissant les trêves de Dieu, en prescrivant des pratiques dévotes à ceux qui s'engageoiene dans les combats judiciaires, & en accompagnant les excommunications & les anathèmes d'amendes, & de peines afflictives. Le tribunal redounable de la hiérarchie établit sa domination rigoureule sur les consciences timorées de tous les occidentaux, qui adopterent la foi romaine & se soumirent aux camons & aux décrets des Pontifes. Cette unisormité de la créance cimenta si sort le pouvoir pontifical, qu'il put s'exercer impunément. Sans appeler à son fecours la confidération des forces de la hiérarchie romaine, cout ce que l'histoire nous raconte des humiliations de l'Empereur Henri IV & des mauvais traitemens essuyés par ses successeurs dans l'empire germanique, les Empercurs Fréderic I & Fréderic II, nous paroîtroit destitué de vraisemblance. On ne pouvoit souffrir Henri, parce qu'il exerçoit le droit d'investiture d'une maniere trop arbitraire; & les Pontifes voulurent empêcher le premier des Leux Empereurs de la maison de Souabe de se rendre trop puissant dans la partie supérieure d'Italie, & le second d'enclaver l'état de l'église entre la Toscane, la Marche d'Ancone & le royanne de Sicile. On n'auroit pas est former de tels attentats, si les esprits n'eussem été disposés en saveur de la foi implicite. Ce fut ce penchant à la crédulité la plus aveugle qui enhardit les Pontifes à pousser à toute outrance le Roi diAngleueire Henri III & le Roi de France Philippe IV, dont le premier fut obligé de plier, & le second ne put se défendre que par la plus grande audace. Tous ces saits n'obtiennent le degré de probabilité qui leur est nécessaire que par la connoissance de la face des affaires, par le ton & la disposition des esprits.

C'est par les essets qu'on peut juger de la force des notions & des habitudes nationales. Elles sont à l'épreuve de tous les changemens sorcés qu'on voudsoit introduire. Un tribunal d'inquisition en matière de soi & de doctrine auroit soulevé tous les esprits dans le temps où Constantinople étoit le siège des Empereurs grecs, tout comme le dessein de publier un Édit de tolérance universelle eût été incompatible avec le plan hiérarchique des Pontises. Du temps où le systeme séodal étoit dans toute sa vigueur, la sévérité du code criminel de Charles V n'est pas été moins déplacée qu'un reglement de police parmi les anciennes peuplades germaniques, qui n'admettoient que des amendes pécuniaires, & accordoient à chacun la liberté de venger ses propres injures. Dans les Républiques grecques les systemes de sinances qui se rapportent à l'extension du crédit public & aux emprunts, n'auroient pas été praticables, tout comme les constitutions relatives à la liberté de se consédérer & de faire des insurrections ne sont pas compatibles

aven la rigueur du despotisme. Un Éphore a'avoit rien de commun avec les Satrapes, & l'office du Tribunat n'auroit jamais pu s'introduire à Carthage. Aucun accord ne pouvoit avoir lieu entre la mythologie grecque & celle des Bramins. Un Mago devoir être scandalisé des superstitions égyptiennes; & l'atrocité du culte d'Odin auroit révolté le Chinois, tout comme l'on est proserit à Rome le culte sanguinaire de Baal. On adopte une certaine saçon de penser & d'agir, tout comme l'on use d'une nourriture assortie au chimat. Les notions publiques se reglent sur l'assemblage des traditions & des dispositions nationales: l'usage est le souverain arbitre du coutumier des peuples. L'autorité de la raison est en désaut & la force des argumens ne peut rien essectuer contre les notions habituelles. Le succès de tout ce que l'on voudroit introduire d'opposé à ces notions, n'est donc gueres probable.

Malgré l'union forcée de plufieurs peuplades fondues ensemble par la supériorité des armes, chacun de ces peuples conserve ses impressions & ses Tous les grands empires des temps anciens & modernes ne sont que des assemblages composés de parties dont chacune s'est réservé ses instituts publics. Les Gaulois, les Espagnols, les Bretons, les Bataves, les Grecs, les Illyriens, les Thraces, les Syriens, les Phéniciens, les Juifs, les Égyptiens, les Mauritanions & les Numides, lorsqu'ils se trouvoient sous la domination romaine, ne furent pas moins jaloux de leurs anciens usages qu'ils ne l'avoient été du temps de leur indépendance. Encore aujourd'hui les Albaniens, les Bosniens, les Grecs, les Walaques, les Curdes, les Caramaniens, les Turcomans, les Juifs, les Druses, les Coptes & les Arabes forment dans l'empire turc, tel qu'il est de nos jours, autant de peuplades distinctes & séparées, qui ne sont contenues que par l'ascendant des forces militaires. La nature des lois de la contrainte est telle, qu'il les faut renforcer continuellement. Ce qui s'est fait au commencement pour asservir tant de divers peuples, doit être réitéré sans ceste. La tranquillité générale n'est donc jamais bien assurée & les maximes violentes n'ont qu'une certitude probable.

Le ton spécifique du caractere national se maniseste particulierement lorsqu'une nation se trouve dans un état de crise. Il en est des catastrophes & des révolutions nationales comme des maladies aiguës, où l'on doit le plus compter sur la vigueur du tempérament. L'esprit factieux ne produisit pas en France les mêmes essets qu'il cause en Angleterre. Les puissans partis formés par le Comte d'Artois, la maison de Bourgogne, le Duc d'Orléans sous le regne de Charles VIII, les Bourbon, les Monmorency, les Chatillon & les Guise, ne purent pas ébranler la base de la monarchie. Comme les plans de ces consédérations étoient tracés par les grands, la nation n'y sur entraînée qu'après avoir été abusée. Vive, légere, inquiete & son-

cierement attachée à les Rois, elle revint à les premiers sentimens. Le se dégoûta d'un état forcé & illégal. L'Anglois au contraire fier, jaloux & steide comme il set; fat le moteur de tous les troubles arrivés sous les Planmachets. Les Tudors & les Stuarts, les Comtes de Leicester & de Warviek. Le Duc de Lancaster élevé sur le trône sous le nome de Henri IV. les Ducs de Sommerses & de Northumberland, Hambden & Cromwel furent de puissons Démagognes, qui appuyés par le peuple n'étendirent leur dominainon pu'à la favour des idées de justice & de droit public qu'ils firent prévaloir. Aucune révolution en France n'intercepta l'ordre de la succession & ne donne attemte au gouvernement, au lieu que les Anglois en vinrent jusjou'à creprisonner leurs Rois, à les déposséder & à les mettre à mort. constitution monarchique y sut restrainte, traversée, abolie. Les causes de ces différens phénomenes nationaux doivent être tirées de ce qui a formé les ideux caracteres nationaux. Mais pour chaque cas particulier le hombre des raisons incidentelles & locales est indéfini, & on n'en peut avoir qu'un motice probable. L'esprit des controverses religieuses, lorsqu'elles dégénerent en disputés politiques, tient à ces considérations. Ce fut le peuple d'Angleterre qui fit que le régent du royaume & onche du jeune Roi Edouard VI put con formmer l'ouvrage de la réforme; au lieu que le parti des réformés en Fra ce, commandé par les Bourbon & les Chatillon, ne servit qu'à contreba langer le pouvoir des Guile, & à déprimer celui de la Ligue. En Ang terre le Protestantisme se maintint sous la Reine Marie, qui étoit zélée ci tholique, an lieu que sous un Monarque françois qui avoit été résormé. culte dont il avoit fait profession ne subsista qu'à titre de grace & aveg beaucoup de peine. Tant la diverse influence des opinions met de différence dans le cours des affaires publiques. Parmi les Bataves qui étojent régiplicains, la liberté de conscience alla jusqu'à causer des divisions au sujer de quelques points de théologie. Les Arminiens, soutenus par la faction de Louwestein. & les Gomaristes ou orthodoxes, appuyés par le Stathouder Maurice, furent tellement animés les uns contre les autres, que la paix publique ne put être rétablie que par l'oppression des premiers. Un zélote qui se sent souremu par la liberté personnelle & publique, porte ses prétentions pour la désense de ses droits individuels, s'étend sur les pratieres réligieules dans tous les états où le ciroyen a part au gouvernement. Comme les reglemens de la discipline de l'église ont été prescrits par les Princes, dans les divers états d'Allemagne, Je défir d'innover y a été moins commun que dans tout autre pays. Ainsi l'ordre des événemens ecclésiastiques varie dans les divers états, selon les dispositions publiques qui dépendent de la comcombination des causes occasionnelles dont l'énoncé est incomplet & seu-

lement probable.

La teinte du caractere national est si marquée & si invariable, qu'elle est à considérer comme le principe de l'intérêt national & la regle de l'uniformité des mesures. La liberté ayant établi son trône dans le cœur de chaque Anglois, on l'a répandue partout. Malgré l'antipathie qui régnoit entre les Anglois & les Gallois, qui descendent des anciens Bretons, on accorda à ceux-ci le droit de se faire représenter dans la chambre des Communes. L'Ecosse sur jointe à l'Angleterre sons le nom de Grande Bretagne. On étendit les privilèges du Parlement d'Irlande, & l'on établit dans les colonies angloises un gouvernement analogue à celui de la mere patrie. Les disputes occasionnées par quelques privilèges contestés aux Américains auroient pu être affoupies de part & d'autre, si l'on ne se fût précipité. On n'a publié dans aucun pays tant d'amnisties, & chaque révolution y aboutit comme à son dernier terme. Car à moins de vouloir accorder à la puissance exécutrice le droit de sévir indifféremment, & d'étendre son pouvoir à force de multiplier les actes de la loi martiale, on ne put s'empêcher d'imposer le silence. Les pauses, les instans de repos furent les seuls moyens par lesquels on put mettre fin aux effets destructeurs de la passion. Dans un pays où la condition d'homme libre, d'affranchi & de serf étoit origiginairement distincte, comme dans l'empire germanique, ces distances mi-les entre les divers ordres des habitans devinrent insensiblement plus grandes, & formerent enfin la classe des Princes & des Dynastes, celle des citoyens ou membres des divers états libres, & l'ordre des paysans. C'est au maintien de cette inégalité des conditions que l'on doit attribuer la diminution progressive du pouvoir impérial, le droit de se confédérer & le privilége de veiller à la législation, à la justice & à sa défense. Les prérogatives de la noblesse immédiate de l'Empire germanique y étant beaucoup plus distinguées que dans tout autre pays, on en doit dériver le désir ardent d'avoir part à ces distinctions. On peut ramener à un principe primitif toute la suite des événemens d'une certaine espece. Mais comme ce principe ne s'appuie que sur des instituts nationaux, dont l'extension est devenue immense par la jonction de mille causes accessoires, on n'en a aucune notice exacte, & elle est simplement probable. Il en est de l'ancien état comparé avec le moderne comme de la raison brute & de celle qui a été cultivée.

Il y a des phénomenes extraordinaires du monde politique & moral qui paroissent tels, parce qu'ils semblent partir de principes divers & opposés. L'ame ne se détermine cependant que d'après une raison persualive, ou qui s'est présentée avec le plus de clarté & de force. Ce n'est donc jamais par les relations extérieures & qui agissent souvent en sons opposé que

Nouv. Mém. 1786.

### 402 Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale

l'on doit juger des dispositions intérieures. Les sils de l'ancien Brutus, en formant une intelligence criminelle avec les Tarquins qui étoient les ennemis de leur pere, avoient violé tous les devoirs de soumission & d'obéissance. L'autorité paternelle alloit alors jusqu'à pouvoir user du droit de vie & do mort. A cette qualité se joignoit celle de Consul, & de fondateur d'un état libre. Une de ces qualifications fut donc renforcée par l'autre, & la sévérité paternelle obtint un puissant renfort par la rigueur inflexible que devoit avoir le chef de l'état. C'est en levant ces sortes de conflits intérieurs qu'on parvient à une connoissance beaucoup plus probable des divers ressorts de l'ame, que si on les met en opposition. La grande ame de César n'auroit pas été capable de suivre les plans d'atrocité & de vengeance adoptés par Marius & Sylla. Combattant pour la gloire, il put écouter la pitié & pardonner à ses ennemis lorsqu'ils recouroient à sa clémence. Un cœur magnanime se plaît à faire du bien, & il ne le fait jamais à demi ou avec des restrictions mises à la générosité. Lorsqu'on est-porté à faire de belles actions, on se croiroit déshonoré, si l'on négligeoit de saisir les occasions les plus propres à faire paroître l'élévation de son esprit. Le plaisir barbare de voir sa capitale réduite en cendres étoit trop peu dans la nature pour qu'il pût entrer dans l'esprit même de Néron; mais cet Empereur fastueux, choqué de l'irrégularité des quartiers & des rues de l'ancienne Rome, aspira à la gloire de passer pour un autre Romulus & pour le second fondateur de sa patrie. Marc Antoine avoit donné de trop grandes preuves de sa valeur à Philippes & en d'autres occasions pour être supposé, capable de faire un acte de lâcheté. Si dans la bataille d'Actium il suivit Cléopatre & la flotte Egyptienne, ce fut surement pour prévenir les mauvais effets de l'humeur capricieuse & changeante de la Reine, & pour s'assurer d'une province dont la conservation lui importoit infiniment. Lorsqu'il s'agit de nous faire obtenir une persuasion intérieure, il faut qu'elle soit analogue à la nature des choses. L'étendue de l'esprit jointe à sa profondeur produit une intenfisé d'attention qui n'a lieu que jusqu'à un certain point. Dans des travaux qui ne demandent pas beaucoup de réflexion, on peut se porter sur plusiours objets à la fois; mais il est impossible de partager son attention dans des matieres qui demandent la plus forte application. Il y a donc de l'hyperbole dans les récits qu'on a faits sur le compte de César, lorsqu'on avancé qu'il dictoit à la fois sept dépêches différentes, puisqu'à moins que ces dictées n'eussent roule que sur des trivialités, aucune de ces lettres n'auroit pu être bien exacte & faire honneur au discernement de ce grand Capitaine. Si l'on regardoit Archimede comme le Commandant & le Grand - Maître de l'artillerie des Syracusains, la prise de cette place importante & sa profonde ignorance de l'irruption des Romains l'auroient couvert d'opprobre. Il faut plu-

sot le confidérer comme un Géometre qui, pour se délasser de ses hautes spéculations, essaya de construire des machines de nouvelle invention. & spui enchanté de leurs grands effets, les fit imiter par les ingénieurs de la ville. La multiplicité & la diversité des rapports publics des grands personmages rendent leurs mesures & leurs procédés problématiques. Il est difficite de réunir dans un feul point les diverses relations du Cardinal Martinuzzy, premier manistre de Jean de Zapolia, Roi de la basse Hongrie, & tuteur du Prince Jean Sigismond. Contrarié par la Reine mere, & les Grands, il avoir également à craindre le Sultan Soliman II & la maison d'Autriche, les Hongrois & les Fransylvains. Il fut donc obligé de ménager tout le monde de chereher à gagner du temps. Cette conduite lui donna un air de duplicisé qui le rendit suspect aux uns & aux autres. Après avoir fait obcenir à son papille la principauté de Transylvanie, ce grand Ministre devint la victime de l'avidité de des ombrages des Impériaux qui vouloient faire valoir leur zele par le meurtre du Cardinal, dont la pleine justification ou l'enciere condamnation ne fur jamais suffisamment éclaircie. Combien de cénebres couvrent encore la conjuration d'Amboise? La Renaudie & ses complices ayant été massacrés sans aucune forme de procès, on n'a jamais su jusqu'où devoit s'étendre ce grand complor, & si les conjurés s'en étoient renus au deffein de se défaire du Cardinal de Lorraine, ou si l'on vouloit s'emparer de la personne du Roi François II. On a toujours ignoré à quel point les chess des Réformés y étoient impliqués. Dans la minute du plan de la St Barthélemi il y a la même obscurité & contradiction que l'on trouve dans tous les desseins dictés par un esprit fougueux. Le Roi Henri III n'évalua pas lui-même les avantages & les défavantages qui devoient réfulter du meurtre des Guises. Ainsi l'histoire ne peut pas répandre des lumieres sur des faits dont les circonstances & les divers resorts ne nous sont pas connus. Quelles lacunes ne trouve-t-on pas dans l'administration du Comte de Strafford, premier ministre de Charles I, qui malgré sa prudence, son intégrité, & son zele pour les intérêts de son maître, ne put pas prévenir les mauvais effets qui devoient résulter de la convocation du long Parlelement. Tout ce que l'on raconte de la conjuration de Venise tramée par le Duc d'Ossuna, Vice-Roi de Naples, Tolede, Gouverneur de Milan, & Bedmar, Ambassadeut de l'Espagne auprès de la République, ne prouve pas sa conformité avec le complot de Catilina & lès Vêpres Siciliennes. Il n'y a pas moins d'incertitude sur le premier germe & l'origine de la Ligue, les dépositions de Salsede & le procédé qu'on tint avec le dénonciateur d'une faction très dangereuse. Ce qu'il y a d'équivoque dans l'emprisonnement du Roi Chrétien II & le genre de mort d'Eric XIV, Roi de Suede, demande des éclaircissemens qu'on n'a pas lieu d'attendre. Le Ministère espagnol n'a Eee 2

# 404 Nouveaux Mémofres de l'Académie Royale

jamais fourtii les pieces du proces erithinel que le Roi Philippe Il intentant malhements. D. Carlos fon fils. On méconnole la visit ention de la flore Espagnole, Vénirienne & Pontliteale après la vélèbre vidoire de Lépainte ; qui réndoir les chréciens maleres des detromans, cour comme de l'andfoir avoir bien des supplément pour la parfinite intelligence de l'entire prise sur la lamber de l'entire par le Stathouder Guillauhie II; acres qui par produit l'abolition du Stathouderat, ou l'Édit perpétuel, n'a jamuis tenents rement mis au clair.

Souvent nous manquons de la connomiance de tous les préparatifs since présupposent l'importance & l'étendue d'un événement public. Michidates Roi de Pont, n'auroit pu exécuter le massacre de tous les Romains établis dans la province d'Asie, s'il n'eût su mettre les habitans dans les intérêts par des franchises de commerce, l'entrée libre dans les villes matitimes de ses propres états, la diminution des impôts, l'augmentation de Bindustries la discipline des troupes, & l'administration de la justice. Aucan Historio graphe du royaume de Pont ne nous est resté, et ne nous à expliqué de quelles voies's étoit fet vi ce grand ennemi des Romains pour gagner un fi fort ascendant für l'esprit des peuples d'Asie. Nous n'avons pas une description détaillée de tous les ressorts que Marc Antoine sit jouer dans les Caules, pour abuser Lépidus & Plancus, chess de cinq & de deux légions, avec lesquels les il reparut en Italie, après avoir été défait près de Mutua ben de sermos auparavant. Au fort des guerres civiles il arrive mille catalirophes inateur dues; mais maigré la supposition du concetts des causes innerévues niexas fortuit ne produit jamais les effets qui sont dus à l'esprit de combinaisur se de lysteme. Ces négociations ténébreules qui ne tendent qu'au dénimient d'autrui, 'ne font jamais munies de pièces jultificatives, qu'on laifle dans la poussiere des archives. Le Traité de Charles VIII, Roi de Prancey avec Louis le Môre, Duc de Milan, qui s'engagéa à lui ouvrir les portes d'Indie; & qui fit fondre sur sa patrie cette longue suite de malheur donnte bemi pays eff afflige encore; ce Traite fatal, distie, no nous eff connulous par rapport à son issue. Nous ignorons de même le manège dont dut se surpris le Pape Jules II pour exciter les principales puissances européennes austinotes Lique de Cambray contre une République reflée neutre dans violes de différe rens qui avoient divile l'Europe. Nous ne connoissons pas plus le tissu des artifices employés par le Pontife Chément VII pour traîner en longueur le procès de divorce sollicité par Henri VIII, Roi d'Angleterre, & dont la songueur, après avoir impatienté ce Prince tyrannique, le fit rompre avec le Pape.

C'est quelquesois une circonstance surabondante ou omiso qui dénature un fait & le rend moins probable. La médifance & la calomnie posse-

gang-nearth deplant its extrations on transposer distributes citted by success animodant un récit plus on moins chargé. Toutes les passions concouseno d'insteduire ides altéretions dans le reuse de l'histoire. Le vif intérés encles Grace prennient à cenx qui excelloient dans l'art oratoire, leur fitres presenter Périeles comme un Jupiter tonnant sur la tribung aux harangura Co Démagogue ine fut pas copendant dans le cas de Démostheme, qui n'ambition ment que la célébrité d'un Orateur citoyen, n'eut pas à monager le peuple comme le premier Magistrat d'Athenes, dont le pouvoir dépendoit de la présention publique, & qui auroit en trop à perdre s'il ent choqué le multitude: L'effaoi des Grecs & leur amour instriable de la gloire rendojent apparemment leurs récits exagérés sur le compte des armées prodigieules du mand Rois. Car anjourd'huir, où il y a tant de peuples égrangers établis depuis le détroit de Canstautinople jusqu'aux Indes, les Turcs & les Perses ne servientipus en état de mestre sur pied des armées semblables, à celles de Xernes. Tout ce que l'on dit des tréfors immenses trouvés à Babylone. Sufe, Echatane & Persépolis, parois ampoulé. Car les anciens Perses, tout comme les Guebres aujourd'hui, évoient agriculteurs & laissoient le com? matroe entre les mains des Phoniciens & des Egyptiens. Il n'y eut point de mines d'or so d'argent exploitées depuis l'Hellespont jusqu'à l'Indus. Badriane, qu'on prétend aveir contenu jusqu'à mille villes, comprend les provinces de Chorasan, de Sablestan & de Candahar, où il y a de vastes deserma qui sauce de rivieres ne pouvent pas être cultivés. Ce que l'on dit de la grandeur énorme des auciennes villes de Thebes, capitale de la haute Expore, de Ninive, de Babylone, d'Echarane & de Tigranocerta paroit hyperbolique & ne fauroit être expliqué que par l'affluence prodigieule des habitans du pays, qui pour éviter la tyrannie des Satrapes, le sauvoient dans la capitale, où els se motif ser à l'abri de toutes les avanies. Ce motif servis dans la fuire à l'agrandiffement de Moscow, de Constantinople, d'Ispahan; d'Agra; de Delhy & de Pecking. Si Alexandre le grand sûr obtenu en Asie les mésors mentionnés par quelques Historiens, que seroit devenu cett argent monnoyé & en basres? Car la Grece n'en devint pas plus riche; quelcomme Perdicers, Polysperchos, Lylimague, Antigone & Démétrius, furent renverses peu de semps, ce qui n'auroit jamais pu arriver, s'ils eussent possédé de grands tréfors, les ressources des Séleucides furent bientôt épuilées & les Prolémées mêmes, comberent dans, la diserte. Trajan & Sévere, qui pénétrerent dans l'intérieur du goyanme des Parthes ou de l'ancienne Perse, n'en retirerent pas un butin qu'on dit avoir été fait par Alexandre le grande Il samble qual'ostonsation tienne sau génie oriental, puisque les traditionnaires l'épreux parlent en termes si pompeux des richesses des armées juives Eee 3

### 406 NOUVEAUX MAMORERADOR L'ACADEMIE ROYALE

fous les Rois de Jérusalem. Vu l'écendue du pays de Censen, le peu l'industrie des habitans, le défaut de débouchés & la pauvreté des pays voisins, qui étoient l'Arabie déserte & pétrée, l'opulence de ces Rois paroit inconcevable. Salomon & Josaphat voultirent s'enrichir par l'établissement du commerce sur la mer rouge. Ces tentatives, qui n'avoient qu'un succès momentané, firent voir que l'industrie phénicienne donnoit l'exclusion à tout projet commerçant sur la Méditerranée & la mer d'Arabie, où les principaux ports étoient entre les mains des Philistins, des Tyriens & des Égyptiens.

Il est encore à observer que les opinions les plus singulieres des peuples éloignés, comme celles de l'immortalité du Grand Lama ou Pontise des Tartares & de la vache sacrée parmi les Indiens, ne sont des articles de créance que pour le bas peuple & n'ont été introduits qu'à la faveur d'une combinaison de circonstances & d'une suite d'événemens dont le vrai fil n'est pas venu jusqu'à nous. Les voyageurs ne cherchent pas à simpliser les sacrepter pour jes néduire à leur vraie valeur, mais ils s'attachent plusses à simple l'imagination par le tour singulier qu'ils prêtent au siruel & à l'ésiquette des nations inconnues.

Il y a enfin de certains événemens où la concominance des faits martie culiers, & nécessaires pour l'éclaircissement principal, est si variée & comprend un si grand nombre de cas individuels, qu'il est fort difficile d'en faire l'énoncé. La suppression de grandes confrairies de mome furent celles des Templiers & des Jésuires, est un événement de cet ordre, où il faudroit connoître tout ce qui dans les divers pays européens a contribué à l'abolition de ces ordres autrefois si révérés. Tout ce qui se fait en commun & par des compagnies nombreuses, qui sont liges par de cernains vœux ou des regles uniformes, & qui devroient être-invariables, est sujet à de grandes vicissieudes, & il ne suffit pas pour cet effet de gonsidéres leurs premiers institues & l'esprit de corps qui en a résulté. Les Chevaliers Teutoniques qui allerent conquérir la Prusse pour y exercer un desposisme militaire sur les natifs, ne ressembloient plus à ces généreux Chevaliors qui se dévouerent au service des officiers, malades & blessés au siège d'Acres tout comme les Iésuires du Paraguay oc ceux qui vouloient a'approprier le commerce des deux Indes, avoient contracté des sentimens très dissérens de ceux des premiers disciples. d'Ignace de Loyola.

#### SUR.

la Langue Celtique, & celles qu'on prétend en être sorties.

PAR M. L'ABBÉ DENINA.

'où vient que tant d'érudits de notre fiècle ont Vanté les Celtes & les Illyriens, ont fait descendre leurs langues, leurs mœurs, leurs anciennes eoutumes de ces peuples, plutôt que des Germains ou des Goths? Comme la plupart des nations modernes de l'Europe habitent un pays qu'elles croient avoir été habité par les Celtes & des Illyriens, & que ces deux peuples n'existent plus, il séroit assez naturel de supposer que l'orgueil national aime mioux être redevable à des peuples célèbres qui ont été, qu'à ceux qui sont encore. Le fait à la vérité est très-certain, que les Celtes & les Illyriens one occupé un vaste pays, une conservé long-temps leur liberté, tandis que les Grecs & la moitié des peuples de l'Asie, aussi bien que ceux de l'Afrique & de l'Europe, avoient subi le joug des Romains. Ils cédèrent enfin les uns & les autres à la puissance & à la fortune des Romains. L'Illyrie, après avoir formé sous les Antonins & leurs successeurs un vaste empire, subit enfin le fort des autres provinces envahies par des nations barbares, & tout ce vaste & beau pays changea de nom & de constitution. Cependant quelques? écrivains de nos jours, qui prennent intérêt à l'honneur de ces nations, cat : prétendu soutenir que la langue latine est née de l'illyrienne, & supposent par conséquent que les fondateurs de Rome étoient des Illyriens. Il n'est pas difficile de se persuader que parmi les brigands auxquels Romulus offrit unvi afile, & parmi ceux que ses successeurs y artirerent, il y ait eu quelques IIlyriens; & que même quelques colonies de cette nation puissent avoir pénétré dans les pays des Sabins & des Latins. Mais il n'y a pourtant aucun fait avéré qui le prouve. Quant au rapport qui se trouve entre les deux langues, cela ne prouve absolument point que la latine soit née de l'illy-Outre qu'on pourroit douter si ces mots ne sont pas passés dans l'Illyricum après que les Romains s'en furent emparés; il est encore évident

# 408 NOUVEAUX MÉMORES DE L'ACADÉMIE ROYALE

de l'Europe qui se prétendent issue du celtique, & que par conséquent ils ne prouvent autre chose qu'un rapport réciproque entre la langue illyrique, les langues septentrionales, la grecque & la latine; & c'est ce qu'on remarque facilement, pour peu que l'on examine le fond de ces langues.

Les Celtes ont été & sont encore fort renommes. Les auteurs grecs de les romains en ont parlé beaucoup plus que des Illyriens, quoiqu'ils les ayent souvent confondus avec ceux eci, de avec les Scythes, de même avec d'autres peuples, de forte qu'il est difficile de fixer exactement leur véritable patrie. Ce qui paroît hors de doute, c'est que les Celtes ont habité une grande partie de l'Allemagne. Par consequent ce qu'ont dit des Celtes ceux qui en ont écrit l'histoire, & particulièrement Pelloutier, doit se dire des Germains également. D'abord tous les mots qu'on cite comme celtiques se trouvent aussi dans l'allemand \*). Ainsi ces mots dits celtiques qui ref-Emblemaiux mots latins & qui ont la même fignification; prouverellest tellement que la langue larine est sortie de la germanique. En lisa disp re de feu M. Pelloutier on est étonné de voir qu'en vivant au milieu de l ternagne il n'ait pas observé que ces noms étoient très-commune pays; que la plupart resemblent aussi bien à des mots grecs qu'à la laine. Pour commencer," dit-il, "par la langue latine, il est évidant \*) qua la plupart de ses racines & de ses mots primitifs dérivent de la grecque de conferve écpendant plusieurs mots, que je crois tirés de la langue de En voici quelques-uns: ager, Aker, champ; angor, Angli, anguilles Keller, cave; corona, Krone, couronne; fax, Fackel, flambean; Flamme, flamme; fructus, Frucht, fruit; gramen, Gras, herbe; rus, Herr, maltre; hora, Uhr, heure; linum, Leinen, lin; Mare. Meer, mer; mola, Mükle, meule, moulin; nebula, Nebel, bredilind; pellis, Fell, peau; pifcie, Fifch, poisson; rotu, Rad, roue; sallies, Wall, rempatt; copula, Koppel, lien; pannus, Pannen, drap; make Umweg, detour; auris, Ohr, orcille; barba, Bart, barbe; cafeury Rose fromage; catena, Kette, chaîne; corbis, Korb, corbeille; verus, w vrai; longus, lang, long; castus, keusch, chaste; angustus, eng. gustare, kosten, goûter; rapio, rauben, piller, dérober; scince, abscinde, abschneiden, couper \*\*\*). On est doublement étoané

<sup>\*)</sup> Lib. I. c. X. p. 106,

<sup>44)</sup> Olim lingua graca geneis fitit radom cum latina, parum professione mutata il Fifth acad

On peut confuiter for cette matière Hagenberg, Gemente mode. Diff. CHIER. 466.
Lipfii Epist. Gentur. III. Epist. 44.

le savant Pelloutier n'ait pas sait attention que ces mots qu'il sit celtiques et que je crois l'avoir été, sont cependant des mots allemands; & que d'un autre côté il n'ait pas remarqué que ces mêmes mots, ou du moins leur racine, se trouve également dans la langue greeque & dans la latine. Arm que signifie aussi bien bras que pauvre dans l'allemand & l'armorique, est certainement un mot latin \*), & très-probablement gree dans le même sens.

Une langue d'origine celtique qui s'est conservée dans le pays de Galles. est à la vérité fort dissérente de tous les dialectes allemands; mais en l'examinant avec attention on y trouve pourtant les traces de la même origine, L'auteur le plus classique sur ce sujet, est Jean Davies. Anglois qui donna, il y a près de deux siècles, une grammaire de l'ancienne langue britannique, cimbrique ou galloife, que l'on parle dans le pays de Galles en Angleterre, & que l'on convient être en même temps celle qui se conserve encore dans la principauté de Bretagne en France, & qu'on appelle Armorique. Nous suivrons cet auteur; & quoiqu'il soit impossible d'indiquer la dérivation de tous les noms & les verbes qui sont compris dans la grammaire; nous trouverons très-facilement qu'ils sont en grande partie fortis de la même fource que les mots des autres langues européennes, mais un peu plus défigurés soit pour l'accent soit pour l'orthographe. Et outre qu'ils ont changé de figure & de son par la manière de les écrire & de les prononcer. ils ont encore par différences analogies acquis un feas différent, comme il est agrivé dans toutes les langues de l'univers. Nons ne citerons que quelques noms propres & quelques autres des plus communs, pour voir le changement qui s'oft fait dans les lettres élémentaires. Abraham, est devenu Evream, Dens. Duu, David, Deffed on Deffaydd. Les pronoms sont presque tour évidemment formés du latin comme dans les autres langues ou dialectes trèscertainement fortis de la latine. Par exemple dans quelques dialectes d'Italie le pronom ego & dont le Toscan a fait eo, io, i, est presque totalement perdu, écil est suppléé par le cas oblique de mi. La même chose est arrivée dans la langue azmorique qui est la galloise. Dans cette langue même le pronom de la troisième personne qui répond à il ou ille, est ese; il s'est formé du larin ipse. Mais au lieu que de ce ipse les Italiens ont fait esso en changeant le p dans l's suivant, les Bretons ont perdu l's comme ont fait dans une infinité de ges les Caulois, & ils ont changé le p en f comme dans plusieurs autres mots; par exemple dans father pour pater. Dans le pluriet le nos qui dans l'italienne est devenu noi, nui, ne, ce & ci, dans la laugue qu'on dit issue de la celtique est devenu ni. Les deux autres personnes demanderoient de longues explications; de semblent plurde cirées du teuren euch

Nouv. Mém. 1786.

f f f

<sup>. \*</sup> J Antique Simeros cum brachiis semos vocabant. P. Festus Pauli Diaconi, apud antioren lingualatina p. 255.

# ALO NOUVERER MEMORES COERL'ARABEMPE RESTALE

and the horolation ils one fair flagge do vipe, of il fair spraybold due tous les peuples gennamiques prononcead le voconnue 🗗 & dans l'uncienne ente pire tempfi sécrivoir double; elevi a été promonte aij comme le pronuncient encore les Anglois. Le c se prononçoit comme k, & le k se confendent anenderganolid a familianuni jonanteterarpeur pres abilichez les pemples ditramontains, ainsi sans aucune alteracion essentiale so particuliere se sele est descent fixing whin, ablest, sich, welter, su, hies for payoughes viens nu-अधिक शिक्षा कर सुभाव किया ्रत्याक केवल : est supe erbore salan हा विका स्थाप कर का विका स्थापक होते हैं। Patimisé des langues, formen partie conformes à ceux iteria langue la cine de dess arieurs la comprendita du original de comprendita de contra de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita de comprendita d quebques régalids la la manière de compter des François la Éin propiet passe. pedeione, ipempe ich femfet Ces deux nombres, quirépondent le quateur se quippur dati lania : noais sportent à cruirel sque cette race ste l'étiels qui séticooriervée idans la pays de Galles & qui évoient les Bretons antérieurs duction de la langue dature que cette danque es dio la metra que se la dio la metra e que se la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color de la color Comminsió des Belges de des Bataves, en populate aitadopte ano infinite eta more deposis distructuration desprenains countribuiding same Auffresiale iousaidens Aprecetate dangue: te biquei ou allemande reflemble à la llaint page d **ng withlens pas dinopal da que les popules l'ayertq conjeurs repue de la fatit de con** de hitalianne promise pluten que es aucre de le ramend un chiese d'une dayes cosmon un grant'est - de directes directes adent'Asse véra de des de la Greves villete Antes esimbly signature of the interest all properties are a common and the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of the common state of done l'ile pa les Bratons avoient conformé endure dannéhie atificolitaine orgànic duction of the property of the property of the contract of the property of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the poins les lettres gammelles Latins du temps des Célars des Chaudes des Dentiel tien in the feature of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the commentation of the desirde Rames & en andéquenemits décrisoiens comme l'avolens néville learantiens peuples de l'Italie médidiquale. I Amissavons dia que de Grees Corress de comes contracion de mission de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della com nens latins quod ... god, quanicatent de monde de monte en sur partir de la chevel e est d'inner; sequer d'anguais les Valaques disontée province de la province de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la comp Lose no man authority of a proposition of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th the adiagnoses; quires provention of residential laboration of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the la phrant la site : Lesdeg sandviden accanonderanon de compléde sand la 22 allag ભાગમાં છે. જે મામ છે. જે મામ છે. જે મામ છે. જે મામ છે. જે મામ છે. જે મામ છે. જે મામ જ જે મામ છે. જે મામ જે જે his as hymether four pindeg rious saffining to civel à din cufei pe, compine il referand FILL

quable à un autre ogard. Hagin qui répend à maini est irrégulien dans som origine comme l'est le vigentino mais il se peut très bien que vi soit des yeau un simpla, 4, : & le gue na ponvoir que dévenir gain, puisque l'é se encore les Anglois. Le c te propor contaconna c k, & le k landragang - ETT! Ces la prote de l'arent set, de réside répondene au latin dans la prononciation morrane, and the eneme adaptive adaptive leading the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th un Ceste langue galloife a duclquefois endoie plus de rapport avec les lans gues orientales que non de la langue allemande de la latina. Par exemples pedwar dupedouaireffembleplus à manne que verrage à quaturel, son quatitai latis autivier allowand y quoique ces mois numéraux foient également de la même oxigine... Penddig, pytitheg, quindecim, quinze ressemble plus à mundime que na lun restamble sunfaction Bien; bien du bion gallois rend entières ment le mot spec des mieux que le latin vita ; mais dans ce mot de vita latin de presidente de la marche de la langue, qui que que que los la force de s'élaigner la renconné de mouveau. Car vie le rapproche plus de pios que le latinguise p comme le bijo espagnen: fils, a plus de rappure avec since diviob gues; inquiavec flowblatin, intoiqueme filius ibir vedu de Avioù Li Anglois alt le pauple qui a la plus défigure les moos qu'il a pris du latin out du grecu Coppndante l'on tribine dans la langue celtique des Gallois des inflexions qui nous fant service que nes pouples prononçoient les diphehonques de plusiones coyalles, aginame iles pronoucene endocenles. Allemands y de par le moyen de earle ablarvasion house posseons endore faire la trace de la langue mère companye de toutes delles que nous conhoissons. D'oici den a mora dérivée qui se proposer dans la langue galloise earaid, aureus, ariannaid, argenieus p ay touson dans la production du mor le change en eu do oet aven allemand le pranonce de chêmb que l'ai en françois. Les s'le change en t ou en ch très fouvert somme dous l'avons minarqué ailleurs; diafillou voit que le différence devaureus de argement des thors gallois enraid & ariannhid n'ele quina)effetedo pitononciational. Desphitulion trouve dina le gallois desimal Aexions de noms de de verbes qui même dans l'orthographe ont du rapport avec le latin; surrous avec le vieuw langage romain tel qu'on le trouve dans des fragmens du cinquieme de fixibme siècle de Rome. . ... Il y a dans la langage cimbrique, acthorique ou celuique ou ancien bretop odosmotes, qui ne pauvopoqu'este vonur du latin; & mêmê dû latin dejk défigué par la condois; commendarfaish des parfeolus, symp de temps, temu pust Les nome des métaux or se argentifoniciatins, lauride arient. Car l'And gistis este has Allemand prononcena pergo comme visco dit mais pour man gis; genandes autres métaux me semblent point de la même origine "Muis un monquipounoir étre ansérieur à la conquête des Romains ét à l'introduction dus spirifications of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of

Fff 2

# NOUVERPREMENTATION INCHES TO YALE

shipte strong lesinishis discount authorized angue it office verbosor's qui fishis The amany partie and moderate participation of the property of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the sta 1899 (1994) family ship is Mrde Brigary a vodat to Tregular Ladumisca reproduce scribe etaminade de la kingue des Celtes, des Coménacion Bostons, ediche whende partied deserted all of y reduce, queiquile répendenc à reduce mous a vonkeres l'Anglois Davier, dont édrice d'une manière affer diffédente. una thur apparament que les Bresons françois, lorsqu'il le animent de tétrico leur event a partie of the same of the same of the same of the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the confervée dans le parts de Galless aintiqu'il y houip de tavellé éconcerdame la co-Mais en confrontant les mos que nous avons der Daviepavococoux Que prince Marie Brigara nous tronvons enporcide nouvelles preuses prominents Se, impinament et sheundstille aug the august surjust surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et surjust et s and the second of the second of the second and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second "He Me Brigantiles a rangés deus son pelit pocabulaite; cialq-dedina lansungulite de fixe a seprenger en doubler colonneis a Cesimbra sencifore. dengures, "la on les compare aux mors primitifs donnils se sont bornées, mais ile n'en long pas plus différent que que le lont enche du alles mais colonist la pathings of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control On peut le reseigent aus et est est en supleme enteq s'appense prepre le conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque de la conseque uning Il fant rappoler ich l'observation, que mous avons daite alans des entennes to Gestlevens him to changement ides lettres tame as alla maca due our elles of fait dans les voilines, soit même dans d'aures afferteloignées d'altre la supereffiné. des vovelles initiales, for la décompension des leurs doubles infinitabilippresfion desconformes intermédiaires très-fréquence; for celle de cose plus générale du lifflement du du munifement finale c'elte à directe de de l'aniente Air la transpolition des leures de des ly laboration naturelle à bien des pemples, He l'on n'aura point de peine à se perfunder que des mots qui selublentime unit idecune, reflected acumunique en mais instante appear of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the c tulin employe caled descent "sangial calcalling de dado print cample super plates distributed and and selection of the land of the land of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of gement s'est fait par métudièle juliu que les finains permonecient margelt palé. devint for examinate promotices lateral impersus in the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of skryklenska cuminent, zhindlegab shenkoperangele na mapendound sale, zivel mandeline. Anadorehorahenmandeshingingilisehopkakerak ud raibandi birah que l'ar le change facilement en marib elle mothe estouthèle massinn soit. distanta in the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of th Advisorus ele formés de grapura : rain en vicin de Kullobiands Englés de de Biggius ... In Preson gaulois worditaleng, who conspronoupant I such particular 5 414

arthit can describe dispose to fricing it out to friends of friends of the many on drouve la racino du folo folo foleil. Apparonment les Bretons ont change l'a sin appopagna designation Prince of our fair de tous lés is the précédent une appart Southe, faifant founds de fudium, école de scholas estents distinctes estent afon suponfervenn the nevidenment le Sterre de l'allemand se l'affrage de Incinofactality collection described the incidental section of the section of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the collection of the co hedra i ble Brecon restromenant oct even un a fait exy a swort proponer à la breconne lich que mar i mare, mère. La mot rann feu choiré de lois Cependant mont flavidad que dans le pays de Galles le feu s'appelle can de l'inneccoin qué est robt vient de volcarus, volcaro. De éen quelquese uns des pemplesocchesione feit reast parce que le m est plus aile à prononcer que le me Ce, faroin amosgretivel de plus tate la langue celtique ethyénde de l'opicit peri Paccidhne :: A la vanté iheleun peu difficile à imaginer comment les Gallois, dans un payaifii éloigne de le Grécé & de l'Italie, ont adopté le nom de Dieu dulfen pario le feu nième : Certe transnomination n'est guère du langage milyano: ¿Mais au refraçon comptend bien comment de Nobest dus peuple ignorant profession de la parelle recrecir les castans de la parelle. anni faire develorazelle il chem : Ce feroir le même tronquement oppende full de ching chined and and the share dialectes icaliens memb offrent do rels exemp ples. On peut le remanquen listeaut dans les noms écoles pronome talcans. commo dans plum farmi, de Giuseppe, pino; pacció de filippacia, Mannini no Gentlemino, Manai de Ciononni, Beto d'Asifebeta, Bita de Morgherico. Fears les voilines, feir manage sebengand allemétrique authorise februare aut - maliber, delait, no percesto que lucer Le é, répandantificate de chart ger en trade con die en piéronneois austi studi. Los montes des jouis seit général & de chaque four de la femaine font latins & deutons en inférie redupe : rab, jodní ello cerrainément le day de l'Angloiside le Taga de l'Aldemanda: Dinfaltique lo die, brancade comané les Anglois le geomogrant, fait day yours belaumons foroit argine que la racine de la ge, deten les jedes este la imémel que colle de dien; nog ; monte la Monte je no comprebde nien a brunce smaring thats de montronomico enfamble, écrivilifiéremment, a quelque chofe: spir s'approche des Adorgan a madrest apronducté montes Gan le de le thanger ancidevisant sacroda do censur, sare en delati, sele con croles qui legitific torale en. allemantist countere, the fair, of other helperangete de le verpen lation and, sunt muchaire. Las Bretons, commo les langlais & las lastiens, suppriment l'Afragiplly main it hibitiment sewe demi-bankame au a 30 at knows the ceft dies. filish dimmer he i species Allemands differe banner, sieft le même que dies, dayfomponinhantheoris, dien Lungerslandis Demours dies Mortis, mandi, the theology dien addition is directory dies Jonay, would in a Dischenger of lane. dounes does! Venerally mas another, dies: Sacreta ; seguencia to famedia : MAR.

SIAPOR SINGRADA'S TO SERIOMEM RUASVON AND DES SCIENCES ET BELLES - LETTRES.

fignifie ville; c'est un des mots les plus surement celtiques. Je ne sais ce nienties mouel spalle en Egypte, fi ce n'est avec les Vandales, mais ha danle yabaleine, habitee jadis par les Celles, ce mot le frouve de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de la langua de vains du möyen age l'appeloient Care, Careo, Carea, mais elle a co daisente bouelle des peuples que habitent cette ville, comme dans c sous les peuples voilins, fon nom primitif de KER, que d'autres e kaer. L'Un aufre ville de Piemont sur la frontière de Genes à conserve s nom kair, on Peccit Caire! Ce meme mor le trouve encore en villes de Piemont, tels que Caramagna, Carrongnole & Carignan, La ville Boldene, que les anciens Latins ont appelée ainsi depuis que les Gaulois bolens sy furent etablis, s'appelloit Felfina, parce qu'elle étoit sur une collin & elle avoit en ce nom des Gaulois celres; & ce nom est certainement lemand, & fignifie mont; col ou colline; Walther derive ce mot de Dans Hen pietreux, ou de Que élevé; Feld, champ est, aplis compte parmi les mots celtiques & I n'est pas moins allemand. or, porte, est tres-probableme Thor, dioù on a retranche le th., les noms ou fignificient or argent a Thor, don't he femblent tous tires ou latin, ou du même diale effettal Mon est forcie la langue latine, aou n. aurum arhant Arges avail houevil, cup stom (ad. aes.) Kupfer en allemand, cuivre en franço ex Le mot non dui fignific eau est certainement cestique. Il y a deux arhant Augent vierenen Piemont din sappetent Dora, en latin Durta. 2011 173134 deux autres rivières qui des Alpes découlent en Piémont, appelées Siure; ce nom e figure par la planon established rres-probablement le même que Duria, l'un & l'autre viennent de hudor vien grec affatique, aussi bien que le bas allettand & l'anglois wheer & le faxon Waffer. affairque, il alla construit de supiromis stislides by filsque en l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'appa la fivitie des mette comme je l'al dic, lont les memes que les françois le di latir; la plapari des autres sont allemands. Mais il y en a que ques uns que nelle trouvent plus ni dans le latin, in dans le français, ni dans la latir, in dans le français, ni dans la latir, in dans le français, ni dans la latir, in dans le français, ni dans la latir, in dans le français, ni dans la latir, in dans le français ni dans la latir, in dans le français ni dans la latir, in dans le français ni dans la latir. trest brobablement vehus du grec; an par exemple, froment : gou Lene douge par que ce the first was the first with a construction of the first was a serious birds of the first was a serious first with the first was a serious first with the first was a serious first was a serious first with the first was a serious first with the first was a serious first with the first was a serious first was a serious first with the first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was a serious first was special de la rechique. 29 Ce mot gouern ou wern est audit reste ques patois lombards. L'Anglois appelle bran le fon. Johnson Join Op dit que ce mor wicht de Pilaleis, apparentent parce que Daretti lu avoit du que co 

celtique qui n'est pas passe dans le latin. Or ce brap en sens sul les caracten rissiques du grec anvior sursur; le u s'est changé en a Les deux revelles bre-ves étant supprimées, co o changé en e, comme la prononciation du peuple de l'occident fait genéralement, pityron est devenu ptren &cobrenen ub zome Dans la langue latine il se trouve des mors que les Romains reconnois sent pour celtiques. Le plus constaté de ces mors est celui de Padus, Poque Pline dit avoir été tiré de Boden, en donnant l'étymplogie de bodincomagus. Mais ce mot de noven, fond, austi bien que magus qui se rencontre Il jouvent dans les anciens noms des villes gauloifes, sont aussi des mots allemands. Ainsi de quelque côté que l'on se toument on trouve le celtique dans l'allemand & l'allemand dans le celtique. Mais quelle est de ces land gues, l'allemande & la celtique, mère de la langue, antérieure à l'autre? Les Teutons, les Germains l'ont-ils apprile des Gaulois ou ceux-ri des Teutons à Que l'on lepare tant que l'on voudra les mots que les Germains ont pris du latiff, lotsqu'une partie de l'Allemagne deving romaine & qu'elle devint touts chiremenne, la langue latine conferva encore des restes d'une origine qui sente ble aux insceltique, aux aurres germanique. Laquelle de ces deux langues doite, elle connoître pour mere? Peut-être ni l'une ni l'autre; mais elle peut hiens être leur sœur; & en suppossint qu'elle soit sortie d'une langue septentrionale. on occidentale, il sera toujours douteux si ces peuples sont venus du pays compris à présent sous le nom de France ou de quelque cercle d'Allemagnes

Du rapport de la langue polonoise avec l'ancienne langue celuque......

### 416 NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

qu'il a même très-souvent ajouté cette double consonne w au commencement des mots, (qui n'est pourtant dans quelques idiomes qu'une demiconsonne;) & quelquesois on l'a inséré entre le s & la voyelle. C'est ainsi par exemple de gryam ou gryat en a fait schweigen\*). Car tous les autres changemens tant de consonnes que de voyelles, sont très-communs & trèsprouvés dans routes les langues filles de la latine.

La différence entre le polonois & l'allemand paroît au premier coupd'œil encore plus grande que n'est celle qu'on trouve entre la langue allemande & la latine, ou l'italienne, & par conséquent entre la langue grecque, dont la latine est fille, & l'italienne sa petite fille, si l'on peut s'exprimer ainsis Cette différence naît premièrement de la différence de l'accent, cause primitive & générale de la diversité des idiomes qu'on parle en Europe, je diraimême d'un alphabet tout particulier que les Potonois se sont formé, en n'employant cependant que les settres élémentaires des autres langues.

Quoique le fond de la langue soit antérieur peut-être à la langue latine, on n'a commencé à l'écrire que dans un temps ou l'on étoit trop loin de songer à l'approcher de la grecque, & qu'on ne se doutoit pas même qu'elle pût avoir quelque rapport avec celle-ci. Ainsi ne reste-t-il dans l'orthographe presqu'aucun trait de ressemblance avec leur mère commune, qui étoit probablement celle qui se parloit d'un temps immémorial dans l'Asie occidentale. Les terminaisons sont très-différentes sans doute; elles le sont aussi asse les langues qui ont le plus d'assinité. Mais ce qui reste de caractéristique après le changement de lettres ésémentaires & dans la manière de les prononcer; c'est, par exemple, qu'au lieu que les Latins ont reterni l'aspiration grecque ou qu'ils l'ont changée en fissement, les l'olonois l'ont changée en z; ainsi de hiems, qui doit être grec, ils ont fait zima.

Une autre particuliarité très-fingulière de leur orthographe & de leur prononciation, c'est qu'ils écrivent par dz ce que les Italiens après la décadence de la langue latine prononçoient par gi, di; en faisant de diarno, giorno; de radio, raggio. Les Polonois écrivent dzien, jour, & prononcent ce mor comme les italiens prononceroient gien. Voilà la racine commune du mor jour & dzien, du day anglois, du Tage allemand & du Dé celtique ou breron.

Il est vrai que souvent la signification des mots parost aussi différente qu'en est la sigure; mais cette diversité disparost également lorsque l'on considère que toutes les langues de l'univers ont été sujètes à des translations de à des transnominations, & que dans les langues les plus incontostablement silles de la latine la moitié des mots ne signifient point de qu'ils significant lorsque la langue mère vivoit dans sa pureté, si même ce qu'ils significant dans une autre langue également issue de la latine.

What differentian for Porigina de la larigue affertation, procession of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the co

Digitized by Google

### SUITE

des observations sur la différence des Langues & leur origine.

# PAR M. L'ABBÉ DENINA.

Le n'est pas seulement pour satisfaire une vaine curiosité ni pour flatter la vanité nationale que j'ai entrepris de faire des observations sur l'origine des langues. Et quel intérêt pourrions-nous avoir à prouver que les langues allemande & angloise, & même l'italienne, la françoise & l'espagnole, sont sorties de l'Arménie, de la Paphlagonie on de la Perse? Ces recherches doivent avoir, il me semble, un autre objet plus utile & plus louable. Leur utilité directe est de faciliter l'intelligence de plusieurs langues qu'il est à présent nécessaire d'apprendre, en sixant l'attention à leur-origine commune sur certains traits qui les distinguent. Le littérateur curieux s'ouvre une route pour passer de l'intelligence de l'une à celle des autres. En même temps le lecteur philosophe observe dans ce que d'autres appelleroient des minuties ennuyeuses, les traces des progrès qu'a faits le genre humain.

Nous avons observé dans le premier Mémoire que nous avons donné sur ce sujet, que, quelque étopnante que soit la dissérence qui frappe nos oreilles & nos yeux au premier son des mots & au premier coup-d'œil jeté sur un livre; elle n'est d'abord que l'estet d'une prononciation étrangère & fautive, ensuite d'une orthographe irrégulière & barbare; cette orthographe introduit encore de nouvelles variations dans la prononciation & amène una nouvelle orthographe, de sorte que les mots qui en origine étoient les mêmes, ne conservent souvent qu'une seule lettre; souvent même n'en conservent aucune qui les rapproche soit du mot primitis, soit de ceux qui sont passés en d'autres idiomes. C'est là une altération matérielle, si je puis m'exprimer ainsi, qui nait d'une cause physique; c'est-à-dire du plus ou moins de souplesse ou de raideur que le climat & l'exercice donnent aux organes qui servent à l'articulation de la parole. Je crois avoir assez développés cette première cause de la différence qui s'introduit dans les langues issue d'une même mère. (V. le appuier Mémoire de l'anaée 1783.)

duit de nouvelles, est morale on métaphylique. Elle confiste dans l'usage des figures du discours, aestiquièrement de la transformination que les

Now. Mim. 1786. Ggg

Meioriche appellen intronipation Si la ippennière de ves leur values est sin effet du barbario Ce dignorance, la flounde ello pono-ence deste du l'abas de telistic & with walling the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control उद्याधीका post lesquelles ils में देखांता pas किया है के प्राधिक किया प्रकार का विकास स्वाधिक किया है कि विकास And university of the construction of the conference of the studies of the studies of the studies of the conference of the studies of the conference of the studies of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the conference of the con tions politiques qui amenent avec de nouvelaire objets des idées de des experis forme normalissio Comme vair eté force de touchen mes ujegérément les effets de la transmination dans un des Mémoines antechendre amidentes la servicion de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la transmination de la tran guare a la même origino quelos ensa esperantes est antendo butt ighinordes. shoot, & couply, desert, sloop sergnes sloop niers of order knowled mble anoraleu nieu indication formattante indication sentre formatte sentre sentre formatte indication in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contration in a contrat sidentale leuralitation présente ces drois de significant au tens नेतृतांकी प्राप्त ७०, अधितांकरण प्रदेश किया विश्व विश्व किया के विश्व किया है कि विश्व किया किया किया किया किया recellois par les moes d'une oc d'esprés, il un les madores pour signifier des ignor scholopibni resont respondes Seve areader applemented inputs illering esta estrined i des fanter esta la proposition de la constant esta en en el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el esta el es analiter corporeites, les ales actions médaniques ne les les les pares conféquences autinités de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della co ides abordaes un établiques esta des intérengentes y Mais ils est clifez érantifiaguable que les illations ayent fait, la qui ente ha charte de les illations en la presentation de la companye antiquinflique par la internerariatorio del mous il lur gerbe que constantante कार्या हेम जिल्लाल को उर्वाच हो उर्वाचका वाकार के अधिक के बाद के अधिक के अधिक के अधिक के अधिक के अधिक के अधिक क -pidna was Consultant of the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the consultant in the c phistory quien as trouve plus dans le grèc, i de qui s'est trouve panitant dams pouchaged the des dislettes infignifie extellement to mente these. The world itaken capisco, le françois je kumprende july sais! l'allemant teh weeftelte, l'anglois unerstand, ainsi dans toutes lesautres langues, Messaniaur propression que des actions matérielles ou corporelles 2181 du étéctions par **vas a abscholes ac li des opérations foirivalles.: Cas autra de provinciles: Sef** Afflow: Or come dui dans les autres dangues répondens un boux 2011 ne dont de hieme quadions corporellest pono valeo upos festuam One nemedianel निस्त प्राप्तक पार्टी एउटी र तेत्वर कुराति होते होते होते होते कार्य साम कार्य होते हैं कि प्राप्त कार्य होते ह आसे में हा जनकी बेलावर्ड वेला के किया है के लिए के किया है कि जन है जा जन के बार है जो किया है कि जन के बार है remarque à l'égard des Anglois qui n'ont pas hof plus de nom lignifiant vient अपने विश्वविक्रां के के विश्वविक्रां के किला है है जिसके और के स्वाधिक के किला के किला के किला के किला के किला mina, Madame & Madaden ungaprisonus que chia diconina sour e ka Gggz

de North ghez la Lasin I donnoise it la Inémis idée qu'il destrue à présent? No displaying stellar al abortion allowed showed a dollars can attend to the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at the strong at th abriforce de puillings? and lais-anipas quioto disorne ninally items of quists dignificite and activities a romand parameter divide interpretation of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of grec martine de jois sa qui che constant fille & mema fille de jois sa qui che tions politares ou antère de la company distribute de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la c assis On andija representation nom la spinitual de penser, alt absolutions increasaque, giene d'un verbe qui lignific tenir la balance, menseure : que le latin cogitare à la même origine que celui qui signifie contraindre forcer physique thesit, & conservation error, idoanitorey, constance. Le montamente chi Cemble ui whir having light to qu'un sent insert insert remplace par un cours equi matque una affingi elle verbe quaerere chercher, en langue ofpagnolo fignific voulois, skile mor de cara en langue biscayenne lignific embraffer. On prendiencola l'effendant la game, ou la gause mout l'effet. ¿ En erga mont fignefischeichepaunimbraffersparceque c'elt l'effet de l'ampur qui de l'ampris in main Monsteg d'énominations qui ricente prophis du moral que de l'intelledunt ince and a price of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of the street of t -fanasrès-Aloignéli 26 M y a dans de langage des manions qualque schole agui smanquierum camadit res qui deum dour propre a cite la dans la différence i des i dema attalies on bado presspout figuider les qualités perfonnelles qualités perfonnelles qualités principales application of the design that the second design and the second of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s -portalem chen le marium nonvenu bagged, qu'elles avoient un nouvenu baffic zonie alit aus relagnationale alleraiment ub sellerale aus file alite appeis Mais les nomes françois de bello mode, de beau-file, permiptre, bacco feert. shallen forwsy whethe Walte for Sans douts diches par la capoleria, parula politeria. and the standard and standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard standard useria in priside capit of the metaphysological prisides and the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of t and a mainthic spiging is a little with the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control de maitrelle, de fille deljoiqui de femma galante, ont la mêma fourne : Cec adoucillement, de noms edélagréables, it comfinement de mois groffiers ou rtiop simples, indiquentiala se se se se sur de la significación de la significación de la significación de la forgustion des moutes Mous stauvons dans l'égitre d'Horaco le catalitée partairement acté de la langue françoile, qui correinement est plus polite que residutus, moderates see poete qualiforte latitique aurois fouhaite que sar entific angent donné des nome hoppetes aux défautes. Li rori nomen virtue And the state of dear Andia property and a state and a second second second second second second second second 201 201 Somera clous, les ampereurs des angurs depient plus comompues que rouse of the month of least specific and the second and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon mina, Madame & Mastreffe, une personne qui n'étoit qu'une garce. Le Ggg 2

tirre de complaifant, tout le monde sait ce qu'il lignifie le plas fou com Chai de galant qui dans l'origine fignificit homme brave de homiéte. Métvirgirenjourd hui à traduire le latin adulter. "La ginffe louvent degoutante d'un. homme & d'une femme est exprimée par un moti compose d'une proposetion, d'un adjectif & d'un substantif, (chose ties fare dinis le si anguis, ) voui veut dire, cela eft comme il doit être, in Buon punto la graffe di sention : celier, celier, cela eft comme il doit être, in Buon punto la graffe de la comme il doit être, in Buon punto la graffe de la comme il doit être, in Buon punto la comme il doit être, in Buon punto la comme il doit être, in Buon punto la comme il doit être, in Buon punto la comme il doit être, in Buon punto la comme il doit être, in Buon punto la comme il doit être, in Buon punto la comme il doit être, in Buon punto la comme il doit être, in Buon punto la comme il doit être, in Buon punto la comme il doit être, in Buon punto la comme il doit être, in Buon punto la comme il doit être, in Buon punto la comme il doit être, in Buon punto la comme il doit être, in Buon punto la comme il doit etre, in buon punto la comme il doit etre, in buon punto la comme il doit etre, in buon punto la comme il doit etre, in buon punto la comme il doit etre, in buon punto la comme il doit etre, in buon punto la comme il doit etre, in buon punto la comme il doit etre, in buon punto la comme il doit etre, in buon punto la comme il doit etre, in buon punto la comme il doit etre la comme il doit etre, in buon punto la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la comme il doit etre la co

Il est curieux de voir le sens qu'a contracté dans l'amplois le mor de voilfin, qui vient de consobrinus; changé par les Italiens en cugino, de parsia différence de la prononciation & de l'orthographe devenu coufin de au feithin. coufine. Quelquefois ce mot en anglois signifie catta, par la memeranch que chez les Romains les femmes galarites & libertines appeloient properques ceux qu'elles aimoient d'embrasser. Mais plus communement de mor confina a été employé pour fignifier tromper, parce que les colpotteurs, les courdes, les marchands se disoient cousins de ceux à qui ils velidolent la plus mans drogue, ou à qui ils faisoient payer plus cher la matthaidile of diagre; il no

Par de pareilles observations on pourroit trouver le rapport de la langue polonoise avec les autres langues dont elle paroit il prodigienselle éloignée. Car faisant ici abstraction de la diversité qui ne provient que de la prononciation & de l'orthographe ); a y en a une qui elle lestet de la transnomination, c'est-à-dire, qu'on emploie pour lignifiel alle thole, une action, une qualité, des termes qui le trouvent dans d'autres langues, Elignification in patents, bit mail l'allemand, com al catal de la partie de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de la catal de l fignifient une autre chofe.

Mais il est à propos de rapporter quelques exemples d'un autre espece, qui marquent les progrès de la civilifation. Aula dans le fens ordinaire latin signifie palais royal, maison de princes, ou du moins de grands leigneurs. Dans l'origine ce mot ne fignifioir qu'un des plus minces enclos, crable le brebis & de pauvres bergers. Trone présence l'idée d'un magdifique faute de artistement construit, place sur un riche tapis & fous un dass d'etoffe rare & précieuse: ce n'étoit pourtant qu'un escabelle des plus simples telles un on les voit encore dans les chambres des paylans les moins ailes. " Sceptre fighthe une pièce travaillée, faite ou couverte d'or mallif ou dorce, qui dengne l'autorité d'un souverain. Ce mot ne significit simplement que baton 11 Mais ces trois mots d'aula, de thronus, de septrum, mots grecs de latites dans le fens qu'ils ont acquis, prouvent que la prenile diffinction des nommes de Tinégalité des conditions ne confiltoir qu'es l'été d'il été s'été d'il s'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'il d'été d'été d'il d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'été d'

") Comme seri, cour, syn, mis tout, auf repolitien & morn gen. burgas wall, woter ou Waffer de l'allemand; & nagin, Ber, Bur du grec.

manque distinctive d'autorité dans le civil, dans le militaire, dans l'école-Muhiquasiù Kanrhall n'étons que le marché des vaux, à peu pres une erable. Comet signifie à présent un lieu délicieux. Le même nom qui dans un ipays less à indiquer le premier magnifrat on le promier ministre, le chancelier, en dautres pays fignific un avocat plaidant, en dautres un prédicateur : & le terme qui en Italie peut signifier chaire & barreau, bugnola, en allemand semine theatre. Les Grecs ont tire le nom bina, tribune aux hafignifie habitation de montagne, pergamo. Par cette sorte de translations dun mot de la lignification ordinaire & propre à une autre qui en est fort éloignée & impropre, une action triviale & très-vulgaire contracte un sens noble & pard la fignification première. On sait ce que signisse Tasche en allemand & tasca en stalien, qui répond à sac ou poche. Le même mor en France ne lignifie plus que entreprise, soin, besogne; & s'ai rempli ma ta-che, s'aifait ce que se devois faire; & le verbe tacher ne lignisse que curare. ne loient reites dans l'une ou dans l'autre de ces langues; mais le plus souvent avec une fignification différente de la primitive, où ils ne sont restés que dansides mots compolés ou dérivés. De capitum la langue espagnole a fair cabega. Dans cette langue perna, pivot, signifie jambe. Rio, rivus, qui ne devroit lignifier que russeau, signifie en espagnol un grand sieuve. Spada, épér est en anglois une béche mon ba proposition ANTI se le trouve en allemand & en anglois que dans Antworte answer contra-verbum, réponse. Hand ne le trouve dans le latin que dans prekendo & les compolés. On a tant de fois dit que le mot

La proposition ANTI ne se trouve en allemand & en anglois que dans Antwork, answer, contra-verbura, réponse. Hand ne se trouve dans le latin que dans presendo & ses composés. On a tant de sois dit que le mot sac le trouve dans toutes les langues du mondé. Cela est vrai à peu près & sou trouvera des centaines de mots qui ont le même honneur. Mais il est également vrais que ces mots ou seus dérivés ne la trouvent employés que dans un sens différent en a peine connoissable. Ce mot de saca fignifie en espagnol traita & sacar est sirer : en anglois il ne se prend plus que pour une pièce de vin de Canaries, de l'ortugal qui d'Espagne. Soc est mot gree, latin, italien & françois à peu près dans le même sens; en anglois cette chauf-sure de pied est montée jusqu'à la cuisse & signifie chausson.

water the Wayler ne Pultmand; & myste, they they do green

# HAYON SCHUCES HT BELLES-LETTRES.

Les transnominations ont souvent lieu dans le langage populaire lorsolie riuce conflille qu'on attache à un mot a du rapport avec une idee attaence d'un autre mol. Les Italiens disent bestemmiare au lieu de blasphémer. parce of the horing diffon accurate d'avoir blasphémé avoit parlé comme une bête, bestig, de la bestemmiare. On appeloit en toscan un hérétique cheurs de ratards, "Woo land doute est venu le mot Ketzer allemand. L'on the quant feete d'hererodoxes avoit pris ce nom. On le donna dans la fuite aux helerodoxes en general. De vataro par un diminutif tres-ordinaire dans langue italienne on avoit fait caterino; le peuple ignorant l'origine du mise, illois paterino, comme s'ils étoient des corrupteurs du pater. oup maffeggrare, selt forme de deux mots qui ont queldu support, spatiari & passure. Ainsi erême, qui semble dériver de cremor. a remplacé le milchrame des Allemands, parce qu'une tarte qui se fait avec la Aeur du lait, se brule, le creme avec un fer ardent. L'ancien mot de war ouar, ouer, sell purdu dans l'allemand, & n'est resté que dans d'autres langues auf Font the lde l'allemande. Mar & Ross, deux mots qui fignifient cheval, ne le Bullervent que dans leurs composés, Marschall, Rossenfirasse &c. Peu, seh Hauf que ce unor Krieg ne soit aussi dans l'italien dans le même sens, après en avoir une autre signification, qui est gridare clamare la langue alleitiande kriegen lignifie prendre & Krieg fignifie guerre. Cel qu'en gilerre l'on prend, l'on pille. Ciceron a remarque comme une chole qui failoit honneur aux anciens Romains, qu'ils appeloient du même nom hoffis & hofpes, egalement l'hote & l'ennemi. Il auroit pu en tirer une confequence contraite, & dire qu'ils appeloient ennemi tout étranger. fequence contraite, & dire qu'ils appeloient ennemi tout étranger. Gepen-dant l'on voit que le mot host qui est dans l'origine le même que Gass significafie en latin ennemi de guerre & en allemand convive. Ces deux mots hollis. & Galten, lont auffi surement le même que horsum & Galten propose par le partie de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de la latin de latin de latin de la latin de la latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin de latin d discus droit une piece ronde de pierre dont on le lervoit comme on le lert des boules dans les exércices de corps & d'adfeile. En italien de en anglois des boules dans les exércices de corps & d'adfeile. En italien de en anglois des boules dans les exércices de corps & d'adfeile. ce mot fignisse plat ou affecte, en allemand signise table, en françois ne s'emploie guere que pour marquer la forme apparente des planotes. Tabela qui est de toutes les langues, ne s'employoit plus guere en latin que pour avec les avis publics : de l'un richter de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'un propose de l'u thicaire el reste a la pharmacie. Les Espagnois dilent tienda, tente au lieu da bout ite! Its out retenu le nom de la première forme dans des temps barbanes femiles the story of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

423

principal & substantif; bas, le bas des chausses, ett la chaussure; commode, armoire, commode; quadro d'une planche carrer; on voit comment ils sont devenus substantifs. Que de noms ne trouve-t-on pas dans toures les langues modernes formes de cette manière?

gues modernes formes de cette manière? Ammshad el so public de production de la cette très-fine toile, l'Anglois l'appelle Cambrick, certainement du nom de la ville ou on le fabriquoir beaucoup. En anglois le bain s'appelle dimity; c'est du autrefois on le portoir de Damière. Nous venons de dire d'où est venu le nom de bas en françois. En anglois cela s'appelle stocking, qui semble répondre à tricotage, & ce mot de tricotage & de stocking indique que les premiers bas ont été faits fort grossièrement avec de peuts bâtons, car tricot & stock signifient cela.

Le François a tiré le nom de fard d'un mot allemand qui fignific couleur, Farbe, d'ou est Farber tenturier. Les Anglois l'ont pris de l'adjectif ou d'un participe françois du verbe peindre, peint. Le nom de tapisser est ancien à grec d'origine. Les Anglois en ont un tout propre pour fignifier ce métier, il lignifie le couvreur du bois, celui qui men quelque chose sur les planchers, les platfonds ou plutôt les murailles de bois, upholzerer,

Le mot devenu propre & particulier pour fignifier l'artilan qui fait le soulier & qui répond à celui de caligarius, calzolaro, vient du nom d'une ville de l'Espagne Cordoue; parce que les faileurs de souliers y employoient un cuir qu'on tiroit de Cordoue, & qu'on appeloit cordouar, de la cordouantier, cordonnier. Le mot de gant est pris d'une xille très, célèbre des Pays-Bas où on les faisoit en plus grande quantité ou de meilleure qualité qu'aisleurs. On fait que les bougies fignifient en françois des chandelles de cire, parce qu'on les faisoit venir de la ville de Bugie en Afrique, comme la poterie de terre plus fine que l'ordinaire s'appeloit en France saisleurs elle s'appeloit Mayorica, parce qu'on la tiroit de l'île de Mayorque. Certaines voitures à quatre places commandées ont été appelées Berlines, parce que ce fut M. de la Chiefa qui les ayoit inventées à Berlin & qui s'en servit luit même en France. Un exemple assez commandées ont été appelées Berlines, parce que ce fut M. de la Chiefa qui les ayoit inventées à Berlin & qui s'en servit luit même en France. Un exemple assez contru peut servir à en faire remarquer und intinité d'autres aux lecteurs curieux. Le nom de gazette qu'avoit il à faire avec les avis publics? Combien y est-il pas chogné de son origine? Un oiseau qui par la couleur resembloit à une oie ou gazetta s'appeloit gaze. Ce diminutif vénirien gazetta étoit aussi une pie pour empreinte. C'étoir la monnoie que l'on payoit pour les feuilles que s'on débitoit contenant des nouvelles. Voilà comment la pie est devenue le synonyme de nouvelle. Si le nomest venu de ce qu'on a gravésurles feuilles de la gazette une pie, oiseau babillard, cela a un rapport plus pro-

### 424 Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale

che; mais c'est toujours par transnomination qu'on appelle gazettes les nouvelles publiques; & la racine de ce mot est l'allemand Gans, oie, en latin anser, & même ganza. Par de pareilles observations on trouvera que des langues qui semblent n'avoir aucune rapport l'une avec l'autre, en ont pourtant beaucoup.

Le nom général devenu nom particulier se trouve souvent dans toutes les langues. Cette observation est surrout utile pour retrouver l'origine des villes & quelquesois des nations, & leur position, ou la nature du pays.

Il est étonnant que tant d'érudits pendant plusieurs siècles se soient bourmentés pour trouver l'étymologie du nom de Rome & celle de Romulus. Comme les Anglois l'écrivent & le prononcent Room, Roume signifie lieu ou place. Rien n'étoit plus naturel que d'en conclure que quelque partisan ayant indiqué un certain lieu, une certaine place où ceux qui se seroient rendus auroient été sous sa sauvegarde, & que ce nom générique de Raum, Room, Rome étoit devenu le nom spécial de ce lieu-là, qui s'appela ensuite Rome, comme la piazza, nom général en italien pour place, est en Sicile le nom d'une ville particulière; ainsi que Stadt, Burg, Cividad &c. sont devenus le nom particulier de quelques villes. De même Berg & le nom de Bergheim ou de Bergame en Italie, de deux Bergame en Asie, ne signifient qu'habitation de montagne. Plusieurs autres villes d'Allemagne ont retenu comme propre le nom de Halle, qui signifie généralement lieu couvert. Car les villes ont commencé par des tentes, des halles. Il est au reste évident que les deux noms de Rémus & Romulus sont dérivés de Rome par production. Même aujourd'hui l'allemand Remer ou Roemer signific Romain; Romulus est en latin comme le seroit à peu près en allemand un diminutif de Rome & fignifioit le petit homme de Rome. On pourroit tirer de ceci une preuve que les peuples celtes ou germains (qui ne faisoient qu'une seule grande nation) ont fondé Rome. Cela est probable, mais ils pouvoient tout aussi bien être des peuples de l'Illyrie, de la Thrace, & de l'Asie, dont quelques colonies ont pu, soit par mer, soit par terre, s'établir dans l'Italie, & qui parloient une langue peu différente de celle qui s'est répandue dans l'Occident & le Nord.

Fautes à corriger.

Nouv. Mém. de 1785. page 268 L. 2. commune, L. commerce.
289 L. 7. d'en bas, forme, L. force.

Digitized by Google





